

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto

5765

## Geschichte

der

# italienischen Staaten

von

Dr. Heinrich Leo,

Professor ber Geschichte an ber Universitat zu Balle.



Zweiter Theil. Vom Jahre 1125 bis 1268. — — "Schultheiß Dulliker von Eugern sagte auch: Man kömmt mit einer Hand voll Gewalt weiter, als mit einem Sack voll Recht. Aber ich bachte, als ich ihn vor sechs Woschen in bleichem Schrecken aus Wollhausen wegreiten sah: wenn man die Weidenruthe zu stark breht, bricht ber Knebel!"—

3schoffe im Abbrich im Moos (3).

### Fünftes Capitel.

Begebenheiten und Verhältnisse in Stalien bis auf Kaiser Friedrichs I. revolutionare Bestrebungen gegen den Zustand Staliens zu seiner Zeit.

#### 1. Die Zeit Lothars von Suplinburg.

In Deutschland schien nach heinrichs V. Tobe allem Ermeffen nach die Krone auf Friedrich von Stauffen, den Bergog von Schwaben, kommen zu muffen, da er der nachste Unverwandte bes ausgestorbenen Konigsstammes war; allein eben beshalb, und weil man wusste, daß er von einem gleich her= rischen Sinne regiert werbe wie bie Salier, that bie Gegen= partei alles Mogliche, um ihn auszuschliessen. Ein etwas troßi= ges Benehmen bei ber Bahlversammlung ward ihm übler ge= beutet als es wahrscheinlich gemeint war, und ehe er noch vorbeugen konnte, mar Lothar von Suplinburg, einer ber be= gutertsten Berren in Sachsen, zum Ronige erhoben. Er fügte fich der Bahl; allein das gute Vernehmen konnte keinen Be= ftand haben, ba die falische Erbschaft, welche die Stauffen in Unspruch nahmen und in welcher sich Familiengut und Reichs= gut, wegen ber langen Dauer ber koniglichen Burbe, bei bie= fem Geschlechte nicht mehr fondern liessen, bald einen neuen Unlag zu Bank und Zwietracht abgab.

Leo Geschichte Staliens II.

Noch in bemselben Sahre, in welchem Beinrich V. gestor= ben war, ward gegen Friedrich von Stauffen die Acht aus= 1126 gesprochen, und im Frühjahr 1126 sollte der Reichskrieg ge= gen ihn begonnen werden. Gin Rrieg mit ben Bohmen, in welchen fich Lothar verwickelte, hemmte Unfangs feine Schritte gegen bie Stauffen; balb aber maren bann auch bie machtigen Bahringer in Schwaben durch Vergabungen, Die Welfen in Baiern durch eine Beirath gewonnen, und in Deutschland fam bas übergewicht entschieden auf Lothars Seite. Um Lothar auf einem Puncte anzugreifen, wo er minder fark war, ging Friedrichs Bruder Konrad nach der Lombardei. Die Mailan= der und die mit Mailand verbundeten Stadte erkannten Kon= rad gern an. Sie durften von ihm, ber nur von ihrer Uner= fennung abhing und burch kein Reichsheer unterstützt ward, weder eine strenge Regierung noch Schwierigkeiten bei ber Bestätigung ihrer Freiheiten befürchten, und empfingen ihn da= ber mit offenen Urmen; feine Berbinbungen in Deutschland schienen zugleich gegen ben rechtmäßigen König Lothar eine nicht geringe Hulfe zu gewähren, im Fall berfelbe bie alten königlichen Ansprüche geltend machen wollte.

Die Unerkennung der Mailander half indessen Konrad wenig: denn der Papst betrachtete ihn als Usurpator und war gegen ihn, als gegen einen nahen Berwandten des so verhassten salischen Königshauses. Toscana gehorchte Konrad nur zum Theil, und ein Bersuch nach Kom vorzudringen war ganz verzgeblich. Endlich erhoben sich auch in der Lombardei viele Wiedersacher. Konrad erschien fast nur als König der Maisländer und ihrer Städtefaction; Pavia und alle Städte, die sich an dasselbe anschlossen 1), waren schon deshalb ihm entzgegen, und erhielten durch den Bann des Papstes Honorius eine noch größere Berechtigung sich ihm zu widersehen. Auch Unselm, der Erzbischof von Mailand, der Konrad die Krone der Lombarden ausgesetzt-hatte, wurde mit diesem zugleich von dem Bannstrahl getrossen.

<sup>1)</sup> Der Bischof von Novara nennt in seinem Schreiben vom J. 1129' ausser Novara noch Piacenza, Cremona und Brescia als Städte, die zu Pavia hielten. Cf. Affo storia di Parma vol. U. p. 347.

Die Mailander, sobald sie sahen, daß ihnen ihr König nicht nur durchaus keinen wesentlichen Vortheil mehr bringen könne, sondern ihnen sogar nur zur Last sein werde, wendezten sich auch von ihm. Konrad ward durch eine Empőzrung, die in Mailand selbst ausdrach, gezwungen im Jahre 1129 diese Stadt, die sich seinetwegen keinem Kriege ausz 1129 sehen wollte, zu verlassen, und ein Versuch, sich in Parma zu halten, schling ebenfalls sehl '). Es blieb ihm Nichts übrig als nach Deutschland zurückzukehren. Der entschiedenste Haß gegen die italienischen Nepubliken war die einzige Frucht seines Versuches als Lombardenkönig auszutreten, welche er in die Heimath zurückvachte. Vielleicht hat Nichts so sehr die Politik der staussischen Familie in Beziehung auf Italien bezsteinmt als die Behandlung, welche Konrad in diesem Lande erfahren hatte.

Kurze Zeit nachdem Konrad Italien verlassen hatte, starb Honorius, im Februar 1130. Nach seinem Tode erfolgte in 1130 Rom eine zwiespältige Wahl: ein Theil der Cardinale und die Frangipani wählten den Cardinal Gregorius (von der Familie der Papareschi), einen gebornen Kömer; die Mehrzahl aber den schon öfter erwähnten Peter, Sohn des Peter Leonis, von jüdischer Herfunst, aber von ausserordentlichem Einfluß in Rom. Eben dieser ausserordentliche Einfluß, den er schon ohne Papst zu sein gehabt hatte, wurde von den anderen Cardinäzlen gefürchtet, und durch diese Furcht bewogen, hatten sie sich sür Gregor entschieden. Letzterer nannte sich als Papst Innocentius II., jener Anaklet II. Innocenz war im Besitz des Laterans, Anaklet im Besitz des Baticans. Der römische Abel war noch seit den Zeiten der ersten Erhebung des Geschlechts des Peter Leonis durch Leo IX. demselben fortwährend zuwider, und dieses hatte dagegen im Volke den größten Anhang. An Innocenz II. schloß sich die früher den salischen Königen erges bene Städtepartei, also Ravenna, Parma, Pavia und deren Berbündete. Lothar ward als ein dem salischen Vichtung geneige

<sup>1)</sup> Cf. Affò l. c. p. 161.

ter Konig betrachtet 1), so daß sich also die Parteien fast ganz verkehrt hatten. Die fruher vorzugsweis papftliche Partei war Die bes Koniges geworben; Die chemals konigliche hatte nun einen Papft als Vereinigungspunct ihrer Intereffen. Frant= reich hatte sich aus guter Politik bei zwiespaltigen Papstwah= len faft immer für den Papft erklart, ber von dem Konige der Deutschen nicht anerkannt ward; es wollte auch jest diesem Spftem getreu bleiben und erklarte fich fur Innocenz, ber in Rom von dem Abel geschützt worden war, bis er Gelegenheit fand nach Frankreich zu entkommen. Sowohl Frankreich als Die sonst gegenkonigliche Partei in Italien hatten sich aber geirrt über Lothars Benehmen. Diefer zauderte fo lange mit feiner Unerkennung bes einen von ben beiden Papften, bis der Erzbischof von Ravenna, ein entschiedener Unhanger In= nocens II., nach Deutschland kam und den König ganz auf bessen Seite zu ziehen wusste, für die sich auch England erflårte.

Unaklet hatte num nur noch die allezeit papstliche oder später sogenannte guelsische Partei in Italien und also vors 131 nämlich die Normannen sür sich. Im Frühjahr 1131 trasen Innocenz und Lothar in Lüttich zusammen?). Als Vorkämspfer und Vorsechter hatte sich dem Innocenz der heilige Bernshard, der damals schon Alles durch seine Beredtsamkeit und durch seinen frommen Wandel mit sich sortriß, zugesellt; diesem gelang es die Erneuerung des Investiturstreites, wozu Lothar nicht übel Lust hatte, abzuwenden, und er vorzüglich war es der auf dem Concilio, welches Innocenz zu Rheims veranstaltete, Alles leitete. Auf diesem Concilio erklärte auch die spanische Nation, daß sie Innocenz anerkenne, und nachsem Anaklet mit dem Banne belegt worden war, wurden alle Anstalten getrossen, Innocenz nach Rom zurückzusühren und dessen Gegner aus der Stadt zu vertreiben.

<sup>1)</sup> Lothar so anzusehen nothigten gewissermaßen die Zugestandnisse, die er unter der Hand den papstlichen Legaten bei seiner Wahl machte. Bgl. v. Raumer Geschichte der Hohenstausen B. I. S. 332. Robertus de Monte sagt, in seinem append. ad chronogr. Sigeberti, von Lothar, er sei ecclesiastico juri devotus gewesen.

<sup>2)</sup> Cf. Dodechin ad a. 1131.

Lothar konnte Innocenz nicht so kräftig unterstüßen, wie er wohl gewünscht hatte, da in Deutschland die Fehde mit den Staussen noch immer nicht beendet war. Im Jahre 1132 1132 kam Innocenz zuerst noch ohne den König in der Lombardei an. Hier war Alles voll Mord und Brand: die beiden Städteparteien, die keinesweges arrondirte Länderstrecken beseht hatten, sondern die ganze Lombardei durch ihre Feindschaft theilten und zerrissen, so daß fast immer Nachbarstadt mit Nachbarsstadt zu kämpsen hatte, lagen mit einander in offner Fehde. Der päpstliche Stuhl und seine Beschung war unter den wirkslichen Interessen dieses Kampses ein sehr geringes; aber locale Ansprüche und Vortheile über Schiffsahrt und Wege, über Bollvereinigungen und Handelsabkommen, Hindernisse die man sich im Verkehr und Gewerbe legte, hatten die Gemüther der Einwohner aller einander benachbarten bedeutenderen Ortschaften so erbittert, daß jenes scheindare Interesse einen recht guzten Vorwand gab und die zwiespältige Papstwahl ganz Oberitaslien in Todseindschaft auseinandergerissen zu haben schien.

Im Herbste desselben Tahres kam endlich Lothar, aber nur mit 1500 Rittern, durch das Etschthal in die Lombardei. In der roncalischen Ebene traf er mit Innocenz zusammen, und dieser zog dann über Pontremoli nach dem sast allezeit königlichen und auch jeht den Deutschen ergebenen Pisa, wo es ihm gelang einen Frieden zwischen Genua und Pisa zu vermitteln, durch welchen Corsica getheilt dund Pisa anderweit entschädigt wurde. Lothar blied den Winter über in Medicina, in der Nähe von Bologna, und gegen das Frühjahr zog er über Viterdo gegen Rom, während Unaklet mit einem anderen Heere an der Meeresküste hinadzog. Ende März 1133 1133 zog Lothar in Rom ein und besetzte den südlichen an der Tiber gelegenen Theil der Stadt, indeß Unaklet noch die Engelszburg, den Vatican und siderhaupt Trastevere behauptete. Lothar

<sup>1)</sup> Zugleich mit der Theilung des Territoriums erhielt der Bischof von Genua, der bis zu dieser Zeit Suffragan von Mailand gewesen war, die erzbischoftsche Burde und Corsica als Didees; der Bischof von Pisa, der sie früher gehabt hatte, behielt Sardinien als Didees. Cafari annal. Genuens, apud Muratori ser, rer, itt. vol. VI. p. 258. Andreae Danduli chron, lib. IX. cap. 13. pars 1.

hatte nur geringe Mannschaft; die Flotten der Pisaner und Genueser eroberten zwar für Innocenz die römische Seeküste; allein alles dies schadete Anaklet nicht unmittelbar, und obwohl Roger mit den normannischen Baronen zu kämpsen hatte und ihm nicht zu Hülse kommen konnte, behauptete er sich doch noch den Sommer über, so daß Lothar gezwungen ward sich im Lateran krönen zu lassen, während die Krönung sonstiger Sitte gemäß immer zu St. Peter stattgefunden hatte. Nachsem Lothar die kaiserliche Würde empfangen, schloß er mit Innocenz einen Vertrag über die mathildinischen Güter 1). Die Reichslehen blieben ohne Frage bei dem Reiche; hinsichtslich der Alloden ward die Schenkung anerkannt, aber so, daß der Papst, weil sie sich nicht genau trennen liessen, sie dem Kaiser als papstliche Lehen gab, gegen Außbedingung einer jährlichen Lehensabgabe von 100 l. Silbers und des Heimschlänen Hehensabgabe von 100 l. Silbers und des Heimschlänen, verließ sofort nach seiner Krönung im Julius Kom und kehrte durch Oberitalien nach Deutschland zurück. Innocenz hatte sich ohne ihn in Kom nicht zu halten vermocht und war im September nach Pisa gegangen, woselbst er im 1134 Frühjahr 1134 ein Concilium hielt.

Im sublichen Italien hatten in dieser ganzen Zeit die Normannen ein ziemlich abgeschlossens politisches Leben gestührt. Abelheids vormundschaftliche Regierung scheint in Sicilien den Grund zu ausserverdentlicher Wohlhabenheit der Insel gelegt zu haben. Fast alle weiblichen Regierungen, denen wir in der Geschichte begegnen, sind durch Ordnung in den

<sup>1)</sup> Die mathilbinischen Güter und herzoglichen Rechte waren nach Deinrichs V. Tode von Papst Honorins II. reclamirt, und damit ein Markgraf Albert, dessen Berwandtschaft man nicht genau kennt, beliehen worden; er vertheidigte als Vicar des römischen Stuhles dieses Lehen gegen die Ansprüche des welssichen Hauses, welches deren durch die Heierath der Markgräsin Mathildis mit Welf, dem Herzog von Vaiern, zu haben glaubte, und welches setzt durch die Heirath Heinrichs (der zu dem Berzogthum Baiern auch Sachsen erhiett) mit Lethard Tochter zu ungewöhnlicher Macht und ungewöhnlichem Glauze emporstieg. In heinrichs Interesse und zugleich mit sit ihn nahm Lothard das Lehen vom Papste. Cf. Tixadoschi memorie storiche Modenesi vol. I. p. 150 sq.

Finanzen ausgezeichnet, und in Sicilien führte die Mutter Rogers die Verwaltung so verständig, daß Roger für einen der reichsten Fürsten der damaligen Zeit galt und seinen Vet= ter, Wilhelm von Upulien, auf bas nachbrucklichste gu unterfluten vermochte.

Wilhelm hatte die Regierung 1114 übernommen, und schon 1114 erwähnt ward, wie er Calirtus gegen Gregor VIII. thatigen Beistand leistete. Roger II. von Sicilien hatte bann seine Regierung beinghe bamit angetreten, daß er, mahrend Wilhelm eine Reise nach Conftantinopel machte, einen Theil von beffen Staaten eroberte. Es fcheint Wilhelm hatte Rogers Din= derjahrigkeit benutt ihn zu beeintrachtigen, und Roger unternahm den Krieg mahrscheinlich nur, um wieder zu seinen Rechten und Besitzungen zu kommen; denn sowie sich Wil= belm geneigt finden ließ dem Roger Alles mas beffen Bater gehabt zu bestätigen, ward ein fester Friede zwischen Beiben geschlossen. Die apulischen Barone hatten fich Wilhelms Lage, wahrend er mit Roger in Feindschaft war, zu Rute machen wollen: fie hatten fich emport, und zwar in bem Ginne em= port, wie wir folche Bewegungen, wenigstens im Mittelalter immer, in diesen Gegenden vorgehen sehen, wo durch die Natur felbst bas Princip ber Bereinzelung gegeben ift und auch heut zu Tage noch fein Nachbarort mit bem anderen in gutem Vernehmen lebt; — sie emporten sich gegen die zusammen= haltende Gewalt ihres Oberen, nicht um einen anderen In= haber berfelben aufzustellen, sondern schlechthin, um fie abzuschott beteten unggapten, jeneen jaken, verpfandete Wilschelm Calabrien gegen 60,000 Golbstücke an Roger, und beskämpfte sodann die Rebellen mit entschiedenem Glücke. Bald nachher starb er im Jahre 1127. Von der anderen Linie 1127 des Geschlechtes Robert Guiscards, die von Boemund abstammte, war Boemund II. von Tarent und Untiochien übrig, aber nicht in Italien anwesend '). Sofort also erhoben sich die Grafen und Barone von neuem in Aufruhr; das aguze apulisch = normannische Reich ware wieder zerftickelt und

<sup>1)</sup> Cf. Romualdi Salernitani chronicon ap. Muratori scr. vol. VII. p. 184, 185.

zerrissen worden; Salerno, Troja, Venosa und viele andere Städte waren schon auf diese Weise vereinzelt, als Roger II. von Sicilien mit hinreichendem Gelde und mit einiger Mannschaft ankam und die Nachsolge in dieser Herrschaft der Normannen in Anspruch nahm. Er ward sast überall von den Städten unter der Bedingung anerkannt, daß den Grasen oder den Bürgerschaften die sesten Burgen bei den Städten bleiben sollten '); die Meisten aber benahmen sich ganz unabhängig von ihm, und diese kleinen Fürsten, Grasen und Nepubliken, die sich so zu bilden suchten, fanden Unterstützung am Papste, der natürlich glaubte seine Lehensoberherrlichkeit leichter gegen kleine Staaten als gegen den Herzog von Apulien geltend machen zu können; — Honorius sprach über Noger sogar den Bann aus und stellte sich geradezu an die Spihe der Ausrührer, wit denen er in Troja zusammentras.

Roger rustete sich in Sicilien; auch die Gegenpartei russstete und es kam zum Kriege. Roger hatte auf keinen Fall Apulien gewinnen können, wenn nicht die normannischen Grassen und Barone, diese neuen Fürsten, schon so in die süditaslienische Volksweise sich eingelebt gehabt hatten, daß sie nun immer einer den anderen verfolgten, beneideten, besehdeten, hinderten, kurz wie die wilden Thiere einen Krieg Aller gegen Alle begannen, während Roger seine Macht vereinigt und zussammen hielt. Auch Boemund II. war unterdeß im Kampf mit den Ungläubigen gefallen?); Roger suchte nun alle normannisschen Besügungen auf dem Festlande Staliens zu gewinnen. Bald war er im Besüge von ganz Calabrien, nach Apulien drang er vor und brachte Honorius so in die Enge, daß dieser froh war.

<sup>1)</sup> Ich führe hier als Beleg nur die Capitulation an, die er den Salernitanern, welche ihm zuerst zusielen, beschwur. "Juravit statim Comes ille Rogerius, quod sine judicio et sine culpa eos non capiat neque capi permittat, neque extra dies duos in expeditione illos perducat et castellum Turris majoris de illorum potestate non auserat, et si quis abstulerit, ejus auxilio sub corum potestate restituat. Et his actis civitatem ingreditur et ibi honeste commoratur." Die Stelle ist in der Chronit des Falco Beneventanus apud Muratori script. vol. V. p. 102.

<sup>2)</sup> Romuald. Salern. l. c. p. 187.

als Roger sein Vasall werden wollte 1). Roger II. erhielt die papstliche Belehnung als Herzog von Apulien, Calabrien und Sicilien; er musste nun aber alle noch emporten Stabte und Barone mit Gewalt unterwerfen; jebe Stadt, jebe Burg fast einzeln mit Beeresmacht belagern und bas ganze Land ero= bern. Im Jahre 1129 hielt er bann endlich Reichstag zu Melfi, wo er die Ordnung im Herzogthum so ziemlich wieder herstellte und nach welchem er den Entschluß fasste den konig= lichen Titel anzunehmen. Diefer Entschluß fam Unaklet, ber der Normannen bedurfte, um sich als Papst gegen Innocenz zu behaupten, sehr zur gelegenen Zeit, und am 27sten Sep= tember 1130 ertheilte er burch eine papstliche Bulle Bergog 1130 Roger und feinen Nachkommen ben Titel eines Koniges von Sicilien 2). Umalfi und Salerno, die ihm noch widerstanden hatten, wurden im Sahre 1131 unterworfen, und Unaklet schien 1131 eben einen ficheren Ruckhalt an diesem neuen Konige gewon= nen zu haben, als 1132 eine neue Emporung ber Grafen und Barone ausbrach. In dem Kriege, ber in Folge bavon geführt werden muffte, schien Roger sogar eine Zeit lang im Nachtheil zu stehen, besonders seit Lothar vor Rom angekommen war und die emporten Barone sich mit demselben und beffen Papft Innocenz II. in Berbindung fetten. Indeffen beburften Lothar und Innocenz bald felbst ber Bulfe; Roger hingegen fam mit einem neuen sicilischen Seere wieder in Upulien an, und rasch bezwang er einen ber emporten Grafen

<sup>1)</sup> Honorius belagerte, im Berein mit Robert von Capua, ben Roger in seinem Lager; es war aber heisser Sommer, und Nobert — quia delicati corporis erat et laborem sustinere non poterat — ließ ben Papst im Stiche, so daß dieser selbst die Unterhandlung mit Roger begann, welcher dem papstischen Studie den Besis von Benevent zusicherte, das Fürstenthum Capua nicht zu erobern versprach und dafür von Hoenorius mit den übrigen nermannischen Besisqungen besehnt ward. Cs. Falco Benevent, ehron, apud Muratori ser, vol. V. pag. 105. Nach des Abt Alexanders Bericht war es nicht Robert der den Papst im Stiche ließ, sondern Roberts Barone und Ritter hatten weder Geld mehr noch Lebensmittel, und die Zeit, für die sie zum Ritterdienst verpstichtet waren, war abgelausen; so gingen sie auseinander. Cf. Alexandri abdatis lib. l. cap. 14. (ap. Muratori ser, vol. V.).

<sup>2)</sup> Cf. unter andern Chron. Casin. lib. IV. cap. 97.

und Herren, eine Stadt nach der anderen; die meisten seiner Widersacher wurden landssüchtig oder kamen in Gefangenschaft nach Sicilien. Nur die Grafen von Alifa, Capua und 1134 Neapel widerstanden zuleht noch. Im Frühjahr 1134 wurden sie von Noger mit einem neuen Heere angegriffen. Nainulf von Alifa unterwarf sich; Sergius der Stratiko oder Magister Militum von Neapel warf sich zu Füßen; Nobert muste Capua aufgeben, und die Stadt erkannte Noger als Herrn an. So hatte der neue König von Sicilien Apulien zum zweiten Male erobert, als Lothar von seinem ersten Zuge nach Italien zurückgekehrt war.

Die Lombardei war in dieser Zeit voller Zerrüttung. In Mailand selbst war wieder Parteiung ausgebrochen. Den Frieden in dieses Land voller Fehden zurückzutragen, beschloß

der heilige Bernhard.

Als die Mailander vernahmen, der heilige Bernhard werde sie besuchen, eilten sie ihm entgegen. Mit dem unerhörtesten Tubel zog er in ihre Mauern ein; Alles drängte sich an ihn, um ihn nur zu hören, nur seine Füße zu kussen. Die Maisländer wollten ihn an die Stelle des Anselmus, den der Bann getrossen hatte, zu ihrem Erzbischof machen. Er schlug es aus. Seine Anwesenheit wirkte auf Alle so mächtig, daß Mailand plöhlich wie verwandelt erschien; Alles that Buße, Alles hing von seinen Winken ab. Die Mailander erkannten Lothar als ihren rechtmäßigen König; erwählten an die Stelle des verbannten Anselm, Robald, den Bischof von Alba, zu ihrem Erzbischof, und liessen alle Gesangenen, die sie in den Städtesehden gemacht hatten, frei. Dadurch hatte Bernhard gehosst einen allgemeinen Frieden zu stiften; allein er hatte sich gestäuscht. Eremona und Pavia waren nicht zum Frieden zu besowegen, die Lothar 1136 zum zweiten Male nach Stalien kam und sich mit den Mailandern gegen deren Feinde verbündete.

<sup>1136</sup> wegen, bis Lothar 1136 zum zweiten Male nach Italien kam und sich mit den Mailandern gegen deren Feinde verbündete. Das Gebiet von Cremona ward verheert 1); Lothar trat übershaupt diesmal, weil er sich in Deutschland unterdeß mit den Stauffen versöhnt hatte, ganz anders auf als früher, auch Pavia musste sich unterwerfen 2); Vercelli und Turin wurden

<sup>1)</sup> Cf. Landulph junior cap. 43.

<sup>2)</sup> Cf. Landulph jun. cap. 45.

bezwungen; Piemont verheert, und erst nachdem er alle seine Widersacher gedemuthigt hatte, bezog er in Parma die Wintersquartiere. Schon zu Anfange des Jahres 1137 drang er dann über Bologna durch das Anconitanische gegen Apulien vor.

Sier in Apulien hatten sich schon im Sahre 1135 die Ba= 1135 rone wieder emport; Sergius von Reapel, Robert von Capua und Rainulf von Alifa schlossen endlich ein Bundniß, sich gegensei= tig gegen Roger zu helfen und zu schützen. Dieser kam mit einem neuen Beere aus Sicilien, und ber Rrieg begann in ber alten Beise. Die Sauptbegebenheit in Diesem britten Rriege, ben Roger gegen Upulien führte, ift die Berftorung Umalfis burch bie Pisaner 1). Da Roger mit Unaklet verbundet war, waren Die Pifaner, bei benen fich Innocenz aufhielt, leicht zur Theilnahme am Rampfe fur die Barone gegen Roger gewonnen, und wenn sie einmal Theil nahmen, waren sie naturlich am meisten gegen Umalfi, die alte Nebenbuhlerin. Gie nahmen die Stadt ein, plunderten fie, gerftorten fie gum Theil, und ba in diefer Beit die Sandelsverhaltniffe überhaupt nicht mehr gunftig für Umalfi waren, war es feitdem ruinirt und ift nie mehr zu eini= ger Bedeutung gelangt.

Auf Lothars Zuge gegen Apulien sielen ihm S. Germano, Capua, Troja<sup>2</sup>) nacheinander in die Hande; bald auch Melsi, Salerno und andere Städte<sup>3</sup>). Rainulf von Alisa ward hierauf gemeinschaftlich von Lothar und Innocenz zum Herzog von Apuslien und Calabrien ernannt<sup>4</sup>); allein alles dies war vergebens, wenn man nicht bedeutende Besahungen in allen Städten und Burgen und dem Rainulf ein Hulfsheer lassen konnte. Raum hatten Lothar und Innocenz sich wieder aus Apulien entsernt, als

<sup>1)</sup> Cf. Alexandri abbatis lib. III. cap. 24. ap. Muratori scr. vol. V.

<sup>2)</sup> Cf. chron. Casin. lib. IV. cap. 105.

<sup>3)</sup> über Lothars und Innocenz Eroberungen gegen Roger sindet sich die ausschirlichste Nachricht bei Falco Benev. apud Murat. ser. vol. V. p. 120 — 122.

<sup>4)</sup> Es gab zuerst über einen Monat lang Zwist zwischen Kaiser und Papst, weit jeder den neuen Herzog in seinem Ramen allein einsesen wollte. Cf. Falco Benev. l. c.

bas Kriegsglück sich wieder gegen Rainulf wandte 1). Im Jahre 1138 kam Roger abermals mit einem neuen Heere, und ohngeachtet Innocenz unterdeß nach Unaklets Tode (im Januar 1138) allgemein als Papst anerkannt 2) worden war, konnte er doch nicht hindern, daß Roger in Apulien immer

1139 größere Fortschritte machte und nach Rainulfs Tobe 1139 bas ganze Land wieder bezwang. Um einen Frieden mit Roger zu unterhandeln, begab sich Innocenz nach Benevent; die Unterhandlungen zerschlugen sich; aber in einem Gesecht ward Innocenz gefangen 3), und nun dictirte Roger den Frieden, in welchem er vom Banne befreit und gegen Zusicherung einer jährlichen Lehensabgabe als König von Sicilien und Herzog von Apulien anerkannt ward.

Lothar war auf der Ruckreise nach Deutschland in Tyrol 1137 gestorben, im December 1137. Nach feinem Tobe war Bein= rich ber Stolze, Berzog von Baiern und Sachsen, fein Schwiegersohn, ber machtigste Furst im Reiche. Auffer ben beiden Bergoathumern befaß er in Baiern, Schwaben und in Stalien viele Allodialguter und Leben, und von feiner Gemablin batte er einen großen Theil der billungischen und die suplin= burgischen Guter in Sachsen ererbt. Diese fur die bamalige Beit in Deutschland aufferorbentliche Sausmacht war es nun aber, was die Furften furchteten. Gie mufften von Beinrich besorgen, daß er ihnen ihre fürstliche Freiheit nehmen, sie wie= ber zu bloßen Beamteten machen wurde, wenn ihm das Ronigreich zufiele. Bischof Abelbert von Trier und ein papst= licher Legat (benn auch ber Papst wollte lieber einen falischen Erben als ben madtigen Beinrich als Konig feben) brachten einen Wahltag, auf welchem die stauffische Partei bas über=

<sup>1) &</sup>quot;omnem terram, quam facile amiserat, facilius coepit recuperare." In dem chron. Casin. lib. IV. cap. 126. Aussührlicher sindet sich die Wiedereroberung bei Falco Benev. l. c. p. 123 sq.

<sup>2)</sup> Innocenz hatte seine Gegner, die einen neuen Papst ausstellen wollten, durch ungeheuere Summen bestochen: "Innocentius autem immensa in silios Petri Leonis et in his, qui eis adhaerebant, pecunia profligata, illos ad suam partem attraxit." Chron. Casin. lib. IV. cap. 130.

<sup>3)</sup> Romuald, Salern. l. c. p. 190.

gewicht hatte, in Coblenz zusammen und erwählten (obwohl unregelmäßig, da die Fürsten ber anderen Partei gar nicht eingeladen waren) Konrad von Stauffen, den fie bernach in Uchen fronen lieffen.

Die nachste Folge bieses Schrittes musste bie Keindschaft Beinrichs bes Stolzen fein; allein fo vicle beutsche Reichsfür= ften, weltliche und geiftliche, waren gegen Beinrich gereist und aufgebracht, daß diefer erft offen als Gegner bem Konige Konrad gegenübertrat, als berfelbe erklarte: eine folche Macht, wie Beinrich besitze, sei zu groß fur einen untergeordneten Fürsten; er musse Ein Berzogthum aufgeben, und auf bas Berzogthum Sachsen habe Albrecht ber Bar überhaupt nahere Unspruche durch seine Verwandtschaft mit bem billungischen Saufe als Beinrich, ber nur burch feine Gemahlin bamit zu= fammenhange 1). Es folgte nun ein Krieg mit bem welfi= schen Sause, ber bis zu bem Kreuzzuge bauerte, welchen Kon= rad im Sahre 1147 unternahm und bei welchem Belf, Bein= 1147 richs Bruder, ber nach bes Letteren Tobe ben Krieg noch fort= fette, ebenfalls Theilnehmer war. Wahrend bes Rreuzzuges war dann Friede in Deutschland, allein sowie Welf nach Deutschland zurudkehrte, noch ehe Konrad selbst zurudkam, begann die Fehde von neuem, und als im Sahre 1150 Belf. nach der Niederlage bei Flachberg, Frieden suchte, überlebte ihn Konrad nicht lange. Er starb in den ersten Wochen des Sahres 1152, eben als er die Vorbereitungen zu einem Zuge 1152 nach Stalien getroffen hatte. — Babrend feiner ganzen Re= gierung kam er also nicht nach Italien, und überhaupt waren bie Deutschen so mit sich beschäftigt, daß ihr Ginfluß in biefer Beit in Stalien gar nicht in Unschlag fommt.

Diese Paufe, die in der Einwirkung Deutschlands auf Stalien eintritt, gewährt uns Raum, auch bem Ginfluß an= berer Lander und Zeiten einige Worte zu gonnen, namentlich bem Einfluß franzbsischen Staatslebens in ber normannischen Bersassung, bem Einfluß franzbsischen wissenschaftlichen Lebens auf das Studium der scholastischen Philosophie, dem Einfluß franzosischer Dichtung auf die entstehende sicitianische Poesie,

<sup>1)</sup> Bgl. v. Raumer Wefchichte ber Bobenftaufen B. I. G. 890.

bem Einfluß des Alterthums auf das neu erwachte Studium des romischen Nechtes.

# 2. Die normannische Staatsverfassung in Sicilien und dem südlichen Italien.

Die Normannen anderten gunachft, als fie fich in Befit bes füblichen Italiens gesetzt hatten, sehr wenig an ben longobardischen Instituten, welche sie vorfanden; boch führten sie ein strenges Lebenrecht, wie es sich in Frankreich ausgebildet hatte, ein, und diesem Lehenrecht wurden in mancher Sinsicht auch die früher schon vorhandenen longobardischen Leben unterwor= fen; sie wurden wenigstens in das große Lebenbuch ber nor= mannischen Fürsten eingetragen 1). Alles was nicht burch bie normannischen Lebensverhaltniffe eine andere Bestimmung erhielt, blieb in alter Weise und ward nach longobardischem Rechte entschieden; und wie den Longobarden ihr Recht blieb, fo blieb auch ben ehemals griechischen Stadten, welche in die Hande der Normannen fielen, ihr hergebrachtes Necht; fo z. B. Neapel, Bari u. a. in welcher letteren Stadt bas oftromische Recht jedoch eine sehr farke Beimischung des longobar= bischen erhalten hatte 2).

Es war bies bas ganz Natürliche, was bie Normannen thaten: benn ba bas Konigreich Neapel nur wenige Gegenben

1) über bie Lehensregister ber normannischen Fürsten ober bie s. g. Desetari cf. Grimaldi storia delle legge e Magistrati del regno di Napoli lib. V. S. 87.

2) Grimaldi l. c. lib. V. §. 114. Daß die griechischen Stratistos an mehren Orten noch nach der Eroberung blieden, zeigt eine Urstunde von Herzog Wilhelm zu Gunsten des Rlosters von Montecassinde Gattola ad hist. abbat. Casin, accessiones p. 231. Namentlich blieden sie in Messina und Salerno die auf Friedrichs II. Zeit. Cf. constit. regni Siculi lib. I. tit. LXIX. constit. II. In der Stadt Reapel werden sie gewöhnlicher mit dem lateinischen Namen Magistri militum als mit dem griechischen Stratisos genannt. Magistri militum von Neapel kommen noch durch das 12te Jahrhundert oft, und namentlich in Falcos von Benevent Chronik vor. Man vergleiche nur dieses Geschichtsbuch (apud Muratori scr. vol. V.) pag. 118. col. II. sodann p. 124 und an vielen anderen Stellen.

von größerem Umfange bietet, welche einen festen und in sich bestimmten Charakter haben, sondern vielmehr von Gebirgen durchschnitten und in die mannichfaltigsten Landschaften von verschiedenem Charakter zerrissen ist; da ferner auch die Bezvölkerung eine Mischung bald aus Longobarden und Kömern, bald aus Griechen und Kömern war, zu denen noch Normannen und Saracenen kamen, um die Menschen und ihre Sprachen und Sitten eben so mannichsach verschieden neben einander zu stellen wie die Landschaften, die sie bewohnten: so blieb Nichts übrig als entweder einen sürchterlichen Despotismus zu entwickeln, oder die Unterthanen die auf einen gewissen Punct in ihrer Eigenthümlichkeit ungekränkt zu lassen. Zu der Entwickelung eines die Volkseigenthümlichkeit zermalzmenden Despotismus sehlte es den Normannen aber an Macht, so tapser und kräftig sie auch waren.

Sollte bei dieser Lage der Dinge nicht das Ganze auseinanderfallen und der Gedanke und die Einheit der normannischen Herrschaft erhalten werden, so mussten über die so
mannichfach nach volksthumlicher Weise hergebrachten Rechte
und Gerichte Dberbeamtete gestellt werden, deren Ernennung
von dem Normannensursten ausging, deren ganze Stellung sie
zu seinen Dienern machte.

Die longobardischen Grafen und Gastalden, die ihre Bestitzungen fast alle als erbliche Lehen an sich gebracht hatten, konnten diese Stellung nicht einnehmen; vielmehr bildete sich aus diesem früheren Beamtenstand zum großen Theil der Stand der Barone. Seit nämlich die Normannen Herren wurden, horten die alten Udelstitel auf Umtstitel zu sein: der Titel Comes ward in einzelnen und zwar in vielen Familien ein erblicher Udelstitel; die Gastalden und Schultheisse verschwinzben, und an der Stelle der Gastalden, soweit nämlich diese noch ein Nichteramt verwalteten, erscheinen Baillis, welche in Sachen, die die Hoheitsrechte und fürstlichen Einkünste angeshen, das Necht sprechen und die Verwaltung haben; an der Stelle der Schultheissen und Ortsrichter erscheinen Justitiarien und Castellane, von deren Bedeutung und Stellung sogleich ausssührlicher die Nede sein soll.

Bur die Abelsverfassung hatte dies eine hochst wichtige

Folge: früher namlich hatten ber Abel und die Regierung fich gang und gar verschmolzen; es wurde fehr schwer fein bei bem longobarbischen Dienstadel bis auf die normannische Zeit au sondern, was des Abels und was des Dienstes gewesen ift. Bon nun an aber bilbeten die Baillis, die Caftellane, die Justitiarien u. f. w. und an beren Spige ber Furst ein festes Regierungssystem, bem gegenüber bas Bott, und im Botte als ein besonderer Stand ber Abel mit seinen Nechten erscheint. Früher hatten wohl einzelne Abelige ein Interesse gegen die Regierung, ober ber Abel überhaupt ein Intereffe gegen ben einzelnen Fürften haben fonnen; aber nie mar eine Trennung zwischen bem Abel als Stand und ber Regierung als einer Behorde moglich gewesen. Diese Trennung war nun constituirt. Die beguterten longobardischen Familien, die fruber die Gaffalben = und Schultheissen Umter an sich gebracht hatten und fast alle den Grafentitel führten 1), sowie die in Folge ber normannischen Eroberungen im normannischen Reiche mit Leben ausgestatteten frangosischen Ritter 2), bilbeten ben Stand ber Barone, beren Name von ber normannischen Zeit an in der Geschichte des sublichen Staliens besonders bedeutend hervortritt. Die ritterburtigen Bafallen biefer Barone und ber hohen Geiftlichkeit bildeten einen niederen Abelsstand, ben Ritterstand. Un der Spike der Reichsbarone war der Reichsconnetable; an der Spige der Ritter ftanden einzelne Barone, oder, wo sie unter geiftlichen Berren ftanden, beson= dere Connetables der einzelnen Ort = und Landschaften.

<sup>1)</sup> In dem Bezirke des Herzogthums Benevent waren nicht weniger als 33 Graffchaften d. h. adelige Besiehthumer, deren Besier den Grasentitel führten. Cf. bei Tria memorie della città e diocesi di Larino p. 106. herr von Raumer (Geschichte der Hohenstausen B. III. S. 491.) führt die Grasen und Barone so an, als hatten die Barone unter den Grasen gestanden. Dem Range nach ist dies allerdings wahr, der Stellung nach nicht immer; es kommen auch Barone vor, welche unmittelbar unter dem Könige standen und die daher auch bei Parlamenten eine unabhängige Stimme sührten. Grasen und Barone als Stand zusammengefasst, heissen immer Barone.

<sup>2)</sup> über ben rechtlichen Unterschied ber longobarbischen und ber normannischen Leben hinsichtlich ihrer Bererbung, vgl. v. Raumer Gefc. ber Hohenstaufen. B. III. S. 477.

Die longobardischen Fürsten im Herzogthume Benevent hatten erfahren, was die gang naturliche Folge erblicher Staats= amter ift, namlich daß der Furst bald von dem guten Willen seiner durch gleiches Interesse unter sich und gegen ihn verbun= benen Beamteten abhangt, und biefen guten Willen bei jeder einzelnen Gelegenheit theuer erkaufen muß. Go vertheilt er die Rechte der oberften Gewalt an eine Aristofratie, die er zulett felbst nicht mehr bezwingt, und welche Alles mit Druck und Unruhe erfüllt.

Die Staatsleiftungen des Abels zur normannischen Zeit bestanden im Ritterdienst unter gewissen Bebingungen und gegen Sold. Bon feinen Gutern gab er nur ben Rirchen= zehnten, und ich zweifle, ob biesen überall 1); Belege kenne ich nur für die in geistlichen Territorien gelegenen Lehen. Da= gegen hatte ber Abel überall freie Jagd, Fischfang und Bogelfang, und war von allen bauerlichen Laften und Abga= ben frei.

Roger, der zuerst die Verhaltnisse des normannischen Ro= nigreiches strenger ordnete, sah sich veranlasst neue und groß= tentheils aus Frankreich entlehnte Amter einzusühren.

Bunachst führte er, wie schon erwähnt ward, Sustitia= rien 2) und Baillis 3) ein. Jene waren eine Art Provincial= Juftig= Behorde, wie fie in anderen Staaten gewohnlich ge= nannt worden find; Prafidenten ober Prafecten, benen bie Justiz in einem gemiffen Bezirke untergeben war, die Ber= waltung bes Rechts mochte nun auf romische oder auf longo= barbifche Urt eingerichtet sein. Die Baillis waren bagegen eine ihrer Macht und ihrem Wirkungskreise nach geringere, obwohl mit Gerichtsbarkeit versehene 4) Kammerbehorbe. Sie

<sup>1)</sup> Cf. constit. regni Siculi lib. I. tit. VII. Sinfichtlich bes Betrages ber Behnten bestimmt bann Friedrich II.: ",subjectis etiam nostris indicimus, ut decimas, quas de feudis et bonis suis antecessores eorum praedicti regis Guilielmi tempore praestiterunt, venerabilibus locis, quibus decimae ipsae debentur, cum integritate persolvant."

<sup>2)</sup> Grimaldi l. c. lib. V. S. 115.

<sup>3)</sup> Grimaldi l. c. lib. V. §. 116.

<sup>4)</sup> Cf. constitutiones regni Siculi lib, I, tit, VIII. de cultu pacis et generali pace in regno servanda.

Leo Geschichte Italiens II.

batten über alle Vergeben und Frevel, deren Begehung ben Regalien Abbruch that und beren Strafe nicht an Sals ober Sand ging 1), gu richten, alfo über Berfalfchung von Maaß und Gewicht, über Beeintrachtigung ber Bolle und Ginkunfte des Hofes?) u. f. w. Wo der Fürst, wie in einigen ber gro-Beren Stabte, ansehnliche Regalien hatte, war bas Baillis= amt febr bedeutend, mabrend es in den Gegenden, wo bie Barone ober Kirchen die Regalien fast alle besagen, von fehr untergeordnetem Einfluß war. Die großen Barone und reichen Klöster hatten oft ihre eignen Baillis. Über ben Baillis stand eine Zeit lang in jeder Proving ein Kammermeifter 3), wie über ben Gerichten ein Justitiarius; allein bas Kammer= meisteramt ward im Berlaufe der Zeit bald wieder aufgehoben, und nur Secretaire blieben an ihrer Stelle, um zwischen ben verschiedenen Baillis und Ministerien die Communication zu erleichtern. Einzelne, ben normannischen Fürsten unmittelbar unterworfene, fleinere Ortschaften erhielten Castellane als Gerichts = und Berwaltungs : Behörden 4).

Eximirt von diesen Gerichten scheint die ganze Ritterschaft gewesen zu sein 3); fie ward bald nach Borbild ber franzosischen

- 1) Cf. constit, regni Sic, lib. I. tit, LXIII. De officio bajuli.
- 2) Dem tit. LXI. lib. I. der const. regni Sic. zu Folge hatten die camerarii und bajuli überhaupt die Civisjurisdiction, welche nur da von Justitiarien mit übernommen ward, wo der camerarius oder bajulus seine Pflicht verabsäumte und in einer Sache nicht Necht sprach. Ob dies ein Verhältniß ist, welches bloß unter Friedrich statthatte, oder ob auch früher schon die Justitiarien bloße Criminalrichter waren, weiß ich nicht. Näher wird der Wirtungskreis der Justitiarien tit. LXVIII., der der Känmmerer tit. LVII. des ersten Buches der const. regni Sic. von Kaiser Friedrich bestimmt.
  - 3) Grimaldi l. c. lib. V. §. 116.
- 4) Die Zusammensehung der Gerichte, die unter den Zustitiarien standen, blieb übrigens bei jedem Volksstamm in seiner althergebrachten Weise, und die eigentlichen normannischen und französischen Nitter verspstanzten ihre Pairsgerichte nach Sieilien und Apulien, wobei die königslichen Beamteten nur executive Gewalt, nicht richterliches Urtheil hatten. Cf. Gregorio consid. sopra la stor. di Sieilia vol. II. p. 47 sq.
- 5) Unter Raiser Friedrich konnten bie Barone des sicilischen Reiches nur von ihresgleichen gerichtet werden cf. const. r. Sic. lib, I. tit. XLIV.

ein abgeschlossener Stand, in den man nur burch bie Geburt oder die Gnade des Landesherrn eintreten konnte 1), und sie er= bielt eine befondere Standesverfassung, von der fchon oben bie Rebe war; an der Spike des Abels einzelner Diffricte ftanden Barone ober Comeftabuli, Connetables; an der Spite bes Abels überhaupt der Großconnetable 2). Eine Zeit lang standen noch freie, schöffenbare Burger ben Rittern gleich, und man findet in normannischer Zeit milites und boni homines vermischt als Zeugen in Gerichten 3); allein sobald die eben er= wahnte ritterschaftliche Verfassung ihren Ginfluß mehr entwickelte, musste sich ber Ritterstand gang aussondern, und die boni homines traten entweder in den Ritterstand ein 4), oder sie wur= ben den Baillis, Justitiarien ober gar ben Baronen und Rirchen allmalig unterworfen, fo daß die Schultheissen in den Stadten - die alte longobardische Dbrigkeit ber freien Birger- nach und nach ganz verschwanden.

Auf ähnliche Weise, wie alles dem Nitterstand Angehörige den Connetablen untergeben wurde, ward eine Marine eingerichtet, und ein Großadmiral stand an der Spise einer Neihe von Unterbeamteten, die theils die Negalien in den Häsen u. s. w. wahrnahmen, theils in Beziehung auf Seewesen, Schiffsahrt und Handel richteten.

Die Mittelsperson zwischen allen biesen verschiedenen Zweisgen der Justiz und Berwaltung auf der einen Seite und dem Souverain auf der anderen, bildete der Großkanzler des Neiches, ein ebenfalls den Franzosen nachgeahmter Beamteter 3). Undere

Daß bies früher schon ber Fall war unter Reger, geht wohl aus ber Natur ber Berhaltniffe hervor.

- 1) Grimaldi l. c. lib. V. §. 136.
- 2) Grimaldi l. c. lib. V. §. 162.
- 3) Bgl. die Urkunde bei Gattola l. c. p. 217.

<sup>4)</sup> Was bis auf König Rogers Gefege Viele gethan zu haben schreinen, ba er benen, die als Ritter lebten (was ohne bedeutendes Versmögen nicht möglich war), die Mitgliedschaft in der Ritterschaft nicht nehmen wollte, wenn sie gleich bürgerlicher Herfunft waren. Nur für die Zukunft verbietet er ähnliches Eindringen. Er Grimaldi l. c. lib. V. S. 136. constit. regni Sic. lib. III. tit. XXXIX. const. II.

<sup>5)</sup> Grimaldi l. c. lib. V. §. 164.

Großwurdentrager des Reiches, wie der Großkammerer, der Protonotarius, ber Großsenneschall, hatten keinen ober boch nur unbedeutenden Ginfluß auf die Gerichte und bas allgemeine Staatsleben. Es waren vorzugsweife Sofwurden. Die Berichte behielten übrigens ihre alte Geftalt und Busammensebung.

Unter die normannischen Ginrichtungen muß noch gezählt werben, daß Niemand in den Hofgerichten Rechtsanwalt fein burfte, ber nicht von den Beifigern bes Sofgerichts gepruft war, und ebenso daß in den den Justitiarien untergebenen Gerichten Niemand Rechtsanwalt sein konnte, ber nicht von diesen zu seinem Geschaft autorifirt worden war 1). Huch badurch war ber Normannenstaat, wenigstens unter Ronig Roger, ausgezeichnet vor allen anderen des Mittelalters, daß in ihm bei Umterbesetzungen nicht auf Landsmannschaft, auf edle ober un= edle Geburt Rudficht genommen ward, fondern auf geiftige Fahigkeiten allein 2). Leute aus Antiochien, Mahomedaner aus Sicilien, Mitter aus Frankreich und England bekamen bobe Burden, und zulett bei Rogers Tode war Georg Majo, Sohn eines Raufmannes von Bari, ber in Di große Geschafte machte, Groffangler bes sicilischen Reiches.

Die Nothwendigkeit eine Regierung zu grunden, die, ohne felbst etwas Volksthumliches zu haben, allen Volksthumlichkeiten, die in das normannische Reich aufgenommen waren, gerecht mare, zwang hier zuerst im Mittelalter bazu, ben Staat wieber als einen Gedanken zu faffen und bem blog von der Natur Gegebenen gegenüber biefen Gedanken geltend zu machen. Freilich war diese erfte Auffassung, wie es in der Cache felbst lag, noch eine febr abstracte; boch baute Raifer Friedrich II. spater auf biefer normannischen Schopfung fort, und wie viel fie beigetragen in Italien Unfichten eines geordneteren und geiftigeren Staatslebens zu verbreiten, lafft fich gar nicht berechnen.

<sup>1)</sup> Grimaldi l. c. lib. V. S. 124.

<sup>2)</sup> Hugonis Falcandi historia ap. Muratori scr. vol. VII. p. 260: "Aliorum quoque regum ac gentium consuetudines diligentissime fecit inquiri, ut, quod in eis pulcherrimum aut utile videbatur, sibi transsumeret. Quoscunque viros aut consiliis utiles ant bello claros compererat, cumulatis eos ad virtutem beneficiis invitabat. Transalpinos maxime" etc.

3. Die scholastische Philosophie. Urnold von Brescia.

Benevent und das Kloster von Montecassino mussen sur eine Zeit lang zu Anfange des Mittelalters für die wichtigsten Anhaltepuncte höherer wissenschaftlicher Bestrebungen angesehen werden. Africa, Griechenland und die abendländische, germanische Welt traten hier mit einander in Verdindung, und aus dem Zusammentressen bedeutender Männer dieser verschiedenen Länderstriche ging ganz von selbst ein geistigeres Leben als an irgend einem anderen Orte hervor, da hier weder der Handel noch die rohen Genüsse unmäßigen Trinkens und Tobens, die in den Seesstädten oder an nordischen Hösen alle Interessen an sich zogen, als Nebenbuhler der Wissenschaft austraten. Nur fragmentarische Notizen über das wissenschaftliche Leben dieser Gegenden bin ich zu geben im Stande; doch werden auch die hinreichen, um zu beweisen, daß hier weit früher der Sinn für seinere Beschäftigungen des Lebens wieder erwachte, als an irgend einem anderen Puncte des germanischen Europas.

Im siebenten Jahrhundert wird uns ein Ufricaner, der Abt Hadrianus, als bedeutender Lehrer genannt 1). Durch den Bisschof Theodorus, einen Griechen aus Tarsus, war er nach dem südlichen Italien gekommen; hier stiftete er Schulen und ersmunterte zum Studium der griechischen Sprache 2). Die Gesmüther müssen empfänglich gewesen sein, denn sogar durch die unruhigsten Zeiten hindurch erhielt sich wissenschaftlicher Sinn und ging von den unterliegenden Kömern auf die longobardischen Sieger über. Im neunten Jahrhundert werden uns in Benesvent — bis wohin sich Karls des Großen Schulsorge nie erstreckt haben kann — 32 Gelehrte oder, wie sie damals hiessen, Phis

<sup>1)</sup> Bgl. Dr. Peber Hiorts Johann Erigena Scotus ober von bem Ursprung einer christlichen Philosophie S. 23.

<sup>2)</sup> Bon anderen Belegen der Fortdauer des Studiums der griechischen Sprache im neunten und zehnten Jahrhundert im füdlichen Italien, wenigstens zu praktischem Gebrauche, siehe Tiraboschi storia della letteratura Italiana (neueste Ausg.) vol. III. p. 335. Im 11ten und 12ten Jahrhundert scheint sich die gelehrte Kenntniß des Griechischen sast auf Benedig und das obere Italien beschränkt zu haben.

tosophen 1) genannt, und die Stadt besaß eine fur die damalige Beit ausgezeichnete Bibliothek 2).

Paulus, Warnefrieds Sohn, der Diaconus von Aquileja, in Wissenschaften und am Hose gewandt, hatte längere Zeit in der letzten Hälfte des achten Jahrhunderts bei dem Fürsten von Benevent, dann in Montecassino gelebt und durch Lehre und Schriften zu geistiger Thätigkeit angeregt 3). Zwischen Montecassino und Nom fand immer ein sehr inniger Verkehr statt, und wenn früher bis zum achten Jahrhundert Nom der Ort war, von wo aus das Streben der Klosterbewohner Auffrischung und Anzerkennung sand, trat in den verwirrten Zeiten des achten, neunzten und zehnten Jahrhunderts der entgegengesetze Fall ein, daß die römische Geistlichkeit Montecassino als ein Usul gründlicher Gelehrfamkeit betrachtete.

Nördlich von Nom scheint spärlich sortbestanden zu haben, was Karl der Große in großartigem Sinne gegründet hatte. Die Dedheit ritterlichen Treibens in diesen früheren Sahrhunsderten, die alle übrigen Interessen absorbirenden Parteis und Handelsinteressen bei dem Bürgerstand, liessen auch in diesen Gesgenden einzelne Klöster, unter denen besonders das von Bobbio obenan steht \*), als alleinige Horte höherer Bildung erscheinen, als die Bewahrer jener classischen Schristen der Alten, deren Inhalt, als die Menschen im Ganzen wieder des Verständnisses derselben fähig und werth wurden, die schneidendste Wasse ward gegen die eigenen Pflegerinnen und Bewahrerinnen in den Zeizten der Versunkenheit. Von Parma wird erwähnt, daß im 11ten Sahrhundert grammatische Studien und überhaupt die

<sup>1)</sup> Cf. Tiraboschi l. c. p. 373 sq.

<sup>2)</sup> Bgl. Lebret Geschichte von Italien Bb. I. S. 287 und Borgia memorie di Benevento vol. I. in praefaz.

S) Leo Ostiens, in chron, Casin, lib. I. c. 15.

<sup>4)</sup> Gerbert von Rheims soll besonders viel gethan haben, dies Rlofter wieder zu einem Halt gelehrter Studien im nördlichen Italien zu machen cf. Tiraboschi l. c. vol. III. p. 376. Die Handschriften dieses Klosters sind es vorzüglich, worauf sich die literarischen Entbeckungen ber neuesten Zeit in Mailand und Rom gründen.

fieben freien Runfte bort bluhten 1), wenn man ben Musbruck bluben von der Art brauchen darf, wie im Mittelalter solche Studien betrieben murben. Mus dem vorhergehenden Jahr= hundert wird erwahnt, wie Gerbert, ber nachmalige Papft Gpl= vester II., in Gegenwart Ottos II. mit einem Deutschen Ra= mens Ulrich über einen mathematischen Lehrsat disputirt habe, und der Erzbischof von Ravenna nebst mehreren Gelehrten als Schiedsrichter ber Disputation niedergesetzt gewesen seien 2). Es ist dies wenigstens für das Fortbestehen einiger wissenschaftlicher Bestrebungen in Italien ein Beweis. In Mailand bestanden während bes neunten und gehnten Sahrhunderts nicht nur nie= bere Schulen, wo Lefen und Singen 3) gelehrt ward, sondern auch hohere Unterrichtsanstalten für Überlieferung philosophischer Renntnisse b. h. ber sieben freien Kunfte "). Doch zeigt es nicht geride von großer Theilnahme, daß die Schuler in jenen untergeordneten Schulen Geld erhielten, daß fie nur kamen, und daß in den hoheren fast Niemand als Geistliche zu finden waren. Bon biefen Unterrichtsanstalten wird ausbrucklich erwähnt, daß sie von langer Zeit her bestanden; mahrscheinlich reichten sie also noch über Karl ben Großen hinaus und waren immer mit dem Erzstift verbunden gewesen. Uhnliche Institute waren wohl mit jedem Bischefssiße nothwendig vereint. Unbedeutend blieben diese Schulen aber immer, so lange das Leben ihnen Sohn sprach. Erft als die sogenannte philosophische Gelehrsamkeit eine Seite ansprechen konnte, burch welche sie sich mit dem burgerlichen Intereffe vermablte, erhielt fie wieder in Stalien einigen Werth.

Diese Seiten, von welchen her die sogenannte Philosophie dem burgerlichen Leben beitam, waren ausger der Rechtswissen=

- 1) ,urbs Parma, quae grammatica manet alta,
  Artes ac septem studiose sunt ibi lectae".

  Donizo lib. 1 can
  - Donizo lib. I. cap. 10.
- 2) Cf. Bulaei historia univ. Paris. vol. 1. p. 319.
- 3) Die Italiener hielten immer viel auf Vocalmusik. Um bieselbe Zeit, wo ahnliche Singeschulen bei allen Bischofssigen sich fanden, lebte Guido von Arezzo, wahrscheinlich Monch im Rloster bella Pomposa (Tiraboschi I. c. vol. III. p. 560 ss.), der ben Unterricht im Gesang ausserverbentlich verbesserte und erleichterte.
  - 4) Giulini memorie di Milano vol. III. p. 52.

schaft, von beren Schicksalen weiterhin die Nebe sein wird, die Gestaltung politischer und kirchlicher Verhaltnisse durch den Gestanken, und die Medicin. Von Letzterer zu sprechen, wird sich anderwärts schickliche Gelegenheit finden.

Von Rom aus war bas Chriftenthum zu ben Angelfachsen gebracht, und in beren Lande waren Schulen nach bem Mufter der romischen und subitalienischen gestiftet worden 1). Der Zu= sammenhang ward sobald nicht durch die Zeit geschwächt, tros ber großen Entfernung. Bischof Albhelm war ein Schuler bes oben genannten Abtes Sadrian; Benedict, der Stifter bes Rlosters Wermouth, reiste funfmal nach Rom, um von bort Bucher zu holen. Auch sonst reisten bis ins zehnte Sahrhundert viele Ungelsachsen nach Rom, um bort zu studiren. Was aber die Gelehrten Englands (bei aller Grundlichkeit und Gemiffen= haftigkeit der Forschung), die Gelehrten Staliens (bei aller Un= muthiakeit der Darstellung und Leichtigkeit der Behandlung im Ginzelnen) zu aller Beit auszeichnete, - baß fie es nur felten bazu bringen, die Massen, welche die Gelehrsamkeit vereinigt, die Unsichten, welche die denkende Thatigkeit hervortreibt, unter allgemeine Gesichtspuncte zu bringen, - zeichnete sie auch bamals aus. Man braucht nur ben Lehrer aus dem Kloster von Montecassino, Paul Warnefrieds, und ben Bogling bes Klosters von Wermouth, Beda, gegen einander zu halten und ihre Schriften zu mustern 2), um an diesen eminentesten Gelehrten ihrer Beit und ihrer Bolfer den Beleg für obige Behauptung zu haben.

Wie es in neuerer Zeit die Franzosen waren, die immer irgendwo aufgestellte Principien, die Niemand schneidend gelztend zu machen wagte, während die Zeit sich doch auch nicht von ihnen losmachen konnte, aufgesasst und mit abstracter Consequenz bis zu ihrem Umschlagen in ihr Gegentheil durchgeführt und dadurch die Welt von ihnen befreit haben: so traten sie auch damals ins Mittel und brachten in allgemeinere Formen, was einzeln von Underen erforscht war.

<sup>1)</sup> Peder Siort I. c. p. 24.

<sup>2)</sup> Gine Aufzählung der hauptsächlichsten Schriften bes Paul sindet sich bei Tiraboschi l. c. vol. III. p. 358 ss.; ber Schriften bes Beba bei hiort l. c. p. 26.

In Frankreich hatte sich, trot aller Verwirrtheit in politischen Verhältnissen, die Saat Karls des Großen, wenn auch kümmerlich, erhalten. Bis zur Mitte des neunten Jahrhunderts lebten noch Schüler Alcuins, eines Zöglings angelsächsischer und italienischer Gelehrsamkeit. Rhaban von Mainz, der unter die Zahl derselben gehörte, wagte Gottschalk, einen Niedersländer, der in einer französischen Klosterschule gebildet war, nicht zu richten über seine Ansichten von der Prädestination. Die Freiheit des menschlichen Willens hat sast zu allen Zeiten den Anfangspunct philosophischen Denkens gemacht, und Hincmar von Rheims, dem Rhaban den Gottschalk übergab, glaubte die neue Regung in ihren Wurzeln abgeschnitten zu haben, als er Gottschalk hatte prügeln und in ein Gesängniß wersen lassen, wo er nach zwanzigiährigem Leiden starb, unüberzeugt, obgleich Viele gegen ihn geschrieben hatten 1).

Unter venen, die durch diesen Gegenstand angeregt worden waren zu schreiben, befand sich Sohannes Scotus, ein Mann, der, obgleich ein Ausländer, doch lange in Frankreich gelebt hatte, gründliche Gelehrsamkeit durch schneidende Wendungen zu ersehen suchte und, den Worten des Roger Hovedensis zu Volge, die Rolle bei König Karl von Frankreich spielte, welche den gelehrten Hosnarren vor nicht langer Zeit am preussischen Hosfe zugetheilt war 2). Vom Abendunahl stellte er ziemlich die Ansicht trocknen Verstandes, wie sie nachher die Reformirten annahmen, aus. Da er auch hinsichtlich der Prädestination von den Ansichten der Kirche abwich, (obgleich er die doppelte Prädestination des Gottschalk verwarf), kann man ihn den ersten französsischen Protestanten nennen 3).

Von dieser Zeit an war in Frankreich eine Nichtung, um nicht zu sagen Schule, der Philosophie begründet, die mit den schneidenden Consequenzen des Verstandes der Kirche, welche positive Sage und Verstandesaussprüche zu vereinigen suchte, wenn nicht immer der Form doch der Sache nach, entgegentrat.

<sup>1)</sup> Peder Siort l. c. p. 42.

<sup>2)</sup> Bulaeus l. c. p. 183.

<sup>3)</sup> Bas von seinem Tode in England erzählt wird, ist eine Fabel; vgl. Peder hiort l. c. p. 44.

Die Heftigkeit, mit der sich die Kirche gegen diese Richtung erz klarte, reizte kuhne Gemuther nur noch mehr, und Frankreich ward so das Terrain, wohin sich Alle, die Antheil an dieser Dialektik nahmen, zogen, entweder um dort ihr Licht anzuzunzben, oder auch um dort als Lehrer aufzutreten.

Es ist hier der Ort nicht, die Entwickelung der scholastischen Philosophie im Einzelnen zu verfolgen. Aufferlich hatte das Treiben dieser Leute etwas Ritterliches : fie kampften in ihren Disputationen wie die Ritter in Schlachten; und von Siea oder Niederlage hing fast die ganze Eriftenz eines Lehrers ab, ber ja burch keine offentliche Autorität, sondern nur durch die freie Achtung feiner Schuler Lehrer war. Diefe auffere Noth: wendigkeit hatte die Folge, daß sich die einzelnen Lehrer an Schlagfertigfeit, ftrenger Confeguenz, Feinheit bes Unterscheidens, Rubicheit der Behauptungen zu überbieten suchten, und daß dadurch zwar ein wahres Wuchern in dem Formellen bes Disputirens entstand, aber auch bald ber Grundstreit aller philosophischen Schulen in dem Gegenfatz der Nominalisten und Reglisten zur Sprache kam; jener Streit, ob das Allgemeine (universale), also ber Gedanke, etwas Substantielles (reale) oder ein bloger Abstractionsbegriff (nominale) sei. Diefer Streit ward freilich auf eine abstracte und beshalb nie zu einem letten Ziele leitende Weise gesuhrt 1); doch erzeugte sich in ihm und in den Vorbereitungen zu ihm, b. h. in ben Streitigkeiten, die ihn allmalig eroffneten, ein geistiges Terrain, von welchem aus betrachtet die Rirche in ihrer bermaligen Geftalt als eine Ca= ricatur und ihre Gage als vielfaltig ber Berichtigung ober befferer Auslegung bedürftig erschienen.

<sup>1)</sup> Abalard zwar versuchte die Ausgleichung der Nominalisten und Realisten, indem er den Sat durchsocht, "daß die eine und selbige Wesenheit jedem endlichen Individuum nicht auf dieselbe eine und wesentsliche b. i. unendliche, sondern immer nur auf eine individuelle und mithin bestimmte und endliche Weise zukomme" (vgl. Rirners Handb. der Geschichte der Philosophie Bd. II. S. 27); doch vermochte er den Sat der Identität des Denkens und Seins nicht auf eine Weise geltend zu machen, daß er nicht seitbem noch fortwährend der Scheideweg philosophischen Denkens geblieben wäre.

Italiener, wie Lanfranc von Pavia 1) und Unselm 2), gewöhnlich von Canterbury genannt, hatten bei dieser Bilzbung ebensosehr geholsen als Englander und Bretonen; doch konnte sie der Natur der Sache und der Bölker nach nur in Frankreich gedeihen und erst von hier aus auf Italien und überzhaupt auf andere europäische Länder zurückwirken. Daß es auch in Italien öster der Fall war, daß einzelne Männer (nicht bloß sehr ausgezeichnete Gelchrte, sondern wer sich überhaupt in der französischen Richtung bilden wollte) französische Schulen besuchten 3), liesse sich durch viele einzelne Beispiele belegen 4); das wichtigste aber bleibt immer das des Urnold von Brescia.

Urnold hatte sich dem geistlichen Stande bestimmt, war aber, ehe er die Weihen empfing, nach Paris gegangen, um sich auf dieser berühmtesten aller Philosophen und Theologen. Schulen weiter zu bilden. Er schloß sich hier an einen der kecksten Disputirgeister, an den Bretonen Abalard an, und nach seiner Rücksehr nach Italien bestenen Abalard an, und nach seiner Rücksehr nach Italien hichte er das, was er sich in dieser Schule angeeignet hatte, populår zu machen. In Monchsekleidung trat er predigend in den lombardischen Städten, zunächst

<sup>1)</sup> Von ihm handelt weitläufig Tiraboschi l. c. vol. III. p. 421 ss.

<sup>2)</sup> Anselm von Canterbury (weiler, gleich Lanfranc von Pavia, Erzebischof von Canterbury war) war ein Italiener aus Aosta. Cf. Tiraboschil, c. vol. III. p. 428.

<sup>3)</sup> Cf. Tiraboschi l. c. vol. III. p. 447.

<sup>4)</sup> Ich führe nur eines an, weil es zugleich ein Beleg ber Missbilligung ist, mit ber man von Seiten ber Kirche und wohl auch ber ungebildeten Masse biese heibnischen Studien, wosür man sie hielt, bertrachtete. Man vergleiche nämlich, was Landulph der Jüngere von Jordan de Clivi, einem vornehmen Mailander, der zu Anfange des 12ten Jahrhunderts lebte, sagt. Land. jun. cap. 19. — Der weiter oben mehrsach erwähnte Unsein da Baggio, welcher unter dem Namen Alerander II. Papst ward, hatte sich in der Schule des Klosters Bec im nördlichen Frankreich gebildet. Cf. Tiraboschi l. c. vol. III. p. 424.

<sup>5)</sup> In berfelben Zeit, wo Urnold von Brescia nach Italien zurückfehrte, um hier die Lehren der parifer Dialektik zu verbreiten, strebte ein Landsmann von ihm, Petrus Lombardus, wahrscheinlich aus Novara, in Frankreich selbst zu den höchsten Ehren auf. Peter starb als Bischof von Paris 1160. Cf. Tiraboschi l. c. vol. III. p. 438.

in Brescia, auf. Die Stimmung ber Burgerschaften, - beren Behorben, die Confuin, wo fie irgend ein Regale felbständig an fich gebracht, es bem Bischof abgekauft, abgezwungen ober abgeschlichen hatten, und wo fie es nicht hatten, es auf irgend eine Weise zu Vervollständigung der Hoheitsrechte, in deren Besig fie maren, an sich zu bringen suchten, - bie Stimmung ber Burgerschaften war burchaus gunftig eine Lehre aufzunehmen, Die die Kirche gar nicht als eine politische Corporation gelten laffen wollte 1) und dagegen die Stadte als in sich geschloffene Staaten anfah, die nicht durch ben Ginflug ber Bischofe und Geiftlichen in ihren Berhaltniffen geftort werden durften. nold fprach überhaupt aus, die Kirche durfe keinen Grundbesitz baben; die Geiftlichen follten von Besoldungen durch die Ge= meinden, oder da man damals faft nur Befoldungen in Natura= lien kannte, von dem Behnten leben; fie follten durchaus keine politische Gewalt haben.

Arnold fand allgemeinen Beifall; er ward fast vergöttert. Wenn eine politische Bildung in ihrer Entwickelung bis auf den Punct gekommen ist, daß sie nun die früher einengende Puppe abstreisen und in einer neuen Gestalt sich freudig bewegen will, erregt derjenige immer Enthusiasmus, der zuerst den Muth hat das mit kecken Worten auszusprechen, was die Zeit bis dahin undewusst erzielt und gewollt hat. Ein neuer Tag bricht ganzen Sphären des Denkens an, und mit dem einen Wort, das die italienischen Städte des Mittelalters in ihrer Stellung den Republisen des Alterthums verglich, war in der That Unendliches sur das Weitersortschreiten jener geleistet. Es war ihnen nun ein Bild des Lebens vor Augen gerückt, dem sie sich wohl seit einiger Zeit in manchem Betracht genähert hatten, welchem aber mit Bewusstsein zuzustreden, sie jetzt erst als ihre Aufgabe zu fassen anssingen.

1139 Innocenz belegte 1139 Arnold mit dem Banne und zwang ihn dadurch nach Frankreich zu entweichen. Unterdeß war das,

Otto Frising. de vita Friderici I. lib. II. cap. 21.

<sup>1)</sup> Dicebat enim, nec clericos proprietatem, nec episcopos regalia, nec monachos possessiones habentes, aliqua ratione salvari posse. Cuncta haec principis esse, ab ejusque beneficentia in usum tantum laicorum cedere oportere.

was er gewollt hatte, weil es ein allgemeines Zeitbedurfniß war, auf sehr fruchtbaren Boben gefallen, und die philosophische Bestrachtung der kirchlichen Verhältnisse blieb in den Städten die vorherrschende. Die Staliener, welche überhaupt Menschen von freier Seele find, hatten nun in der wiffenschaftlichen Bilbung, welche bem, was fie wunschten, zu Gulfe kam, auch eine gei= stige Berechtigung ju der Freiheit der Seele bekommen, womit Die Natur und die Verhaltniffe ihres Volkes sie ausgestattet hatten.

In berfelben Zeit, wo sich im normannischen Italien ber germanische Lehensstaat allmalig ber Gestalt einer modernen Monarchie naberte, fing man auch im oberen Stalien an politi= fche Gemeinwesen mehr nach dem Maßstabe moderner Staaten Bu meffen, und den Grund einer Bilbung in Staatsverhaltniffen Bu legen, auf beren weiterer Entwickelung bie politische Freiheit unserer Tage berubt.

#### 4. Bon dem Ginfluß frangofischer Hofdichtung auf die italienische Bilbung.

Neben dem Einfluß des nördlicheren Frankreichs auf das Leben in Italien burch Normannen und Philosophen fteht der bes fud= lichen burch die Troubadours nicht gurud: benn fie eröffneten eine Bahn, auf welcher spater bie Staliener ganz Europa voran= leuchteten und so classische Werke schusen, daß, was sonst in ahnlicher Weise unabhängig oder ihnen nachahmend versucht worden ift, sich durchaus nicht mit ihnen in Vergleich bringen lafft.

Die altesten Gedichte von Stalienern, die wir in italieni= scher Sprache haben und beren Zeitalter sich mit einiger Sicher= beit bestimmen lafft, reichen nicht über bas Jahr 1187 gurud; boch kann man aus ber Natur ber Anfange ber Sofbichtung in Italien folgern, und Dante fagt ausdrucklich 1), daß bie ersten Bersuche dieser Urt wenigstens zwischen die Sahre 1140 und 1150 zu seten sind.

<sup>1)</sup> Die Vita nuova bes Dante Mlighieri überfest von Friedrich von Dennhaufen G. 75.

Bunderbar ist es dabei, daß die altesten Dichtungen, die uns von dieser neueren Art in der Volkssprache zu singen ers halten worden sind, nicht dem oberen, Südsrankreich am meisten benachbarten und gleich diesem Lande dem deutschen Könige unsterworfenen Italien, sondern Sicilien angehören; und nicht bloß die uns erhaltenen Verse gehören dieser Insel, sondern Pestrarca derhaltenen Verse gehören dieser Insel, sondern Pestrarca die bezeugt es bestimmt, daß hier die gereimte, also neuere Dichtung sin Italien begonnen habe.

Bunåchst könnte man auf die Vermuthung kommen, die Normannen hätten die französische Weise der Hosbichtung nach Sicilien verpflanzt; allein wenn man bedenkt, daß die Normannen aus Gegenden kamen, wo die Poesie der Troubadours nie sehr bekannt geworden ist, daß sie ihre Eroberung gründeten in einer Zeit, wo in Frankreich selbst erst diese Dichtung ansing ausgebildet zu werden; daß Frankreich damals eine ganz andere politische Gestalt hatte, und daß diesenigen Landschaften, in benen vorzugsweise und allein die Poesie der Troubadours zu hoher Blüthe gelangte, nicht zu Frankreich gehörten, sondern zu dem mit Deutschland verbundenen burgundischen Reiche oder zu Aragonien, fällt die Vermuthung von selbst in Nichts zusammen.

Durch die Nachforschung nach den fürstlichen Höfen Italiens, wo die Dichtung eigentlicher Provençalen am ersten und längsten gepslegt ward, wird man von selbst auf eine Combination geführt, die höchst einsach und natürlich ist und die Unfänge der italienischen Dichtkunst in Sicilien am allerbesten erklärt.

Bernard von Bentadour, einer der ausgezeichnetsten 2), wo nicht der erste unter den provençalischen Hosvichtern, war in Italien besonders den Häusern der Markgrafen von Este und von Montferrat bekannt 3) und rühmt Glieder dieser Familien auf das angelegentlichste in seinen Liedern. Unter andern "die gnädige Frau von Saluzzo" und "die reizende Beatrice von

<sup>1) &</sup>quot;Quod genus apud Siculos (ut fama est) non multis ante sacculis (etwa zwei) renatum brevi per omnem Italiam ac longius manavit". Cf. Tiraboschi l. saepius c. vol. III. p. 520. 521.

<sup>2)</sup> Man vergl. Friedrich Diez die Poesse der Troubadours S, 70.

S) Tiraboschi l. c. vol. III. p. 526. nota.

Einfluß frang. Sofbichtung auf die ital. Bildung. 31

Vienne", zwei Schwestern, Tochter Wilhelms III. von Monsferrat, Gemahlinnen Manfreds von Saluzzo und Guidos von Vienne.

In ber Beit, wo es in gang Italien Sitte ward, daß die gewöhnlichen Grafen (die ihren Grafenbann entweder an fich gebracht hatten oder hie und da auch noch personlich damit als mit einem Umte belieben wurden) sich Markgrafen nannten, um sich badurch von den bischöflichen Lebengrafen, die sich den Titel comites gaben, ungeachtet fie im Grunde nur großere bifchof= liche Bogte waren, zu unterscheiben, - um die Mitte bes 11ten Sahrhunderts nahmen die Grafen in Monferrat ebenfalls ben Markgrafentitel an. Die fruhere Geschichte biefes Geschlechtes ift dunkel und unbedeutend. Die Sprache des Monferrat ge= bort mehr den sudfranzosischen Dialekten an, als denen, die sich bem toscanischen Stalienisch nabern, und durch die überwiegend republicanische Richtung der lombardischen Stadte murde der machtigere Abel dieser Gegenden von selbst darauf gewiesen sich in seiner Urt und Weise mehr bem subfrangofischen, bem provencalischen und überhaupt burgundischen Abel anzuschliessen. Rein Wunder also, wenn in der Zeit, wo an den Sofen des provençalischen Abels die Troubadours zu Ehren kamen, das Gleiche im Monferrat, in Saluzzo und bei anderen markaraffi= chen Saufern bes nordwestlichen Italiens geschah. Udelheid, Rogers II. von Sicilien Mutter, die zehn Sahre lang als Bor= munderin die Insel regierte und gewiß auch vor ihres Gemahls Tobe Einfluß auf bas Hofleben hatte, war eine geborne Mark= grafin von Monferrat, und sie scheint es gewesen zu fein, die bie subfranzosische Hofdichtung nach ihrem neuen Baterlande verpflanzte.

Während aber die Dialekte des nordwestlichen Italiens dem Provençalischen zu nahe lagen, als daß man sich nicht leicht des Lehteren hatte bedienen können, während der Verkehr häusig war, und bald französische Troubadours an die italienischen Höfe kamen, um hier ihre Kunst hören zu lassen, bald Italiener in der Provence das Dichten in der Landessprache lernten 1),

<sup>1) &</sup>quot;In Oberitalien, wo ihr die provençalifche an den Obfen entgegenwirkte, hatte fie einen fcmeren Stand und konnte fich nicht ale

war Sicilien vom süblichen Frankreich durch das Meer und weister noch durch die eigenthümliche Weise des Landes geschieden. Hier blieb also Nichts übrig als die Hosbichtung zu einer einsheimischen sicilianischen zu machen, die dann wegen der grösseren Verwandtschaft des sicilianischen Dialektes mit dem von Neapel und Florenz (in kurzem die beiden Hauptsize italienischer Bildung) auf Italien einen größeren Einfluß gewann, als die allezeit fremdere provenzalische.

Unter den Italienern, die als provenzalische Dichter glanzten, zeichneten sich besonders Einwohner der ligurischen Kusten und der benachbarten Gebirgsgegenden aus. Bonisacius Calvi und Parcival Doria waren beides Genueser, doch lebten sie erst ein Sahrhundert später, als bei welchem Zeitpunct wir in der italienischen Geschichte stehen, um die Mitte des 13ten Jahrhunderts 1).

Der früheste namhaste Troubadour, als dessen Vaterland Italien mit Bestimmtheit genannt werden kann, ist Albert Maslaspina, Markgraf der Lunigiana, der im S. 1198 die Einwohmer von Tortona gegen Genua ansührte?), also in der letzten Halfte des 12ten Jahrhunderts lebte; und aus benachbarter Gegend 3), vielleicht aus Genua, war sein, wahrscheinlich älterer, Beitgenosse, Folco, der in Marseille die provengalische Dichtung erlernte und deshalb gewöhnlich den Namen Folchetto di Marssisia führt. In der ersten Halfte des 12ten Jahrhunderts scheint also die Poesse der Troubadours in Italien mehr von gebornen Franzosen, die herüberkamen, gepflegt worden zu sein;

Hofpoesie entwickeln (die italienische Dichtung namlich); es ift nicht eine mal zu vermuthen, daß Azzo von Este, glorreichen Andenkens, er, der die Troubadours begunftigte, sich um jene gekummert habe".

Dieg l. c. p. 273.

- 1) Tiraboschi l. c. vol. IV. p. 524. 528.
- 2) Tiraboschi l. c. vol. IV. p. 531. Caffari annal. Genuens. ap. Muratori scr. vol. VI. p. 381.
  - 3) Di quella valle fu' io littorano
    Tra Ebro e Macra, che per cammin corto
    Lo Genovese parte dal Toscano.

Dante Paradiso IX. 88-90.

Einfluß frang. Sofbichtung auf die ital. Bilbung. 33

benn daß sie vor Albert Malaspina hier bekannt und geehrt war, zeigen Bernards von Bentadour und Anderer Gedichte

deutlich.

Neuerdings 1) ist gezeigt worden, wie durch die Jongleurs (joculatores), die zwar auch Seiltanzereien und bergleichen Possen, vorzüglich aber Instrumentalmusif und Banfelgesang trieben und in diesem Gewerbe von einer fürstlichen ober ritterlichen Sofhaltung zur andern zogen, wie fie eben Brod fanden, fich felbst in den robesten Zeiten eine gewisse volksmäßige Poesie in der Landessprache neben der gebildeten und gelehrten in lateinischer Sprache erhielt. Als in Folge der Berührung mit ben damals literarisch schon reich ausge= statteten Urabern 2) und in Folge bes burch ben reichen Sandel und Verkehr hervorgerufenen genießlicheren Lebens sich die Dbe der Nitterburgen seit Anfang des 12ten Jahrhunderts verlor und gebildeter Lebensgenuß in ihnen heimisch ward, bielten es Eble und Grafen, die bisher den Liedern der Jong= leurs nur ein geneigtes Dhr geliehen, nicht unter ihrer Wurde felbst fich im Dichten zu versuchen; bas Beispiel ber Ber= ren fand unter ben ritterlichen Dienstleuten vielfache Nach= folge, und die Poefie ward in ihren Sanden vorzüglich jum Lobe der Herren und Frauen gewendet 3).

Lieder, die beim Tanz oder unter Begleitung von Instrumentalmusik gesungen werden sollen, die das Lob einer Herrin oder eines Herren, oder einen guten Rath, oder die Empfindungen der Liebe, überhaupt subjective Gesühle in manznichfaltigen Formen, als Klagelieder oder Liebesbriefe, zuweisten auch als Erinnerung genossener Freuden oder überstandenen Ungemachs enthalten: dies ist im Ganzen der Kreis, wenigstens in der älteren Zeit der Kreis, auf welchen sich die

<sup>1)</sup> In bem sehr gründlichen Werke bes Hrn. Prof. Diez: "Die Poesse der Troubadours." (Zwickau 1826.)

<sup>2)</sup> Die Berührungen aragonischer und provengalischer Nitter mit maurischen in Spanien waren in diesen Zeiten häusig, und die gebildettere Geselligkeit, die Dichtungen und Spiele der Lehteren konnten nicht ohne Einfluß auf jene sein. Dazu kamen die Kreuzzüge.

<sup>3)</sup> Diez l. c. p. 20.

Hofbichtung beschränkte. In Frankreich hatte die dialektische Richtung des gebildeten Lebens noch die Folge, daß eine eigne Urt Wettgesänge, die Tenzonen, unter den Dichtungsgattunsgen der Troubadours sehr hervortritt. Der eigentlich italienisschen Dichtung scheint diese Gattung allezeit fremd geblieben zu sein, und wir lassen sie Gaher billig hier ganz bei Seite.

Von italienischen Gebichten schliessen sich, wie gesagt, die sicilianischen der Form und dem Inhalt nach zunächst an die provençalischen an. Sie gehören in den Kreis der Hospichtung 1), was dei den späteren Dichtungen der Toscanen und überhaupt Oberitaliener nicht mehr der Fall ist; denn diese Dichter waren in städtischem Treiben erwachsen, und die Poesie eines Dante und Vetrarca, wenn sie auch allmälig hervorgegangen war aus dem von den Troubadours für das Ubendstand Begonnenen, ist doch zu eigenthümlich, um weiter mit der älteren Hospichtung in Vergleich zu kommen.

Das älteste uns übrige sicitianische Lieb 2) ist von Vinzenzo, genannt Siullo von Alcamo. Da Saladin als lebend darin erwähnt ist, setzt man es zwischen 1187 und 1193; es ist ganz in sicilianischem Dialekt. Formen wie vitama, carama für vita mia, cara mia erinnern an neugriechische Rezbeweise. Rhythmus und Composition des Liedes sind provenzalisch 3). Die Zahl der Accentsylben construirt den Bers;

- 1) Dieg l. c. p. 273.
- 2) Poeti del primo seculo della lingua italiana. vol. I. p. 1-15.

3) 
$$v \stackrel{\cdot}{-} v \stackrel{\cdot}{-} v \stackrel{\cdot}{-} v - v \stackrel{\cdot}{-} v \stackrel{\cdot}{$$

die kurzen Vorschläge zu Anfang der Verszeilen sehlen zuweiten, wodurch die sonst jambisch und anapästisch klingende Versweise sich umändert; in den unaccentuirten Stellen können statt
der einen auch drei unbetonte Sylben stehen, und in den
Schlußzeilen ist das Häusen der Sylben sogar gewöhnlich und
der anapästische oder daktylische Rhythmus vorherrschend. Die
zweite, vierte und sechste Zeile reimen zusammen, ebenso die
siebente und achte, die übrigen sind reimlos. Das Gedicht
enthält eine Unterredung zwischen einem Ritter und einer
Dame, welche jener zur Liebe bereden will; von den Aussprüchen höhnender Verachtung stimmt die Stolze, durch sein
Zureden bewogen, herab, dis sie, als er ihr auf die Evangelien die Che gelobt, die Seinige wird.

Man sieht, wie sich dieses Gedicht noch ganz den provençalischen Dichtungen, Form und Inhalt nach, anschliesst. Nicht bloß ein ausländischer Einfluß ist es, den man in der Entwickelung der italienischen Poesse zugeben muß, wie Diez annimmt ') und beweist; sondern diese ritterliche Dichtkunst ist in Italien recht eigentlich ein fremd hergebrachtes, dem italienischen Volke eingeimpstes Reiß, das auf dem neuen Stamme

freilich edlere Früchte trug als auf bem alten.

Wie wunderbar aber sticht gegen alle provengalische und selbst gegen die italienische Liederdichtung folgendes Fragment eines ohne Zweisel städtischen Dichters durch seinen einfachen, bürgerlichen Sinn und wahrhaften Lapidarstyl ab, obgleich es nur wenige Sahre junger sein kann als das-Lied des Vincenzo d'Alcamo.

"Qnando Roma non era in tanto caro. Fo il bon Valerio al Consolato assunto. Costui con almo prunto,
Rotti i nemici, a morte si condusse.
Nè allo esequio funeral trovosse
Tanta moneta, che bastar potesse.
Bisognò si sopplesse
Del pubblico tesor: però, Signori,
In questi esempli speculate i cori."<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Diez l. c. p. 276.

<sup>2)</sup> Poeti del primo sec. etc. p. 18.

## 5. Das neu erwachende Studium des romischen Rechts.

In Italien war bas romische Recht zu keiner Zeit gang auffer Gebrauch gefommen. Die Geiftlichfeit lebte banach; von ben Borigen auf bem Lande und Binspflichtigen in ben Stadten des Longobardenreiches lebten viele wenigstens insoweit nach bemfelben, als germanische Inftitute ihre Verhaltniffe nicht gean= dert hatten; freilich war der Areis romischer Rechtsbestimmungen, die bei den gulet erwähnten Personen in Unwendung kamen, fast gar nicht mehr bemerkbar und ward ein Theil bes Gewohnheitsrechtes. Einzelne Stadte, die spat in die Bande der Longobarden fielen, wie Padua, Bologna, scheinen indeß burch Capitulationen ober burch eine Veranderung in dem Eros berungssystem ber Longobarden die Fortdauer ihres Privat= rechtes zugestanden erhalten zu haben, und noch sehr spåt fommt die Erwahnung von Leuten, die nach romischem Rechte teben, in diesen Gegenden sehr haufig vor. Ein anderer Grund Diefes haufigen Borkommens ift die entschiedene Fortdauer romischen Rechtes in ben nachsten Nachbarlandschaften, in Benetien und dem Ravennatischen, zu welcher letzteren Lands schaft Bologna seit bem Eindringen ber Franken in Italien wieder gezogen ward, da der Bischof von Bologna Suffragan von Ravenna war. Ebenso dauerte bas romische Recht in ber Landschaft von Rom, und obwohl in etwas veranderter Ge= stalt, in ben bem oftromischen Reiche unterthanigen ober schut= verwandten Staaten bes füblichen Italiens fort.

Die Geistlichkeit mochte über ihre Verhaltnisse, soweit sie nicht durch kirchliche Bestimmungen, sondern durch das romissche Recht entschieden wurden, in ihren Schulen Velehrung erhalten. Die aus dem romischen Necht in das Gewohnheitserecht der (größtentheils von Kömern abstammenden) niederen Classen übergegangenen Nechtssätze mochten sich, gleich den germanischen, Rechten im Leben selbst erlernen; die Gerichte waren die beste Schule dafür. Größere Handelsstädte aber, sowie überhaupt die Städte, wo das römische Recht sast ganz ungekränkt fortbestand, bedursten nothwendig irgend einer Einzichtung, wo der Inbegriff der Bestimmungen eines so aussers

ordentlich fein burchgebildeten Rechtes schulmäßig von Lehrern überliefert ward.

Rein Ort konnte geschickter sein im fruberen Mittelalter für eine Schule bes romischen Rechtes als Ravenna. Um langften in Oberitalien hatte fich bier Alles nach einem acht romischen Buschnitt erhalten; ber erzbischofliche Gig machte anbere gelehrte Bestrebungen und anderen Unterricht, ber gu Hulfe kommen konnte, nothwendig, und da Ravenna eine Zeit lang mit Benedig als Handelsstadt wetteiferte, konnte es auch nicht an ber mannichfaltigffen Ubung und Belohnung für geschickte Rechtstenner fehlen.

Herr von Savigny ') hat Alles, was sich in Beziehung auf das frühere Bestehen einer Rochtöschule in Ravenna auffinden ließ, forgfaltig zusammengestellt, und die Erifteng einer solchen Schule im 11ten Jahrhundert, sowie die fur die da= malige Zeit hohe Bildung der dabei thatigen Manner, geht unwidersprechtich aus der Zusammenstellung hervor. Weniger duverlaffig mochte sich das Bestehen einer abnlichen Lehranstalt in Bologna behaupten laffen; vielmehr scheint in biefer Stadt Alles mehr von personlichem Wirken und Intereffe ausgegan= gen zu fein, und Pepo, ber hier als Rechtslehrer im 11ten Sahrhundert genannt wird, fowie Irnerius, der zu Unfange des 12ten hier lebte und lehrte, nicht einem bffentlichen Institut, einer Schule, wie bie in Ravenna war, angehort gu baben.

Mit bem Unfange bes 12ten Jahrhumderts erhebt sich plöglich das Studium des romischen Rechts in neuem Schwunge; und wie immer, wo ein Einzelner eine Zeiterscheinung vertritt, muß man auch hier bas hervortreten bes Irnerius und bie Bichtigkeit der Kenntnisse, die er lehrte, mehr in den Berhaltniffen als in feiner Perfonlichkeit fuchen; obgleich nicht zu leugnen ift, bag er ben vornehmften Personen seiner Beit, ber Markgrafin Mathitbis und Kaifer Beinrich, bekannt und von Letzterem gebraucht worben war, bie Unrechtmaßigkeit ber Bahl bes Gelafins und ben Umfang ber kaiferlichen Rechte bei ber Papstwahl barzuthun.

<sup>1)</sup> Geschichte bes remischen Rechts im Mittelalter. Bb. IV C. 1-6

Bei weitem nothwendiger als fruber ward ein grund= licher Unterricht im romischen Recht zu Unfange bes 12ten Sahrhunderts, weil im Ravennatischen und Romischen immer weiter germanische Berhaltniffe eingedrungen waren, weil da= burch und burch die veranderte Stellung der Burgerschaften der Rechtszustand leicht etwas Unsicheres, die Unsichten darüber etwas Schwankendes bekommen konnten, und man sich also bei bem Berlaffensein durch den Unterricht des Lebens zu ben Buchern und ihren treuen Buchstaben flüchten muste; sobann aber auch, weil im oberen Stalien, in der Lombardei, in Toscana ber reiche Sandel, bie neu entstandenen und entste= benden republicanischen Verhaltniffe bas Bedurfnig nach einem gang anders gebildeten Privatrecht erregten, als irgend eines ber germanischen Bolksrechte enthalten konnte. Huch in Diefen ehemals ganz longobardischen Landschaften flüchtete man nun zu dem romischen Recht. So fann man fagen, daß das Bedurfniß von fast gang Stalien zusammentraf, um bem in bamaliger Beit am grundlichsten mit dem ronischen Recht befannten Manne, der zugleich die Gabe ber Lehre hatte, um dem Irnerins eine unendlich hobere Wichtigkeit zu geben als irgend einem Rechtstehrer vor dieser Zeit; und nicht bloß die Bolfer Italiens, ber Kaifer felbst hatte seine Buflucht gu ber Gelehrsamkeit dieses Mannes genommen, ber, nach ber wahrscheinlichsten Bestimmung ber Zeit seiner Lehrthätigkeit, am Ende bes 11ten und in dem erften Sahrzebent bes 12ten Sahrhunderts in Bologna Nechtsunterricht ertheilte und spater in offentlichen Geschäften und im Dienste des Raisers er= scheint 1). 2013 Mahrchen muffen die Nachrichten beseitigt werden, daß er ein Deutscher gewesen; daß er burch ein Er= emplar der Rechtsbucher Juftinians, bas die Pijaner aus Umalfi gebracht, in ben Stand gefett worden fei uber bas romische Recht zu lehren; daß ihn die Markgrafin Mathildis angestellt habe, und daß ihr die Stiftung ber Schule zu Bo= logna zuzuschreiben sei; endlich bag Lanfranc von Pavia fein Studien = und anfänglicher Lehr : Genoffe gewesen fei.

Das Bedürfniß Italiens und des Irnerius Kenntnisse stif=

<sup>1)</sup> v. Savigny l. c. p. 19.

teten die Juristenschule zu Bologna, wie das Bedürfniß Frankreichs und des Lanfranc Kenntnisse die Philosophenschule zu Bec zu hohem Unsehn brachten. Es war ein freies Zusammentreten Lehrender und Lernender.

Die Nechtsschule von Bologna blühte ohne Zweisel auch nach des Irnerius Tode, wahrscheinlich durch Schüler von ihm erhalten, fort. Daß die s. g. vier Doctoren nicht unter des Irnerius Schüler gezählt werden können, hat Herr von Savigny bewiesen 1). Zwar waren auch sie alle vier nicht bloß Rechtslehrer zu Bologna, sondern wahrscheinlich auch geborne Bologneser; doch muß zwischen der Lehrthätigkeit des Irnerius und der ihrigen ein Zwischenraum von allermindestens 30 Jahren angenommen werden, innerhald dessen und kein bedeutender Name genannt wird. Von einem politischen Act, wobei die vier Doctoren thätig waren und welcher sur ganz Italien von der höchsten Wichtigkeit war, wird weiterhin noch die Nede sein. Hier beschränken wir uns darauf, einige kurze Notizen über ihre Personen zu geben, wie sie Herr von Savigny sestgessellt hat.

1. Bulgarus<sup>2</sup>), ber angesehnste unter den Vieren, war wahrscheinlich aus bürgerlicher Familie zu Bologna und erhielt allgemein den Beinamen Goldmund, os aureum. Als Rechtslehrer erscheint er oft in Controversen mit Martinus (auch einem der Viere) begriffen; als Mensch ebelgesinnt und tüchtig; als Staatsmann geachtet, da er wahrscheinlich eine Beit lang kaiserlicher Vicarius in seiner Vaterstadt war. Als sein Todesjahr wird das 1166ste genannt, und die Angabe mag richtig sein, da sein Name nach dem Jahre 1159 in keiner Urkunde mehr gesunden wird.

2. Martinus 3), Gosia zugenamt, weil er aus ber Familie de' Gosi in Bologna war. Seine Zeit gab ihm ben ehrenden Beinamen copia legum. Er war Zeitgenosse und Nebenbuhler bes Bulgarus, und zum Jahre 1158 wird seiner

<sup>1)</sup> v. Savigny l. c. p. 67 und an vielen anberen Stellen.

<sup>2)</sup> v. Savigny l. c. Bb. IV. p. 69 - 110 enthatt Alles, mas man über Leben und Schriften bes Bulgarus nur zu miffen munichen kann,

<sup>3)</sup> v. Savigny l. c. p. 111 — 125.

Bulgarus.

3. Sacobus '), de porta Ravennate ober de regione portae Ravennatis genannt, wahrscheinlich weil das Stamms haus seiner Familie in diesem Theile der Stadt Bologna gelegen war. Sein Todesjahr ist mit Bestimmtheit bekannt, namslich das Jahr 1178, und Petrus Blesensis nennt ihn in einem Briefe, der mit großer Wahrscheinlichkeit als auf ihn bezügslich betrachtet werden kann, "die Sonne der Lombardei."

4. Ugo °), Aberichs Sohn, de porta Ravennate genannt, aus bemfelben Grunde wie Jacobus. Speciellere Nachrichten über feine Lebensumstände fehlen; sein Tod ist zwischen

1166 und 1171 zu setzen.

Diese vier Manner erschienen in einer Zeit, wo so viele alte Berhaltniffe fanten und neue gegrundet wurden, wo ber ganze Rechtszustand schwankend geworden war, als die feste= sten Saulen bes Rechts und die letten Orafel über Behand= lung zweideutiger Verhaltnisse. In ihrer Vaterstadt hochge= chrt, von jungeren und alteren nach tieferer Rechtskenntniß begierigen Mannern aus faft allen Gegenden Staliens aufge= fucht und umgeben, von bem Raifer felbst bochgeachtet und in den wichtigsten Angelegenheiten befragt, erweiterten und be= grundeten sie die von Irnerius zuerst angegebene Nichtung und verschafften den Schaken, als deren Bewahrer sie betrachtet wurden, den Aussprüchen des alten romischen Rechts, von neuem unglaublichen Ginfluß auf fast alle Berhaltniffe bes Lebens. Sie und ihre Schuler wurden vielfach zu offentlichen Beschäften gebraucht und erhielten eine Stellung, Die ihnen möglich machte, dem Element, worauf ihr Ruhm gebaut war, dem romischen Rechte eine immer allgemeinere Geltung zu verschaffen.

Nachdem wir so im Gegensatz der Einwirkung rober Gewalt, welche historisch entwickelte Verhaltnisse dem Weiterschreiten des Lebens zum Trotz aufrecht zu halten bestrebt ist (wie die Deutschen sie in der ersten Halfte des 12ten Jahrhunderts

<sup>1)</sup> v. Savigny l. c. p. 126 - 138.

<sup>2)</sup> v. Savigny l. c. p. 138 - 150.

in Italien nicht selten geübt hatten) ben milberen Einfluß Frankreichs burch die geordnetere Staatsversassung der Normannen, durch Philosophie und Poesse, und das eigne Aufftreben Italiens im Rechtsstudium naher haben kennen lernen, und mit der fortschreitenden Zersplitterung Italiens eine im gleichen Maße fortschreitende Regsamkeit des Geistes gleichzeitig bemerkten, kehren wir zu der Betrachtung der politischen Berhaltnisse zurück, um noch Einiges nachzuholen, was sich bis auf Friedrichs I. Ankunft in Italien in diesem Lande erzeignete.

## 6. Politische Verhaltnisse in bem sich selbst überlassenen Italien bis auf Friedrichs I. Unkunft.

Im nordlichen Italien standen fortwahrend die schon vielfach erwahnten beiben Stadtefactionen einander gegenüber. Seit bem Sahre 1140 traten in gleicher Beise zwei Stadtefactio: 1140 nen im Ravennatischen einander gegenüber. Auf der einen Seite waren Pefaro, Fossombrone, Sinigaglia und Ravenna; auf ber anderen stand Fano, das aber an Benedig einen mächtigen Berbundeten hatte !). In der romischen Cam= pagna waren Rom und Tivoli im steten Kampfe mit ein= ander begriffen; als Tivoli fich bem Papfte Innoceng unter= warf und von biesem glimpflich behandelt ward, waren bie Romer über diese Schonung so erbittert, daß sie im Sahre 1142 fich gegen ben Papft emporten. Die Gedanken, welche 1142 Urnold von Brescia in Umlauf gebracht, die Renntniß des romischen Alterthums, die von den Juriften gefordert worden war, hatten bas neue Rom erfullt. Die Romer wollten wie= ber bie alten fein; sie kundigten nicht bloß bem bamaligen Papfte, sondern überhaupt dem Papftthum den Gehorfam auf. "Die Papfte feien Geiftliche und follten ihren geiftlichen Ge= schaften ohne weltliche Herrschaft leben." Dann erwählten sie einen Senat, hielten Volksversammlungen, und ber Senatus populusque Romanus übte wieder Die bochfte Gewalt. Innocens, von den Deutschen ohne Bulfe gelaffen, in Stalien

<sup>1)</sup> Andreae Danduli chronic. lib. IX. cap. 13 pars 7.

von allen Seiten durch neue Verhaltniffe bedrangt, farb in

1143 Rummer und Sorgen im Jahre 1143.

Die Carbinate erwählten, gleich in ben nächsten Tagen nach Innocenz Tobe, den Carbinal Guido, einen Toscanen von Geburt, zum Papste, und er bestieg den papstlichen Stuhl unter dem Namen Colestins II. Er beschloß hierauf das Übel an der Wurzel anzugreisen; er sah aber nicht ein, daß die Wurzel die Zeitverhaltnisse seien, und verfolgte Arnold von Brescia '), der unterdeß auch auß Frankreich als Verbannter hatte sliehen mussen und in Zurich eine gastsreie Aufnahme und Schutz gefunden hatte. Auch von Zürich wurde er nun vertrieben und zog in Deutschland umher.

In Rom hatten fich die bisher feindlichen Abelsfactionen, Die veterleonische und die frangipanische, vereinigt 2), um die neue republicanische Verfassung zu bekampfen. Der übrige Theil bes Abels an ber Spige bes Bolkes wollte nur ben Raifer über fich erkennen, und biefen nur in ber Beije ber Imperatoren, beren Stellung burch bie eifrigeren Studien bes romischen Rechts und romischen Alterthumes wieder allge= mein befannter geworden war. Der romische Abel hatte vor= auglich die Stellung bes Senates in ben fpateren Raiferzeiten Roms vor Augen, wo dieses politische Corps nicht selten Im= peratoren aufstellte; indem er aber glaubte, von feiner Erthei= lung und Unerkennung hange vorzüglich bie Imperatorenwurde ab, ftrebte er babin, gemiffermaßen bie Quelle aller Gewalt im romischen Reiche zu werben. Gie fchrieben an Ronrad und luden ihn ein nach Rom zu kommen und von ihnen die Krone in Empfang zu nehmen.

1144 Schon im Fruhjahr 1144 ftarb Colestin wieder, und an

<sup>1)</sup> Bei diefer Verfolgung war befonders der heilige Bernhard thatig, nicht sowohl aus mementanen politischen ober aus personlichen Gründen, sondern weil er ber ganzen frischen, philosophischen Geistesrichtung, die von Frankreich ausging, gram war.

<sup>2)</sup> Sed pro his omnibus quae vestrae dilectionis fidelitate facimus Papa, Frangipanes et filii Petri Leonis (homines et amici Siculi, excepto Jordano nostro, fidelitate in vestra vexillifero et adjutore), Tolomaeus quoque et alii plures undique nos impugnant — fchreiben die Rômer an Konrad. Cf. Otto Fris. de gestis Frider. I. lib.I. c. 28.

feine Stelle ward Gerhard (bei Caccianemici) aus Bologna erwählt, welcher als Papft ben Namen Lucius II. annahm. Einer ber Vornehmsten von Abel und zwar Giner aus bem peterleonischen Sause trat endlich als Patricius an die Svike der romischen Republicaner, die das Capitol inne hatten. Ge= gen fie zog Lucius mit feiner Partei, er ward gurudgeschla= gen und felbft von einem Steinwurf bart getroffen; er ftarb bann bald barauf im Februar 1145.

1145

In ber Lombardei und im Ravennatischen waren indessen die Städtesehden fortgegangen. Auch Rimini und Ancona schlossen nun mit den Stadten ber Partei von Ravenna ein Bundniß. In der veronesischen Mark kampften Berona und Bicenza auf ber einen, Treviso und Pabua auf ber anderen Seite. In Toscana standen Pifa 1) und Florenz gegen Siena und Lucca.

Wenn uns ein folcher Zuftand ber Berriffenheit beillos erscheinen kann, so war er boch ber Eigenthumlichkeit bes italienischen Volkes durchaus angemessen und ber fortschrei= tenden Bilbung forderlich. Wo bas Leben wie bamals in Italien fo viele Spigen hat, und Jeder, nachdem fein Talent und seine Reigung ihn rufen, als Kunftler ober Gelehrter, als Richter ober Kriegsmann, als Kaufmann ober Geiftlicher, in irgend einem fleineren Rreife aus untergeordneten Berbalt= niffen schnell heraustreten und sich frei bewegen kann: ba ge= beiht eine fo lebhafte, genuffahige und an Talenten reichbes gabte Nation wie die italienische; bes Lebens Theilung giebt Bielen Raum, bes Lebens Bewegung 2) Bielen Gelegenheit gur Auszeichnung, wahrend ein ftreng geordnetes, über eine weite Landerstrecke gedehntes Reich fast nirgends im Leben selbständiges Dasein gestatten kann, und in einem solchen ita-

<sup>1)</sup> Cf. Breviar. Pisanae historiae ap. Muratori scr. VI. p. 170 ad a, 1144 et alibi.

<sup>2)</sup> Die Berwirrung, die uns mit biefer Bewegung verknupft ju fein fcheint, ift im Grunde nur fcheinbar. Alte Berhaltniffe brachen freilich, neue entstanden, Alles ichwantte; aber es wuste boch jebe Stadt, jede Partei, jeder Markgraf und Lebengraf ber bamaligen Beit, woran er im Augenblice war, und nur uns wird bei ber Mannichfaltigfeit fdwer immer zu wiffen, wie wir mit ihnen baran find.

lienische Naturen burch die untergeordnete Stellung, die ihnen zugetheilt wird, die Lust am öffentlichen Leben wie an der Wissenschaft, die dasselbe trägt, verlieren und sich in den Kinsten, die sinnlichen Genuß bieten, versenken, um das Bewustssein eines unwürdigen Daseins durch die Vergeudung der Lesbenskraft selbst zu verscheuchen.

nalen Bernhard (dei Paganelli) von Pifa, ein Schuler bes beiligen Bernhard und heftiger Gegner ber romischen Neueruns

Un bes verstorbenen Papstes Stelle ward von ben Carbi=

gen, erwählt, ber ben Namen Eugenius III. annahm. Zu gleicher Zeit gelang es bem Arnold von Brescia von Deutschstand nach Rom selbst zu kommen und hier an die Spitze der Volkspartei zu treten. Er war voller Plane i; die ganze alte Versassung der Scnatoren, der Ritterstand, die Volksmacht, Alles sollte hergestellt werden. Die Burgen und kesten Thurme der mit dem Papst verbündeten Adeligen wurden gebrochen. Eugen dat Konrad dringend um Hulfe, dieser aber hatte in Deutschland alle Hande voll zu thun. Der Papst 1146 musste endlich im Frühjahr 1146 Kom verlassen und über Sutri, Pisa, Piacenza und Vercelli nach Frankreich reisen. Hier trug er dazu bei, den Kreuzzug König Ludwigs und König Konrads zu Stande zu bringen, und kehrte dann nach der Lombardei zurück, wo er sich aushielt, da er nicht wagen durste nach seiner eigentlichen Residenz zu kommen, wo der

Senatus populusque Romanus die Herrschaft Roms schon über Tivoli ausgebreitet, die Mauern biefer Stadt geschleift

1149 Im Jahre 1149 wagte es Eugenius wieder nach Tufculum zu kommen und, von König Roger von Sicilien unterstügt, eine drohende Stellung gegen die Republik Rom anzunehmen. Dies führte auf kurze Zeit zu einem Frieden mit
dem neuen Freistaat; allein der Senat gab von seinem Sy-

und viele Einwohner hingerichtet hatte.

<sup>1)</sup> Quare reaedificandum capitolium, renovandam dignitatem senatorium, reformandum equestrem ordinem docuit. Nihil in dispositione urbis ad Romanum spectare pontificem, sufficere sibi ecclesia-sticum judicium debere etc. — Otto Frisingensis de vita Frid. lib. II. cap. 21.

steme Nichts auf, und so begann ber Krieg schon im Jahre 1152 von neuem.

Unterbessen kampsten aber Mailand, Piacenza und Erema gegen Parma und Eremona; in Toscana, im Navennatischen, in der veronesischen Mark dauerten die schon erwähnten Fehsten fort. Diese verwirrten Fehden zu schlichten und das kaisserliche Unsehn nicht gänzlich in Berfall gerathen zu lassen, wollte Konrad endlich einen Römerzug unternehmen; Alles war schon bereit dazu, als er starb, am 13ten Februar 1152.

Nach Konrads Tode sielen die Stimmen der Fürsten auf dessen Bruderssohn, den jungen Herzog Friedrich von Schwasben. Konrad selbst hatte ihn auf dem Todtenbette empsohlen, durch Tapferkeit und Strenge hatte er sich schon vielsach aussgezeichnet, und vor Allem schien in ihm ein Mann gewählt zu sein, der beiden sich zeither in Deutschland besehdenden Fazmilien gleich nahe stand, von dem also zu erwarten war, daß er allgemein anerkannt werden, daß er in Frieden das Neich regieren würde. Seine Mutter Judith war nämlich aus dem Geschlecht der Welsen.

Sofort nach Friedrichs Kronung kam ein Romerzug in Vorschlag; Konrad hatte alle Rustungen und Vorbereitungen bazu getroffen, und man konnte Stalien nicht langer sich selbst überlassen, wenn man nicht die deutsche Oberherrlichkeit bis

auf die lette Spur vernichten lassen wollte.

## Sechstes Capitel.

Raiser Friedrich I. und die Italiener bis zum Frieden von Constanz.

1. Friedrichs erster Bug nach Italien.

Doch ehe Friedrich nach Italien ausbrechen konnte, suchten die Italiener aller Parteien ihn für sich zu gewinnen; er entsschied sich hinsichtlich der Lombardei gegen die mailandische

Kaction, theils weil Mailand an eigenmachtigsten verfahren war und andere Reichsftabte wie Lobi und Como unterbruckt hatte, theils weil er, wenn er das machtige Mailand demuthigte, hoffen durfte die Lombardei zum Gehorfam zuruckzus führen, nicht aber, wenn er Mailand beiftand, wodurch biefe Stadt nur noch übermuthiger geworden ware. Überhaupt fand Friedrich in Italien alle Verhaltniffe, in Vergleich mit der fruberen Ordnung ber Dinge, auf ben Ropf gestellt. Die Stabte waren nun schon in Besitz fast aller Sobeitsrechte; Die Bischofe an ihrem Unsehn sehr geschmalert; ber bem Konige un= mittelbar unterworfene Abel aber, sogar die Markgrafen, hatten sich fast überall benachbarten Stadten anschliessen und in ih= nen Burgerrechte nehmen, sich ihren Statuten unterwerfen muffen. Im oberen Italien waren die Markgrafen von Mon= ferrat 1) fast noch allein selbståndig geblieben; in dem Upen= nin und wo bas Bedurfniß ber Sicherheit ber Sandelsstraßen die Burger weniger nothigte barauf bedacht zu fein die Bewohner der Umgegend ihrem Interesse zu unterwerfen, blieb eine größere Ungahl abeliger Familien verschont; indessen behn= ten doch auch Genneser, Pisaner und Luccheser ihre Macht in die Gebirge aus, und namentlich wurden die Grafen von Lavagna von Ersteren in biefer Beit bart bedrangt und ber Stadt unterworfen 2). Die Lehengrafen der Bischofe und anderer minder felbständiger Abel hatte fast durchgehends Burgerrechte

<sup>1)</sup> Otto Fris. de vita Friderici I. lib. II. cap. 13: "Ex quo fit, ut tota illa terra intra civitates ferme divisa, singulae ad commanendum secum dioecesanos compulerint, vixque aliquis nobilis vel vir magnus tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis suae non sequatur imperium." — — "Guilielmus marchio de Monte-Ferrato, vir nobilis et magnus et qui paene solus ex Italiae Baronibus civitatum effugere potuit imperium." —

<sup>2)</sup> Caffari annales Genuens, lib. I. ad annum 1132, 1133, ap, Murat, ser, vol VI. p. 258, 259. Auch bie Markgrafen be Loreto nahmen in Senua um bie Mitte bes 12ten Jahrhunberts Bürgerrechte, schwuren zu einer Compagnia (so hieffen bie politischen Unterabtheilungen ber Bürgerschaft). Cf. Caffari ad a. 1154, l. c. p. 264 et 265. Er brach bann aber ben Bürgereib, und eine langwierige Fehbe zwischen ihm und ber Stadt folgte. Auf ahnliche Weise war es in allen bedeutenberen Städten.

in Stadten ichon fruber gehabt. Wie aufferordentlich frei inbeß bieser ben Statuten ber Stabte unterworfene Abel ben= noch auf seinen reichsfreien Gutern blieb, ift schon oben er= wahnt. Er gewann nur durch die Verbindung mit den Stadten; in ihnen führte er fürstliche Haushaltung und baute sich fefte Burgen und Thurme; unter Unfuhrung biefes Udels und mit Gulfe feiner Reifigen führten die Stadte ihre Kehden; und waren nicht in den bedeutenderen Stadten mehrere biefer ade= ligen Familien mit einander in feindliche Berührung und fo= bann durch ihre Unhanger in Parteifrieg gekommen, hatte sich ber Abel nicht in diesen inneren Fehden geschwacht, aufgerie= ben, um fein Unfehn und Bermogen gebracht, und hatte er durch die fortbauernden Unruhen nicht zulett die übrigen Claffen ber Stadteinwohner gum Aufstand und zu nachbrucklichen Magregeln, ja bie und ba bazu gebracht, ben Abel gang von dem Untheil an städtischer Regierung auszuschliessen 1) und auf die Berwaltung seiner Stammguter zu beschranken: fo wurde es leicht geworden sein überall Aristofratien zu stiften, wenn nicht wie in Benedig, doch wie in Genua. Die Un= verträglichkeit bes Abels hinderte es aber. In den Landschaf= ten des Abels ward biesem ein Punct gegeben, wohin er sich in der Noth zurückziehen, wo er sich von Jugend auf in ftor= rischer Unverträglichkeit verharten konnte. 218 Friedrich nach Italien fam, maren indeg in den Stadten abelige und bur= gerliche Elemente noch in ber einfachsten Composition neben einander. Um einleuchtenoften ift es, wie der hohere Dienst= abel, die Capitane 2), durch das Eintreten machtiger und

<sup>1)</sup> Unfangs ließ man fast überall, namentlich in Florenz, dem troßigen Abel seine Fehden aussechten. Der Gewerbsmann ging daneben ruhig seine Straße, wenn sich die Edelleute die Salse brachen; ein Vorrecht, worauf diese nicht verzichtet hatten, als sie in die Städte zogen. Nur wenn der eine der Gegner Hulfe bei den Gerichten suchte, griffen diese ein, und dazu schritt der Abel selten; später liesen sich freilich die traurigen Folgen dieser Fehden, die immer mehr das ganze Leben in der Stadt inssieirten unt dann auch unadelige Stadtbewohner störten, nicht anders mehr beschränken, als daß man die eine Partei aus der Stadt jagte und die und da beide von öffentlichen Amtern ausschloß.

<sup>2)</sup> Daß bas Wort Capitan Richts bezeichnet als ben hoheren Dienste abel, sieht man recht aus einer Urkunde bei Savioli annal. Bologu.

reichsfreier Ebler in Bürgerrechte gewann; diese Meuburger wurden natürlich zu der ersten Bürgerclasse, den Capitanen, gerechnet; da sie aber zu dem Bischof in gar keinem Abhanzgigkeitsverhaltniß standen und ihre Besitzungen keine bischofslizchen Bogteien, sondern reichsfreie Güter waren, sührten sie und bald mit ihnen der ganze Stand, dem sie nun angehörzten, eine ganz andere Sprache gegen den Bischof, als die Capitane früher je zu sühren gewagt hatten.

Auch auf dem papstlichen Stuhle gingen Weranderungen vor, ehe Friedrich in Italien ankam. Eugenius starb im Sommer 1153. Er hatte sich zuleht mit der romischen Republik ausgeschnt und eine Politik befolgt, die den Senat am leichtesten sturzen musste: er hatte sich namlich das Volk durch Freundlichkeit zu gewinnen gesucht. Auf ihn folgte der Cardinal Konrad, ein Romer, unter dem Namen Anastasius IV.

1154 Im Herbst 1154 brach König Friedrich mit einem bedeutenden Heere von Augsburg nach Italien auf und zog über Briren und Trident nach dem Gardasee; in den letzten Tagen
des Octobers kam er auf der Ebene von Noncaglia an. Die
Schilderung dieses ersten italienischen Heerzuges wird sich kaum
irgendwie kurzer, treuer und doch alles Wesentliche berührend
geben lassen, als mit Friedrichs eignen Worten in dem Briese
an seinen Oheim, Otto von Freisingen 1): "Die trügerischen,
hochmuthigen Mailander sührten treulose Neden und boten
große Summen, wenn ich ihnen die Herrschaft über Lodi und
Como liesse, und da wir, durch Bitten und Anerbieten unbewegt, zu ihrem reichen Gebiete zogen, sührten sie uns drei
Tage durch Wüsseneien 2). Da sie uns Lebensmittel, die wir

vol. I. part. 2. dipl. 139, wo Azzo ba Sala und andere Mitter Capistane bes Abtes von Nonantola genannt werben. So waren die Capitane in den Stabten ursprünglich Capitane (also Bogte und Leshengrasen) der Bischofe und Abte. Zene Urkunde ist vom J. 1149.

<sup>1)</sup> Der Brief findet sich bei Muratori ser, vol. VI. p. 635. Die im Tert eingerückte übersetzung enthält nur, was sich von diesem Briefe auf den italienischen Zug bezieht, und dies mit einigen Weglassungen wortlich.

<sup>2)</sup> Diese Buftencien waren in ben vorhergehenden Stadtefehben ent: ftanben.

um Geld kaufen wollten, verweigerten, nahmen wir ihr Schloß Rosate, in welchem 500 Ritter lagen, und brannten es nieder. Bis zu ihren Thoren wurden fie burch unfere Nitter gejagt. Sierauf eroberten wir zwei Bruden über ben Teffino, brachen drei mailandische Burgen, und nachdem wir Weihnachten in Vercelli geseiert, zogen wir gen Turin und über ben Po nach Chieri, welchen festen und großen Ort wir ganzlich zerstörten und die Stadt Usti durch Feuer verwüsteten '). Hierauf belagerten wir Tortona; nach drei Tagen fiel uns die untere Stadt in die Hande, und leicht hatten wir auch die Burg an diesem Tage genommen, hatten uns nicht Nacht und !Un= wetter gehindert. Nach langer Bestürmung endlich, jammer= volleur Niedermegeln und nach manchem eignen Verlufte ergab sich die Burg. Nach deren Zerstörung luden uns die Ein= wohner von Pavia ein in ihrer Stadt unseren Triumph zu feiern. Daselbst trugen wir drei Tage die Krone, und die Stadt bezeigte uns die hochste Freude und ausserrentlichen Dienft. Dann zogen wir auf geradem Wege burch bie Ro= magna und Toscana nach Sutri; bier fam uns ber Papft mit der romischen Geistlichkeit entgegen, hieß uns willkommen und ertheilte uns seinen Segen, indem er zugleich seine Beschwerz den vortrug gegen die Romer. Mit ihm setzten wir die Reise fort bis Kom in freundlichem Vernehmen. Die Kömer sand= ten uns Boten entgegen und verlangten für ihre Unterwerfung große Summen und drei Eide von uns. Unter Führung des Cardinal Octavian und mit Beirath des Herrn Papstes be= setzten wir, weil wir weber bas Raiserthum zu kaufen, noch dem Volke einen Sid zu leisten Willens waren, und alle hinzterlistigen Unterhandlungen vermeiden wollten, durch ein kleiz nes Thor bei Nacht bas Munfter von St. Peter. Um folgenden Morgen zog vor uns der Papst und alle Geistlichkeit, die bei ihm war, in die Basilica St. Peters und empfing uns auf ben Stufen berfelben; fang hierauf eine Deffe und scanete uns zum Raiser ein, indem er uns die Krone aufs

<sup>1)</sup> Diese Orte waren widerseitich gegen ihre Herren, den Bischof von Usii und den Markgrafen von Monferrat. Us diese herren klagten und Friedrich die Stadte vorlud, verachteten sie des Raisers Labung.

Leo Geschichte Italiens II.

Saupt fette. Nach der Ruckfehr ins Lager, als wir uns unter ben Zelten ausruhten und mit Speise und Trank er= quicken wollten, drang das romische Bolk über bie Tiber= brucke, erschlug einige unserer Diener in St. Peters Minster, beraubte die Cardinale und wollte den Papst fangen. aber horten ben garm, brangen mit ben Waffen in die Stadt und kampften ben gangen Zag mit den Romern, so baß ihrer an tausend erschlagen wurden, in der Tiber ertranken oder und lebendig in die Sande fielen. Die Nacht schied und end= lich von einander. Da am andern Tage die Lebensmittel fehlten, zogen wir von bannen und führten den Berrn Pauft mit uns. Bir nahmen alle Burgen und Schloffer in ber Umgegend ein und verweilten einige Tage mit dem Papft in Albano. Von da kamen wir nach Spoleto, und weil bie Stadt uns widerstrebte und den Grafen Guido Guerra und andere unsere Gesandten gefangen hielt, fturmten wir sie. Es war eine wunderbare und unerforschliche Fügung Gottes, daß wir diese burchaus befestigte Stadt, die mehr benn hundert Thurme hat, innerhalb fechs Stunden einnahmen. Wir zerstorten sie mit Feuer und Schwert, und nachdem wir un= ermessliche Beute baraus genommen, machten wir fie bem Erdboben gleich. In Uncona, wohin sich nun unser Zug wandte, kamen uns griechische Fursten entgegen, die un= ermeffliche Schabe versprachen, wenn wir ben Keind beider Kaiserthumer, Wilhelm von Upulien, mit der Gewalt unserer Tapferkeit erdrucken wollten; aber unsere Ritterschaft hatte durch Mühfeligkeit und Kampf zu fehr gelitten, deshalb ver= langten unsere Fürsten nach ber Beimath. Go gelangten wir, nachdem wir mit 1800 Rittern mehr Siege erfochten, als je vorher mit gleicher Unzahl geschehen war, nach Verona. In beffen Rabe, von einem fteilen Felfen, murbe uns ber Untergang bereitet, wir aber schlugen unsere Reinde und liessen de= ren zwolf aufknupfen".

2. Friedrichs I. Unsicht von der Gestaltung neuer Verhaltnisse in Italien.

Das Ende Urnolds von Brefcia.

Schon der Ton, in welchem sich Friedrich über seinen ersten Bug nach Nom ausspricht, zeigt, daß das Ganze mehr eine Art Recognoscirung des Terrains und Besignichmung gewisser Nechte war, als ein Unternehmen zu Feststellung schwankens der politischer Verhaltnisse.

Zwei einander entgegengesetzte Principe bewegten damals wie wir gefehen haben, Italien. Die Richtung ber einen Partei, befonders ber Geiftlichkeit und der Machtigeren von Ubel, ging barauf, althergebrachte Berhaltniffe ben Foberun= gen einer gang umgestellten Zeit jum Erot zu behaupten; Die Richtung ber anderen Partei ging bagegen auf Abschütte= lung biefer althergebrachten Berhaltniffe und auf Geftaltung ber neuen nach ben Formen, die der philosophische Geist der damaligen Zeit für die dem menschlichen Wesen wurdigsten erklarte. Das romische Recht war beiden Richtungen ver= wandt: die Verhaltnisse des burgerlichen Lebens wurden da= mals weit angemeffener nach romischen als nach germanischen Rechten geordnet; benn bas Leben in ben italienischen Stad= ten hatte sich mehr und mehr wieder dem romischen abnlich gebildet und bem germanischen entfremdet. Infofern war also das romische Civilrecht den Neuerern willkommen; muhelos kamen sie zu der Ausfüllung einer Lucke, die sie schwerlich genugend zu becken vermocht hatten, waren fie nicht in Befitz Diefer romischen Erbschaft gewesen. Aber gang gegen bie Neuerer, gang auch gegen bas republicanische Leben Staliens felbst sprachen die Bestimmungen des romischen Rechtes über Die Stellung ber hochsten Gewalt. Das romische Recht alfo, inwiefern es noch etwas Underes als Civilrecht enthielt, stand im schneidenden Widerspruch mit der philosophischen Richtung, Die fich mehr mit den Zeiten der Republik Rom vermablte und beren Verhaltnisse kennen zu lernen und nachzubilden strebte.

Friedrich I., wenn er auch durch seine alteren Verwandsten schon mit einem gewissen haß gegen die lombardischen

Republiken erfüllt sein mochte, stand doch in diesem italienisschen Leben auf seinem ersten Zuge wie ein wildfremder Mensch. Man braucht nur das, was Friedrich selbst von seinem Thun für das Bedeutendste erklärt, mit den Aussprüchen Ottos von Freisingen und anderer Zeitschriftsteller über die seine Bildung und den geriebenen Verstand der Italiener zu vergleichen, um eine auf den Grund gehende Fremdartigkeit zu erblicken. Des unerachtet hatte sich Friedrich theils in seinem Benehmen gezen Mailand, theils in dem, was er gegen Arnold von Vreseia that, einstweilen der einen, dem Erhalten historisch herzgebrachter Verhältnisse zugewandten, Partei befreundet gezeigt, und erst sein späterer längerer Ausenthalt in Italien ließ auch in Beziehung auf diese Partei ihn als einen fremdartigen Menschen erscheinen.

Urnold von Brescia ist zu wichtig, als daß sein Ausgang mit Stillschweigen übergangen werden konnte, und zugleich sind wir unserem Leser, als Erganzung zu dem Bericht Friedzichs, noch die Darstellung des Wechsels, der unterdessen auf dem papstlichen Stuhle sich ereignet hatte und der mit Urs

nolds Schicksale eng zusammenhangt, schuldig.

Noch ehe Friedrich nach Italien kam, war namlich Anasstafius IV. gestorben, zu Ansange des Decembers 1154, und schon am solgenden Tage war Hadrian IV., ein Engländer aus St. Albans, auf den papstlichen Stuhl erhoben worden. Noth hatte ihn in seiner Jugend zur Auswanderung in die Provence und zum Mönchwerden gezwungen. Bon seinen Mönchen verklagt, war er als Abt nach Kom gekommen und war von Eugen III. zum Cardinal erhoben worden. Er hatte eben eine Mission nach Norwegen beendigt, als er in Rom zum Papst erwählt wurde. Er war es, der auf dem papstlichen Stuhle saß, als Friedrich von Pavia aus durch Toscana gegen Kom zog.

Habrian war durch die wunderbaren Schickfale, die ihm in seinem Leben widersahren waren, geistig abgehärtet worden. Er ist einer der hartnäckigsten und zähesten Papste, und seine ganze Kraft hatte er gegen Arnold von Brescia, diesen kühnen Resormator, gewendet. Die Republik Kom hatte endlich den Papst auf die seoninische Stadt beschränkt und ihre frühere

Foderung, er solle der weltlichen Herrschaft über Rom entsfagen, immer dringender wiederholt. Hadrian hatte zuletzt über Rom den Bann ausgesprochen und dadurch Viele, die sich disher der allgemeinen Stimmung nur gesügt hatten, so erschreckt, daß sie um ihrer Scelen Seligkeit willen es bei den Republicanern durchsetzen Arnold aus Rom zu entsernen. Urnold war auf der Flucht aus Rom von einem Cardinal gefangen worden; bald darauf ward er von einigen benachsbarten Ebelleuten befreit und lebte auf deren Burgen.

Habrian hoffte nun gegen Beide, gegen die Republik Rom und gegen Arnotd, Hulfe zu finden bei Friedrich, der als Kaiser die Schirmvogtei der römischen Kirche hatte. Dem Kaiser mochte Arnold von Brescia sehr unbedeutend sein; er musste des Papstes Worten, daß er ein verworsener Keher und Auswiegler sei, glauben, kurz, er bot Hadrian die Hand, nahm einen der Edelleute, die Arnold schützen, gefangen und gab ihn nur gegen Auslieferung Arnolds frei. Diesen überzlieferte er dann dem Papste<sup>1</sup>), der ihn in derselben Nacht in der Nähe der Porta del Popolo auf einen Scheiterhausen binzen und diesen beim ersten Andruch des Tages anzünden ließ. Die Kömer kamen zu spät zu Arnolds Rettung.

Nach diesem Beweise seiner Ergebenheit musste Friedrich dem Papste noch einen Sicherheitseid schwören, dann erst kam Hadrian zu ihm nach Viterbo, und auch dies Zusammenstreffen brachte keine Einigkeit, da der Papst darüber, daß ihm Friedrich den linken und nicht den rechten Steigbügel gehalten habe, einen Zank ansing. Erst als sich Friedrich, durch das Zureden der Fürsten bewogen, entschloß auch den rechten zu halten, sand eine vollkommene Ausschnung statt. Friedrich rückte dann nach Sutri und Nepi vor, wo ihm die Gesandsten der römischen Republik entgegenkamen und ihre Wildsfermdheit in Beziehung auf deutsche Art und deutsche Unssichten ebensosehr an den Tag legten, als Friedrich die seinige

<sup>1)</sup> Nach bem Bericht Ottos von Freisingen war es nicht ber Papst ber Urnosb verbrennen ließ, sondern der kaiserliche Präsect; dazu der Zusaß; "rogo in pulverem redacto, ne a stolida plebe corpus ejus venerationi haberetur, in Tyberim sparsus". So war Urnold vom Boste angebetet; cf. Otto Fris. de vita Frider. I. lib. 11. cap. 21.

in Beziehung auf italienische Lebensweisen während bes ganzen Zuges zur Schau trug. Sie behandelten ihn gewissermaßen als einen Candidaten zu der Imperatorenwürde. Wie er ihre Unntaßung aufnahm, und die folgenden Begebenheiten haben wir schon aus Friedrichs Briefe selbst kennen lernen. In Folge der lehteren kehrten dann die Römer zu den alten Berhältnissen zurück; der kaiserliche Präfect erhielt alle seine Rechte wieder, sowie der Papst. Urnolds Republik hatte ein Ende. Es geht aber mit neu angeregten politischen Gestaltungen immer so, daß die Eroberungen, die sie zuerst in der

sichtbaren Welt machen, die allergeringsten sind.

Friedrich hatte von seiner kaiserlichen Burde und von feinem kaiferlichen Berufe eine burchaus phantastische Vorstellung; wie es überhaupt leichter in ber Art bes Deutschen als des Italieners liegt, sobald sich derfelbe in irgend einer Sinficht vom Dienft ber Sinnenwelt zum Denken erhebt, zu schematisiren und nich in abstracte Begriffe zu verlieren. Das Recht des Kaisers war nach Friedrichs Vorstellung das hochste in der Christenheit und die Quelle fur alles übrige; wo die Gegenwart biefer Borftellung widersprach, follten ihre Berhaltnisse umgestellt und die alte kaiserliche Macht in ihrer Herrlichkeit von neuem offenbart werden; als fruhere Reprasentanten dieser Herrlichkeit mussten ihm aber bald Karl der Große, auf welchen fich ja alle Grundlagen der öffentlichen Berhaltniffe noch zurückführen lieffen, balb bie alten romischen Imperatoren, ber chriftliche Belb Conftantin und ber Gefehgeber Juftinian erscheinen, als beren Erben und Nachfolger der gesetzgebenden Machtfülle und Thatigkeit sich Friedrich gern bachte. Go vermablte fich mit bem Streben, bas 211t= hergebrachte zu schüßen und zu erhalten, in Friedrich ein ent= schiedener Neuerungsgeift: benn indem er als Norm bes 2011= bergebrachten balb Raifer Karls Berfassung, bald bie Bestimmungen bes romischen Rechts ansah, griff er in Zeiten zuruck, benen sich ohne die fürchterlichste Gewaltsamkeit Nichts mehr nachbilden ließ, und Vieles ward so von ihm als Neue= rung angefochten, was in der That weit fester wurzelte als Alles, was er wollte. Rechnen wir zu dieser Haltung, die offenbar bem einen Theile, und bem größeren, lebensfrischeren

ber italienischen Nation entgegenlief, noch die durchgreisende Fremdartigkeit der Bildung und Sinnesart: so wird leicht bezgreislich werden, daß, was Friedrich auch immer in dem Sinne des Schüßens und Erhaltens that und vollbrachte, Alles nur in weit höherem Grade gegen den Geist des italienischen Lezbens anlief als Alles, was die Neuerer der verschiedensten Art in diesem Lande dis dahin begonnen hatten, und daß von allen revolutionären Stossen des damaligen Italiens der Kaizser selbst der revolutionärste war.

3. Friedrichs zweiter und dritter Zug nach Italien bis zur Erwählung Paschals III.

(Geschichte des normannischen Reiches. Fortbildung der Berfassung in den Stadten bes nordlichen Staliens.)

Die Mailander waren dadurch, daß Friedrich auf seinem ersten Zuge an ihnen vorübergegangen war, ohne ihre Stadt anzugreisen, in ihrem Übermuthe nur noch mehr bestärkt worzden; sie glaubten, Friedrich wage nicht gegen sie unmittelbar Etwas zu unternehmen. Nach allen Seiten hin erweiterten sie ihr Gebiet, nahmen das Thal von Lugano ein, und fast das ganze Novaresische musste sich ihnen sügen. Mit Mailand waren vorzüglich noch Piacenza, Brescia, Erema und Verona verdündet, und auch diese Städte griffen nun um sich oder setzen sich doch wenigstens in guten Vertheidigungsstand. Pavia, Eremona, Novara, Vergamo konnten nichts Bedeutendes dagegen unternehmen. Lodi und Como waren unterzthänig mehr denn vorher; sie fürchteten den Jorn der Maisländer.

Friedrich indeß dachte nur darauf, sich an den Italienern, die ihm so vielsach getroßt hatten, zu rachen, und traf schon im S. 1157 die großartigsten Rustungen zu einem zweiten 1157 Zuge. Dieser zweite Zug erhielt aber dadurch schon einen ganz anderen Charafter als der erste, daß Friedrich unterselsen auch mit dem Papste in ein übles Verhältniß gekommen war. Der Papst hatte in einem Ermahnungsschreiben (gewisse Ubelthäter, die sich an der Person des Bischofs Eskyll

von Lund vergriffen hatten, zu beftrafen) Ausbrucke gebraucht, welche das Raiferthum als ein Beneficium des Papftes dar= stellten, und eine unvorsichtige Bestätigung bes Wortes benesieium, in der Bedeutung eines Leben, hatte in Befangon zwischen den Fürsten und bem Carbinal Roland heftige Scenen herbeigeführt. Diefer Streit ward zwar wieder ausgeglichen; allein die Misbrauche, welche auf allen Seiten in der romischen Kirche entstanden, hatten in Friedrich ben Ent= schluß erzeugt, den Papst zu demuthigen und die Kirche in ähnlicher Beife wie die weltlichen Berhaltniffe gu verbeffern, b. h. fie einem von der Abstraction geschaffenen Bilbe ihrer Bollkommenheit naher zu führen. "Nirgends werde der Got= tesbienft argerlicher gehalten als in Rom; bas Baus Petri sei eine Morbergrube geworden, und ber Papft, ein zweiter Simon, habe Alles feil." Friedrich wollte diesen also mit der Ruthe seines Reiches richten und ihm seine Stadte und Caftelle nehmen; "ben Bann", erklarte er, "furchte er nicht, da die Papstlichgesinnten selbst ibn nicht achteten"1).

Bei solcher Gesinnung musste der Kampf in kurzem doch ausdrechen, da die geistliche Gewalt ebensowenig das Einzgreisen der weltlichen in dieser Weise ertragen konnte, als früher die weltliche das Eingreisen der geistlichen. Hadrian sah Alles kommen, und ob er wohl das Gewitter sür den Augendlick zu beschwichtigen suchte, schlossen sich doch Alle, die den Kaiser sürchteten, in Italien enger an einander. Im Norden war dies vorzüglich die mailandische Städtesaction; im mittern Italien der Papst; im Süden die Normannen. Von diesen ist noch zu sprechen, bevor der zweite Zug Friederichs in seinen einzelnen Begebenheiten dargestellt werden kann.

Roger hatte sich, bald nachdem er vom Papste als König anerkannt worden war und sein ganzes Reich beruhigt hatte, in neue Unternehmungen eingelassen und seine Grenzen gegen das papstliche Gebiet selbst auszudehnen gesucht. Das gute Bernehmen mit dem heiligen Bater, das dadurch auf einige Zeit gestört ward, wurde durch Unterhandlungen wieder hers

<sup>1)</sup> So aussert sich Friedrich in einem Schreiben an den Erzbischof von Trier; vgl. Lebret Geschichte von Italien Bb. U. S. 446.

gestellt, und Rogers Sohn, Roger, blieb in Upulien als Statthalter, wahrend ber Bater feine gewohnliche Refideng in Sicilien beibehielt. Bon ber normannischen Berfaffung, Die, früher schon in Sicilien ausgebildet, durch ihn auch auf alle Besitzungen des Festlandes ausgedehnt murde, ift oben ichen die Rede gewesen. Die normannische Monarchie war seit bem Berreiffen bes Rarolingerreiches wieder ber erfte Staat, wo eine Beamtenhierarchie, wie wir fie in ber neueren Zeit überall kennen, eingeführt ward; wo Beamtete nicht bloß in der Form von lebensabhangigen Ebelleuten, fondern gum Behuf eines geregelten Geschäftsganges zu finden waren. Es konnte eine folche Gestaltung bier am leichtesten burchgeführt werden, ba Mes durch Eroberung und doch nicht durch eine so nieder drudende Eroberung, wie in dem englischen Normannenreiche, gewonnen war. Diele althergebrachte Stadt = und Abels=Rechte. Rechte der Geistlichkeit wurden geschont, und zwischen diesen bunten Berhaltniffen ward eine Regierung gegrundet, die fich nur durch Berftand, Ordnung und Energie erhalten konnte. Dadurch muffte ber Rormannenftaat einen bei weitem geifti= geren Charafter tragen, und diese Ginrichtungen ber Mormannen, auf welche die Verwaltungs = und Gefchafts = Rennt= niß, bie fich in ben Seeftabten, in Neapel, Umalfi, Salerno, Bari u. f. w. entwickelt hatte, großen Ginfluß erhielt, gaben Friedrichs II. politischen Unsichten und den modernen Inftitu= ten ihre Richtung.

Roger plunderte noch das Kloster von Montecassino, das unmittelbar unter kaiserlichem Schuke stand, und suchte sich überhaupt so sehr auszubreiten als möglich. Aus eben diesem Grunde war er der Macht der Deutschen in Italien seind. Er that alles Mögliche, um König Konrad von einem Zuge nach Italien abzuhalten, und unterstützte die welssische Partei in Deutschland so sehr er nur vermochte. Zu gleicher Zeit machte er Eroberungen über dem Meere; Corfu ward von seiner Flotte eingenommen, auf Morea wurden mehrere Puncte besetzt, und viele Gesangene, besonders Seidensabricanten in,

<sup>1)</sup> Cf. Rosario di Gregorio discorsi intorno alla Sicilia vol. II. (Palermo 821.) p. 90. Auch Tausende von Juden schleppte Roger nach Sicilien, weil er sie als gewandte Kausseute kannte.

burch welche Roger biesen Industriezweig in seine italienischen und sicilischen Staaten verpflanzte 1), aus dem griechischen Neiche weggesührt. Corfu ging dann zwar wieder verloren, aber die Seidenarbeit und mit ihr ausserordentliche Einkunste für die Regierung, die am Ende mehr werth waren als Corfu, blieben Rogers Reiche. Noch in seinen legten Jahren machte er Eroberungen gegen die Muhamedaner an der Kuste von 1154 Ufrica, und starb dann im Februar 1154.

Noger hatte kurz vor seinem Tode sast alle seine Sohne verloren; Wilhelm, der schon bei des Vaters Ledzeiten gekrönt worden war, solgte in der königlichen Würde?). Er kam bald in eine bedrängte Lage, da sowohl der oströmische Kaiser, Emanuel der Comnene, als der weströmische, Friedrich, so dez deutende und unternehmende Männer waren, und Beide entsichlossen die normannischen Territorien ihren Neichen wieder einzuverleiben und die allezeit zum Aufruhr geneigten Barone zu unterstützen. Die Furcht vor Friedrich machte Wilhelm bald zu des Papstes Verbündetem, obwohl dieser kurz vorher ebenfalls Versuche gemacht hatte ihm sein Königreich mit Hülser ebeulischer Barone zu entreissen.

Während dieser ganzen Zeit stand an der Spite der Regierung Majo, der schon unter Roger das Unit eines Großekanzlers erhalten hatte. Wilhelm, in seinem Palaste in Pastermo eingeschlossen, war nur Majo und dem Erzbischof Hugo zugänglich 3); die Barone in Sicilien wurden endlich auch

<sup>1)</sup> überhaupt hatte Roger sehr viel Sinn für die seineren Künste und Genüsse bestens. Bon seinen herrlichen Bauen und Gartenantagen führen wir nur Folgendes an: "Quosdam montes et nemora, quae sunt circa Panormum, nuro secit lapideo circumcludi, et Parchum deliciosum satis et amoenum diversis arboribus insitum et plantatum construi jussit, et in eo damas, capreolos, porcos silvestres jussit includi. Fecit et in hoc Parcho palatium, ad quod aquam de sonte lucidissimo per conductus subterraneos jussit adduci". Cs. Romu al d. Salernit, chron, ap. Muratori ser, vol. VII, p. 194.

<sup>2)</sup> Hugonis Falcandi hist, Sicula ap. Muratori scr. vol. VII. p. 261.

<sup>3)</sup> Hugonis Falc. hist. Sic. l. c. p. 263: "ac si humanos horreret aspectus, inaccessibilem se praebuit, nisi quod Admirato singulis diebus, Archiepiscopo plerumque sui copiam faciebat" etc.

schwierig; man trug fich mit bem Gerucht, Wilhelm sei tobt, Majo fubre nur unter seinem Namen die Regierung eigen: machtig fort 1); endlich fam es zum Aufruhr. Diese Noth hatte querft eine Unnaherung Wilhelms an ben Papft veranlasst. Die Griechen hatten unterdessen Brindisi erobert; bies ward wiedergewonnen; die aufrührerischen Barone hatten sich fast alle babin geflüchtet; sie wurden gefangen und groß= tentheils hingerichtet; die man verschonte, wurden geblendet 2). Bari ward bem Erbboben gleich gemacht; gang Apulien unterwarf fich. Der Papft, ber fich plotlich in Benevent ein= geschloffen fab, ging nun mit Wilhelm einen Bertrag ein, burch welchen Beide sich auf das engste verbundeten. Cobald die Gefahr vorüber war, fing Wilhelm wieder die fruhere Le= bensweise an: wie ein orientalischer Furft, nur seinem Groß= vezier Majo und bem Erzbischof von Palermo zuganglich, machte er aus feinem Palaste ein Sarem, in welchem er fich allen Luften überließ. Go war die Lage ber Dinge im normannischen Reiche, als Friedrich zum zweiten Male nach Italien aufbrach.

Er hatte Botschafter vor fich bergeben lassen an alle ihm ergebene Stabte und Herren. Unch Berona suchte burch ch= renvolle Aufnahme Diefer Botschafter früher begangenes Unrecht vergeffen zu machen; bie ganze pavesische Stadtepartei be= eiferte fich ihnen ihre Ergebenheit zu bezeigen. Bon ber Lombardei gingen fie nach ber Romagna, endlich ber Ceckuste entlang nach Ancona. Hier waren Unterhandler bes griechischen Raisers, um bie Grafen und Stadte biefer Gegend zu bewegen sich bem oftromischen Reiche wieder angu= schliessen; fie musten biesmai noch unverrichteter Sache Stalien verlaffen.

Seinen Botschaftern folgte im Sommer 1158 Friedrich 1158 felbst mit funf Beerzugen. Durch bas Friaut, über Chia: venna und Como, vom Genferfee ber über ben großen Bern= hard zogen in brei Seerhaufen die Ritter aus Ditreich und Rarnthen, aus Schwaben und Burgund. Der Raifer felbst

<sup>1)</sup> v. Raumer Gefchichte ber Sobenftaufen Bb. II. G. 65.

<sup>2)</sup> Cf. Romuald. Salera. chron. l. c. p. 198.

führte den Hauptzug der Lothringer, Franken und Baiern durch bas Etschthal nach Berona. Mit den Sachsen kam

Friedrichs Better Beinrich ber Lowe nach.

Bei Brescia hielt Friedrich einige Zeit, um den Maitandern Zeit zu lassen, seine Gnade zu suchen. Ihre Gesandten gedachten durch Feinheit und Geld den Kaiser zu gewinnen 1); er aber, im Geschhl seiner dermaligen Übermacht, verlangte Unterwerfung. Da diese nicht ersolgte, sprach er über Mailand die Acht aus.

Aus den Mailand feindlichen Städten zogen starke Versstärkungen zu; sie jubelten jest eine Gelegenheit zu haben, die Stadt, die sie fast seit Sahrhunderten abwechselnd gehasst und gefürchtet hatten, demuthigen zu helsen. Das Erste, was Friedrich in seiner Feindseligkeit gegen Mailand vollsbrachte, war die Zurücksuhrung der Lodeser in ihre Heimath

und die Grundung einer neuen Stadt Lobi.

Die Mailander vertrauten Unfangs auf die Festigkeit ib= rer Stadt. Diefe, in einer weiten Ebene gelegen, in welcher nirgends ein hoherer, dominirenter Punct hervortritt, durch Mauern und Thurme geschützt, durch eine zahlreiche und in ben Waffen geubte Burgerschaft vertheidigt, konnte, fo schien es, jedem Ungriff tropen. Um 6. August 1158 ward sie aber von allen Seiten eingeschloffen, und bes Raisers Plan war, fie auszuhungern. Gegen bies Unternehmen konnten fich bie Mailander nur durch Ausfalle vertheidigen, die zugleich bazu dienen mufften Bufuhren in die Stadt zu bringen. Es werben von dieser Belagerung eine Reihe einzelner Waffenthaten erzählt, theils Zweikampfe beutscher Berren und Ritter mit lombardischen, theils Husfalle ganzer Saufen und beren Ub= wehr, Rampfe um einzelne Puncte und bergleichen; Dies Detail, woran ein geborner Mailander ober eine auf die lang= weilige Unbedeutendheit ritterlicher Gebardung gewendete Phan= tafie ein particulares Interesse nehmen mag, hat historisch keine Wichtigkeit. Friedrich vermochte trot Allem, was die Mailander bagegen thaten, die Belagerung fortzuschen, und brachte es zulest wirklich zu großer Geld = und hungers-Roth

<sup>1)</sup> Radevici Fris. lib. 1. cap. 28.

in der Stadt. Das gemeine Volk ward schwierig 1); der vor= nehme Abel war dem Kaiser nie so ganz abgeneigt gewesen; endlich trat ein Graf Guido von Blandrate als Vermittler auf. Seine Vorschläge erregten Unfangs in Mailand felbst Parteiung; die Uneinigkeit zwang aber um fo schneller zu de= muthigem Benehmen gegen ben Raifer, und schon zu Unfange Septembers ward eine Capitulation bes Inhaltes geschlossen, daß Como und Lodi ganz wieder in den politischen Zustand wie vor ihrer Unterdrückung durch Mailand hergestellt werden, und daß alle Mailander vom 14ten bis zum 70sten Sabre bem Kaifer ben Eid ber Treue schworen sollten. Ausgerdem sollte die Stadt dem Kaifer eine Pfalz bauen, 9000 Mark Silber gablen, 300 Geisel stellen, ihre Confuln in Bukunft vom Raiser bestätigen laffen, alle Gefangenen frei geben und alle mit Hoheitsrechten verbundenen Gefalle verlieren. Da= gegen follte die Reichsacht aufgehoben und das Seer aus ber Umgegend fortgeführt werden 2).

Bald nachdem die Übergabe der Stadt wirklich statzgefunden hatte, entließ Friedrich den größten Theil seines Heeres, und nachdem ihm nach alter Sitte die lombardische Königskrone zu Monza aufgeseht worden war, schrieb er einen großen italienischen Reichstag auf der Ebene von Noncaglia aus. Das Lager bei Noncaglia ward mit aller Pracht jener ritterlichen Zeit aufgeschlagen zu beiden Seiten des Po³), und ausser den Wasallen, anderen Kriegsleuten und durch Geschäfte herbeigeschührten Personen sanden sich Neugierige und Gewerbeztreibende aller Urt ein. Dieser Reichstag sollte die italienischen Verhältnisse ordnen und gründlich bestimmen; dazu vorzäuglich waren auch städtische Consuln und Lehrer des römischen Rechts berusen. Der Kaiser, der nicht allen von Privatleuzten an ihn gebrachten Klagen persönlich abhelsen konnte, bestellte mehrere Gerichtshöse, und eine besondere Commission aus

<sup>1)</sup> Die Bewohner ber ganzen Umgegend hatten sich in bie Stadt geflüchtet und vermehrten besonders das Elend und die Unruhe. Cf. Radevici lib. I. cap. 40.

<sup>2)</sup> Die Urkunde ber übergabe sindet sich bei Radevic. lib. I. cap. 41.

<sup>3)</sup> Radevicus lib. II. cap. 2.

den vier oben genannten berühmtesten Nechtsgelehrten der das maligen Zeit, Bulgarus, Martinus, Ugo und Jacobus, und aus 28 Deputirten von 14 italienischen Städten; sollte die Hoheitsrechte des Königes der Lombarden, was Friedrich jetzt unbestritten war, bestimmen.

Zwei bisher gewöhnliche Meinungen, daß bie vier Bos tognefer vorzüglich es gewesen seien, beren Ginfluß und Un-gabe bas nachher von Friedrich als Geset ausgesprochene Berzeichniß ber Hoheitsrechte zu Stande gebracht habe, und daß auf die Unfichten berfelben bas romische Recht großen Ginfluß gehabt hatte, hat in neuester Zeit Berr von Cavigny be ftritten 1). Geine Grunde find in einem gewiffen Ginn uns bestreitbar: nur bie unbedeutenoften Bestimmungen von So= heitsrechten find bem romischen Rechte entlehnt, viele wider sprechen bemfelben, und eine bestimmte Ungabe, daß jene vier mehr als die anderen Abgeordneten gethan, lafft fich nicht finden. Dennoch, lafft fich behaupten, hatte das romische Recht einen gewissen Ginfluß; benn bas Berzeichniß ber Soheitsrechte enthält in der That nicht bloß urfundliches Recht und uraltes herkommen. Das Lettere hat fich kaum halten fonnen; jeder deutsche Ronig, der bis zu dieser Zeit nach Sta= lien gekommen war, hatte eine andere Vorstellung von feiner Gewalt. In Deutschland bilbeten fich Unfichten über ftaats= rechtliche Verhaltnisse fort, und in diefer Fortbildung wuchsen Die Berricher auf; in Stalien bilbeten fich auch Unfichten und Berhaltniffe fort, diefe lernten die beutschen Ronige fast nur als Reisende kennen, und aus dem Zustand in Deutschland, aus der wirklichen Macht des einzelnen Konigs und aus der Reuntniß, die er von italienischen Verhaltniffen hatte, gingen die jedesmaligen Pratensionen hervor, die jeder in anderem Umfange geltend machte. Seit einem Sahrhundert hatte jede planmagige Einwirkung beutscher Regenten auf italienische Berhaltniffe aufgehort. Ein Berkommen gab es alfo nicht; daß es auch keine genugende Rechtsurkunde gab, geht eben aus Friedrichs Berlegenheit hervor. Welche Quellen konnten nun in aller Welt jene 32 erwählte Rathe benuben, wenn

<sup>1)</sup> Gefchichte bes romischen Rechts im Mittelalter Bb. IV. G. 151-157.

fie nicht einerseits alle Sobeitsrechte zusammenstellten, von benen fich nachweisen ließ, daß biefelben im einzelnen Fall und au einzelnen Zeiten von Konigen in Unspruch genommen wa= ren? Die Gultigkeit dieser Rechte behnten sie sodann auf bas ganze italienische Konigreich aus und sehrieben ihnen Allgemeingultigkeit zu. Undererseits bleiben aber immer noch mehrere Bestimmungen, namentlich die Ginsetzung ber Stadtobrigkeiten burch den Konig, welche auch aus diefer Quelle nicht geflossen fein fonnen; benn nie waren, feit in Stalien ber Grafenbann an abelige Familien erblich ober an Rirchenvogte gefommen war, und folglich feit unvordenklicher Beit, die Scabinen ober Confuln von irgend einem Konige ernannt worden. Diefe Bestimmungen konnen nur aus einer allgemeinen Borftellung, die man fich von der koniglichen Gewalt entworfen hatte, ge= flossen sein, und da eine konigliche Gewalt in dem Umfang, wie fie durch diese Bestimmungen bezeugt wird, fruber nie in Stallen ftattgefunden hatte, kann man es nur ber Ginwirkung des romischen Rechts auf die Vorstellung von der Vollkommen= heit der hochsten Gewalt zuschreiben, daß diese Bestimmungen ausaesprochen wurden. Dieje Bestimmungen find also gwar nicht aus bem romischen Rechte entlehnt, ja analoge Ber= haltniffe ber alten Welt wurden in berfelben fogar auf eine entgegengesette Beise behandelt; aber die Vorstellung von ber Machtvollkommenheit des Regenten, wie sie das romische Recht giebt, kann dennoch einzig und allein als das Fundament, worauf die Aussprüche der 32 Rathe beruhen, be= trachtet werden. Wenn man bei ber Aufzählung ber ein= zelnen wirklich fruber mehr ober minder allgemein ausgesibten Soheitsrechte ben 28 Stadteabgeordneten gern einen gleichen Untheil zuschreiben kann als ben vier Rechtslehrern aus Bo= logna, so muffen biefe bagegen ber Natur ber Sache nach als die Haupturheber solcher Bestimmungen betrachtet werden, die weder auf etwas Geschichtlichem ruhten, noch in irgend einer Weise mit dem Interesse der Stadte vereinigt werden fonnten und ihre Entstehung bloß der Theorie von der hoch= sten Gewalt verdankten '). Das Gefühl, daß es nothwendig

<sup>1)</sup> Mus eben biefer Quelle floffen bie gleichzeitigen Gefege, welche

so gewesen sein musse, hat seitdem ununterbrochen die Italiener den "elenden Bolognesern" den Verrath an Italiens Freiheit vorwersen lassen, und wenn wir das herabwürdigende Beiwort auch den vier Nechtstehrern nicht geben möchten, bleibt es nichtsbestoweniger gewiß, daß sie ihrer Theorie mehr als ihrem Vaterlande zu Gefallen redeten, als sie dem Tramontanen solche Gewalt zusprachen.

Die städtischen Deputirten mochten hoffen, daß die Privilegien der einzelnen Städte troß der allgemeinen Bestimmungen respectirt werden würden, und so kam ein Staatsgesetz zu Stande, welches der Wirklichkeit auf allen Seiten Hohn sprach. Friedrich betrachtete es als besondere Gnade'), daß er diesem neuen Staatsgesetz hinzusügte: wer urkundlich irgend ein Necht, als ihm von den Vorsahren im Neiche zugestanden, besitze, solle dasselbe behalten, selbst wenn es dem neuen Staatsrecht entgegenlause. Da an mehrere Puncte diesses Staatsrechtes früher nie gedacht worden war, konnte hinssichtlich dieser auch Niemand mit dem Kaiser rechten, und unter diesen Puncten war gerade die wichtigste Bestimmung, welche Friedrich die Ernennung der städtischen Obrigkeiten zussprach und so ihn nicht bloß zum Lehens sondern zum wahren Oberherrn der italienischen Städte machte.

Die erste Stadt, welche sich den Zumuthungen des Kaisfers widersetzte, war Genna. Durch die Natur fest und in aller Schnelligkeit noch mehr befestigt 2), imponirte diese Stadt Friedrich so, daß er keinen Kampf mit ihr wagte. Es kam ein Vertrag zu Stande, welcher Genna zuerst allein hin=

allem Herkommen entgegen bie Zechen ber Burger und bie Einungen abeliger Kamilien untersagten.

- 1) Radevici lib. II. cap. 5: "Hisque omnibus in fiscum adnumeratis, tanta circa pristinos possessores usus est liberalitate, ut, quicunque donatione regum aliquid horum se possidere instrumentis legitimis edocere poterat, is etiam nunc imperiali beneficio et regni nomine id ipsum perpetuo possideret".
- 2) Manner und Weiber halfen Mauern bauen, und Kriegsvolk aller Art ward in Dienst genommen. Die Anstalten wurden von den Constitut sehr einsichtig getroffen. Cf. Caffari annales Genuens, lib. I. apud Murat. ser. vol. VI. p. 270.

stellte und den Verhåltnissen dieser Stadt eine andere politisse Entwickelung zutheilte, als denen in den übrigen Städten der Lombardei, mit denen sie disher gleiches Schickfal getheilt hatte. Der in dieser Zeit mit Riesenschritten wachsende Hanzdel der Republik begünstigte ebenfalls eine ganz eigenthümsliche Ausbildung. Als Grund der Begünstigung ward anz gegeben, die Genueser müssten die Küsten des westlichen Stazliens und südsichen Burgunds i) gegen die Ungläubigen schüzten. Sie mussten in Folge dieses Vertrages zwar einen Lezhenseid schwören, behielten aber ihre eigenthümlichen Obrigkeiten und wurden von Heerdienst und Abgaben befreit. Sie behielten ihre Güter, auch wenn sie früher Lehen gewesen waren, als freies Eigenthum und alle Regalien, von denen der Kaiser nicht bestimmt nachweisen konnte, daß sie ihm zusstanden. Für diese große Begünstigung zahlten sie nur noch 1200 Mark.

Nachdem die Verhältnisse der Lombardei durch das Gesetz des Kaisers scheindar geordnet waren, nahm derselbe die mathildinische Erbschaft in ihrem ganzen Umfange in Anspruch. Über das Schicksal der mathildinischen Güter nach Heinrichs von Baiern Tode haben wir keine Nachricht, bis Friedrich I., bald nachdem er den Thron bestiegen hatte, seinen Oheim Welf, Heinrichs Bruder, mit der Markgrasschaft Toscana und Spoleto, dem Fürskenthum Sardinien und dem mathildinischen Erbe belehnt. Allein dis zum Fahre 1156 war Welf noch nicht in der Absicht in Italien gewesen, sich in Besitz der neuen Erwerdung zu seizen; entweder von Deutschland aus, oder dei einer späteren Anwesenheit veräusserte Welf viele dazu gehörige Güter und Rechte, auch früher damit Beliehene hatten es gethan; Friedrich suchte nun Alles wieder so vollständig als möglich zusammen zu vereinen und übergad es in diessem Zustande von neuem an Welf?), der und dessen Sohn dann diese Güter bis zum Sahre 1167 besaßen, wo sie Friederich seinem Hause erwarb.

<sup>1) &</sup>quot;a Roma usque ad Barchinonam".

<sup>2)</sup> Cf. Tiraboschi memorie storiche Modenesi vol. I. p. 152 ss. Leo Geschichte Staliene II.

Der Raifer bachte nun weiter barauf auch im Rirchenstaate die kaiferlichen Rechte, wie fie zur Beit der Rarolinger und Ottonen bestanden, wieder in Unspruch gu nehmen und ließ genaue Nachforschungen beshalb anstellen. Da er aber bei ber Verfolgung biefer Richtung bis in die Beiten, die weit vor Gregor VII. lagen, zuruckging und folglich bas Beftreben zeigte, nicht bloß die Stadte, fondern auch ben Papft feiner bermaligen Stellung zu berauben, trat Sabrian immer mehr zu der dem Raifer feindlichen Partei in Stalien und gab diefe Gefinnung offen durch die Formlofigkeit an den Tag, mit welcher er ben Raifer behandelte. Je grober aber Sadrian schrieb, je unumwundener antwortete ihm Friedrich und ermahnte vorzüglich den Papft zur Demuth, welches die Saupt= tugend eines geistlichen Birten fei. Diefer ward badurch ju fast verruckter Unmagung getrieben und ließ burch feine Gesandten einen Freundschaftsvertrag vorlegen, in welchem nicht nur des Raifers Rechte im Rirchenstaate fast gar nicht respectirt, sondern auch eine ganze Reihe von Stadten, namentlich alle gur mathildinischen Erbschaft geborigen, und Gardinien und Corfica fur Rom allein in Unspruch genommen wurs ben. Der Kaiser antwortete fehr entschieden auf diesen Uns trag, und ba ber Papft sich keinem schiederichterlichen Musspruche unterwerfen wollte, meil er über allen Gerichten stebe, verschwand auch die lette Aussicht zum Frieden.

Bu gleicher Zeit aber ward auch der Friede zwischen Maistand und dem Kaiser gebrochen. Der Lettere hatte Gesandte nach Maisand geschieft, um den roncalischen Beschlüssen gesmäß die städtischen Obrigseiten ernennen und einsehen zu lasssen. Die Maisander hatten gehofft, weil ihnen in der Capistulation das Wahlrecht der Consuln gelassen worden war und sie derselben zu Folge nur eine kaiserliche Bestätigung einzuholen hatten, dies Wahlrecht werde ihnen, wenn sie sich auf jene Urkunde stückten, auch nach den roncalischen Beschlüssen bleiben. In dieser Hoffnung hatten wohl ihre Absgeordneten allein in diese Beschlüsse willigen können ohne Verzrath an der Freiheit der Laterstadt; jeht aber, als die Gessandten des Kaisers die frühere Capitulation sier vernichtet ersklärten durch die späteren und bereits anerkannten Reichsschlüsse,

erhob sich in Mailand ein Volksaufstand; man rottirte sich zusammen, warf Steine in die Fenster ber Hauser, wo die Gesandten wohnten, und wollte diese selbst ermorden, so daß es den Consuln mit Muhe gelang sie unverleht aus der Stadt zu bringen.

Friedrich, wüthend über das allezeit widerspenstige Benehmen der Mailander, lud sie vor sich, sich zu rechtsertigen.
Alles was die Abgeordneten der Stadt vordrachten, sand bei Friedrich kein Gehör, und ausgebracht darüber waren sie endlich unvorsichtig genug, auf die Frage, warum sie den geschworenen Frieden gebrochen hätten, zu antworten: "wir
schworen zwar den Sid, doch schworen wir nicht, ihn zu halten"). Diese unbedachte Ausserung brachte natürlich alle,
auch die ihnen geneigten, deutschen Fürsten auß äusserste gegen sie auf. Die Acht ward gegen sie ausgesprochen, neue
Heere wurden aus Deutschland berusen, die anderen italieni=
schen Städte, se nachdem sie zu der einen oder der anderen
Partei gehörten, mit Milde gewonnen oder auf das härteste
bedroht, Lodi und Como auf alle Weise besessignen gemacht
ber Mailander geplündert, sie selbst zu Leibeignen gemacht
und die Stadt geschleift werden sollte²).

Die Mailander hatten unterdessen auch ihre Stadt mehr befestigt, ihre Verbündeten verstärkt und zogen an demselben Tage, wo die Acht publicirt ward, gegen Trezzo, das sie bald einnahmen und nur der Deutschen unter der Besahung schonten, die Italiener aber als Landesverräther hinrichteten. In dieser That kündigte sich schon der Charakter, den der Krieg von nun an nehmen werde, an. Leidenschaften waren zu sürchterlicher Höhe gesteigert, und die Leidenschaften beider Parteien hatten innere Berechtigungen. Es ward für geistige Interessen gestritten, und solche Kriege sind allezeit die sürchterlichsen, da in ihnen die äusseren Mittel des Angrisse und der Vertheibigung in Verhältniß zu der Kraft der angeregten

<sup>1) &</sup>quot;juravimus quidem, sed juramentum attendere non promisimus". Cf. Radevic, lib, II. cap. 25.

<sup>2)</sup> Radevic. 1, 11. cap. 30.

Seelenbewegung als gleichgültig erscheinen und der Handelnde bald frei unter ihnen wählt. Mit solchen Waffen sollte entsschieden werden, ob die Deutschen auf die in unvordenklichen Zeiten erworbenen und fürzlich durch ein anerkanntes Gesetz bestimmten Nechte in Italien verzichten, oder ob Italien und das neu in demselben emporblühende Geistes und Staatszeben dem ungeschlachten Thun eines wildfremden deutschen Nittersmannes, der gerade die Krone trug, zum Opfer fallen sollten.

Mit Mailand blieben nur Brescia, Piacenza und Erema verbundet. Die Belagerung der letzteren Stadt durch die Deutschen ist der Punct, wo die Leidenschaft am gräfslichsten bervortritt.

Während die Mailander für ihre Freiheit und Unabhan= gigkeit stritten, nicht leiden wollten, daß die eigenthumliche italienische Weise von den Deutschen zertreten und vernichtet wurde, ftritt dagegen Friedrich fur die Burde feines namens und fur die kaiserlichen Rechte. Dies bestimmte zugleich ben Charafter bes Sandelns auf beiden Seiten. Den Mailandern, als ben Schwächeren, als benen, die feine Burbe gu erhalten, sondern vor allen Dingen ihr eigenthumliches Leben, ihre Freiheit zu behaupten hatten, war jedes Mittel recht; Fried= rich verfuhr mit Unftand, um nicht zu fagen vornehm. Er brauchte alle Mittel, die ihm die Übermacht und offne Ge= walt oder das geschriebene Recht gewährten, und machte alle diese Vortheile mit unerbittlicher Graufamkeit geltend; aber Gift und Betrug verschmahte er. Babrend in Friedrichs Beer sich ritterliche Kampfer zeigen, erscheint bagegen unter ben Mailandern eine Begeisterung, eine Aufopferungsfähigkeit, die ein befferes Lovs verdient haben wurde, hatte fie fich nicht zugleich mit Menchelmord und Hinterlift aller Urt verbindet.

Das kaiserliche Heer erhielt von Deutschland nicht Zuzug genug, um Mailand selbst einschliessen zu können. Friedrich wandte sich also zunächst gegen Crema. Diese Stadt, zum Theil durch Versumpfungen geschützt, war mit doppelten Mauern und tiesen Gräben umgeben und enthielt eine Einswohnerschaft, deren Muthe sich Weniges in der Geschichte versgleichen lässt. Mit Spottliedern, die sie von den Mauern

sangen, empfingen die Beiber der Cremaschen das heranziehende kaiserliche Heer. Bald aber trieben Belagerer und Belagerte sich gegenseitig durch alle Grade menschlicher Graufamkeit bis zu einer wahrhaft bestialischen Buth fort, in der sie auf alles menschliche Gesühl verzichtet zu haben schienen und, dem wildesten Trokesen gleich, ihre Feinde scalpirten.

Den deutschen Fürsten wurde endlich doch die Mehelei zu arg, und in der Stadt waren so Viele gefallen, die Vorsräthe waren so weit aufgezehrt, daß die Noth die Gesinnung der Einwohner einigermaßen milderte. Heinrich der Löwe, der Herzog von Sachsen, bot sich zum Mittelsmann, und am 27. Januar 1160 ergaben sich die Eremaschen dem Kaiser. 1160 Er schenkte ihnen das Leben und von ihren Gütern so viel Jeder zu tragen vermöge. Allmälig hatte sich bei ihm die Entrüstung gelegt, und die Tapferkeit der Eremaschen hatte seine Achtung erzwungen. Die Stadt ward nach dem Abzuge der Einwohner geplündert und dem Erdboden gleich gesmacht.). Im Triumphe zog Friedrich in Pavia ein.

Roch im 3. 1159 war inzwischen Papst Hadrian IV. 1159 geftorben. Unter ben Cardinalen herrschte eine getheilte Un= ficht: die einen wollten in Berbindung mit Mailand und mit ben Normannen bem Raiser entgegentreten; es war bies also eine reinkirchliche, italienische, ober wie man später abnliche Factionen nannte, guelfische Partei. Die anderen fürchteten ben Raifer und hatten fein Vertrauen weder zu Mailand noch zu den Normannen; fie fuchten also mehr Friedrichs Bunfchen zu genügen. Die italienische Partei erwählte einen Sieneser, den Roland Bandinelli (bei Papperoni); die faiser= liche Partei ben Cardinal Detavian. Sener nannte fich Meran= ber III., diefer Victor IV. Bu Schlichtung diefer Angelegen= heit berief ber Raifer die Geiftlichen feines Reichs nun ebenfalls nach Pavia, "benn wie nur Ein Gott fei, fo burfe auch nur Ein Raifer und Ein Papft fein", welche bie oberfte von Bott verliebene Gewalt in ihren beiden, nach damaliger Unficht nothwendigen, Zweigen, bem weltlichen und geistlichen, reprasentirten.

<sup>1)</sup> Cf. Ottonis Morenae hist, ap. Muratori scrpt. vol. VI. p. 1051.

Es ließ sich vorausschen, daß das Concilium in Pavia unter dem Einfluß des Raisers und der Deutschen entscheiden würde, und odwohl der Raiser sich noch nicht bestimmt weder sür Alexander noch sür Victor erklärt hatte, durste doch der Erstere schon der Männer wegen, durch die er gewählt worden war, nicht auf Anerkennung von Seiten des Kaisers rechnen. Alexander erkannte also gar das Necht des Kaisers, ein Concilium zu berusen, nicht an; dies habe allein der Papst. Victor dagegen erkannte Friedrich als berechtigt und als Schußtern der Kirche an und ward dasür auf der Versammlung zu Pavia zum Papst ausgerusen 1).

Die Mailander nahmen Victor nicht als Papst an, und alle Friedensunterhandlungen mit ihnen zerschlugen sich daturch, daß sie erklarten, sie hatten Hadrian geschworen nie ohne Einwilligung des Papstes mit dem Kaiser Frieden zu schliessen; der rechte Papst sei aber jest Alexander. In Maisland ward, als die Unterhandlungen ein Ende hatten, gegen

Victor und Friedrich laut ber Bann verfundigt.

Nach dieser großen Versammlung zu Pavia kehrten die Deutschen, beren Dienstzeit abgelaufen war, fast alle nach Daufe zuruck, und Friedrich muffte nun in den ihm ergebenen Stadten abwarten, bis sich ein neues heer aus Deutschland 1161 sammelte. Bis zum Frühling des Jahres 1161 fanden nur unbedeutendere Unternehmungen statt. Um diese Zeit langten bann die beutschen Fürsten allmälig mit neuen Beerhaufen an. Mailand ward eng eingeschlossen, die ganze Umgegend ver= wustet. Die Mailander wollten unterhandeln; unter freiem Geleit des koniglichen Prinzen von Bohmen zogen Abgeordnete nach dem beutschen Lager, wurden aber burch die Leute des Erzbischofs von Kölln, die Nichts von dem freien Geleit wussten, angegriffen und, als seien es Keinde, in die Flucht ge= schlagen 2). Dies steigerte die Erbitterung; Mailand ward bedrängt und alle Zufuhren wurden abgeschnitten. Zu Unfange bes Sahres 1162 fingen in Mailand die Lebensmittel an zu mangeln. Viele, die Mittel zur Flucht fanden, flohen aus

<sup>1)</sup> Radevic. lib. II. cap. 65.

<sup>2)</sup> Ottonis Morenae hist. l. c. p. 1093.

ber Stadt; nur die Geistlichkeit, die Alexander anhing, zeigte sich im Widerstand durchaus beharrlich und hielt auch die übrigen Einwohner von seigen Entschlüssen ab. Endlich aber entkamen auch die angesehnsten Geistlichen nach Genua zu Alexander, welcher indessen Kom verlassen hatte. In Maisland verschwand alle Einigkeit, und von neuem wurden Abzerdrucke an Friedrich geschickt; zuleszt unterwarf man sich der Bedingung einer Übergabe der Stadt auf Gnade oder Ungnade, wie sie der Kaiser soderte.

Um 1sten Marg 1162 fielen die Consuln dem Raifer ju 1162 Füßen und schwuren ben Gib ber Treue; am 4ten brachten 300 auserwählte mailander Burger bie Schluffel und die Sauptfalinen ber Stadt und leifteten ebenfalls ben Gib ber Treue; am 6ten endlich erschienen alle Burger von Mailand, in hundert Schaaren getheilt, mit Stricken um ben Sals und Usche auf bem Saupte. Mit Kreuzen in ben Sanden flehten fie um Gnabe. Der Raifer faß bei Tafel und ließ die Mai= lander im Regen stehen und warten; bann als er sich ihnen zeigte, zogen sie an ihm vorüber, legten ihre Fahnen vor ihm nieber, bas Carrocium ward vor feinen Augen gertrummert; burch alles Bitten und Flehen aber ließ Friedrich fich zu feinem Gnabenzeichen bewegen !); nochmals mufften alle Mai= lander ihre unbedingte Unterwerfung anerkennen, dann endlich schenkte er ihnen bas leben, aber ihre Stadt follte zerftort werden, wie sie einst Lobi zerftort hatten. Die Confuln er= hielten bie Weifung: "Mailand foll leer und wuft fein; bie Einwohner muffen innerhalb acht Tagen bie Stadt verlaffen und sich in vier Flecken anbauen" 2).

Um 26. Marz hielt bes Kaisers Heer burch bie gebrochene Mauer ben Einzug; die Festungswerke wurden zerstört, soweit es möglich war; wenn aber auch von den übrigen Gebäuden vieles stehen blieb, Mailand als städtisches Gemeinwesen schien boch ganzlich vernichtet 3).

<sup>1)</sup> Mie Amvesende weinten; "solus imperator faciem suam firmavit ut petram". Cf. Burchardi epistola de excidio Mediol, ap. Muratori scr. vol. VI. p. 917.

<sup>2)</sup> v. Raumer Gefcichte ber Gobenftaufen Bb. II. G. 140.

<sup>3)</sup> Berr v. Raumer in feiner Wefchichte ber hobenftaufen fagt

Seinen Triumph feierte Friedrich wieder in Pavia, der Lieblingsstadt deutscher Ronige. Sierher kamen die Gefandten von Brefcia und Piacenga, um fich und ihre Stadte feinen Befehlen zu unterwerfen; Mailands Fall hatte alle Gemither muthlos gemacht. Huch die Stadte ber Romagna, welche zu Mailand gehalten hatten, unterwarfen sich, Imola, Faenza, Bologna. Die roncalischen Beschluffe wurden überall burch= geführt; überall setzte ber Raiser Die Confuln ein, überall nahm er die Regalien in Unfpruch. Unterdeffen hatte fich feit bem zweiten Biertel bes 12ten Sahrhunderts allmälig in fast allen Stadten der Lombardei eine Underung in der Stellung der Confuln ergeben. Es ift fruber gezeigt worden, wie die Confuln urfprunglich Richts waren als die in ben Gerichten ber Stadt bestellten Schöffen, und wie fie zu ber Bermaltung ber Hoheitsrechte bloß badurch kamen, daß fie die einzige Behorde waren, bei welcher alle politisch in Betracht kommende Claffen ber Stadteinwohner reprafentirt wurden. Go hatten sie allmalig die stadtische Verwaltung mit ber Thatigkeit in ben Gerichten vereinigt. Cowie fich die italienischen Stadte nun aber mehr und mehr bem Buftand unabhangiger Repu= bliken naherten, ward es ganzlich unpassend und unzulässig, die Regierungsgewalt (benn bazu ward bie ftabtische Ber= waltung) und die Jurisdiction in ein und derfelben Behorde vereint zu laffen. In Genna trennte man beide in den San= ben ber Confuln bisher vereint gewesenen Thatigkeiten im Sahre 1133, man theilte die ftabtische Berwaltung und De= gierung breien von ben feche Confuln allein gu, und brei an= beren die Jurisdiction. Tene nannte man consules de communi (Rathe von der Gemeinde), diese consules de placitis (Rathe von den Gerichten) 1). In Como wird diefer

<sup>(</sup>Bb. II. S. 141): "Die Häuser wurden nicht niedergerissen, die Kirchen nicht zerstört". Die Legteren blieben allerdings verschont, und von den Ersteren die burgartigen Steinbaue des Abels. Aber die Wohnungen des Volkes waren damals noch größtentheils von Holz und wurden niedergebrannt. Steinhäuser und Mauern wurden wenigstens soweit geschleift, als Zeit und Kräfte es erlaubten. Cf. Sire Raul de redus gestis Friderici I. ap. Muratori vol. VI. p. 1187.

<sup>1)</sup> Caffari annal. Genuens, lib. I. ap. Mur. scr. vol. Vl. p. 258-

Trennung noch früher gedacht als in Genua; schon im Jahre 1127 werden uns zwei Consuln de communi in Como genannt!). In Mailand scheinen im Jahr 1158 drei Consuln de communi ernannt gewesen zu sein?).

Die Folge dieser Trennung der Consulen in consules de communi und consules de placitis war, daß es sich nur um die Ernennung und Einsetzung jener durch den Kaisser oder durch, seine Abgeordneten handelte bei Ausschhrung der Beschlüsse des roncalischen Neichstages, nicht um die der Letzteren, die man als Beisitzer der Gerichte bestehen ließ, und deren Eristenz und weitere Schicksale nicht sowohl mehr eine staatsrechtliche und politisch-historische Wichtigkeit als nur eine Bedeutung sur die Geschichte des gerichtlichen Versahrens haben. Die Germanen hatten, solange sie die Verhältnisse Italiens bestimmten, dahin gewirft, Gerichtswesen und Verwaltungswesen in den Händen derselben Personen zu vereinigen. Dies hörte von nun an immer mehr auf; und es ist dies Aushören einer der wichtigsten Schritte für das Entgermanissen Raliens.

Ein zweite Folge jener Übergabe in die Hande von zwei oder drei Consuln, deren geringe Zahl, eine Nachahmung altzromischer Verhältnisse, ihrem Negierungsberuf durchaus anzgemessen und wahrscheinlich der Zahl der früher in den Schöffencollegien repräsentirten Stände 3) analog war, war die Nothwendigkeit einer controlirenden Behörde. Wir sinden seit der Mitte des 12ten Jahrhunderts in den norditalienischen Städten überall den Consuln de communi zur Seite consiliarii 4), Nathsherren, deren Gesammtheit, wie früher die

<sup>1)</sup> Exemplum antiquae schedae de causis belli inter Mediol. et Comenses ap. Muratori scr. vol. V. p. 407.

<sup>2)</sup> Cf. Radevic. lib. I. cap. 41. Auch in Eucca waren brei consules de communi ober majores; cf. memorie e docum, per servire all' ist. della città di Lucca vol. I. p. 186.

<sup>3)</sup> Wo nur ein schöffenbar freier Stand in ber Stadt war, wie in Florenz, wurde die Angahl der Confuln de communi nicht nach Standen, sondern nach Quartieren der Stadt bestimmt.

<sup>4)</sup> In Genua murten fie silentiarii genannt, weit fie gur Berfchwiegenheit über bie Staategeschafte, die ihnen die Confutn mittheilten,

ber Consuln, ein Consissum genannt wird, und welche ben Consuln der Bürgergemeinde theils in Geschästen Beistand leizsten, theils ihnen als Rathe beigeordnet sind, auch wohl als Schranke gegen ungesetzliche Eingriffe in die Rechte der Bürzgerschaft. Die Consissari sind überhaupt die Behörde, durch welche die Bürgerschaft, auch nach Übergabe der Regierung an bloß zwei oder drei Männer, noch an öffentlichen Geschäften und an der Ausübung der Staatsgewalt Antheil nahm, und auch sie erhielten wohl den Ehrentitel consules 1).

Bu Ausübung der kaiserlichen Hoheitsrechte, der Einssehung nämlich der Consuln de communi und der Verwalztung der den Städten abgesprochenen Regalien, ordnete Friedzich in den einzelnen italienischen Städten Männer an, die ihm ganz ergeben, zum Theil deutscher Herfunst waren und kaiserliche Gewaltsboten (potestates, podesta) genannt wurzben?). Sie waren kaiserliche Statthalter und hingen allein vom Kaiser ab. Mit diesen drückenden Beaufsichtern und Bögten, die natürlich den Zustand politischer Freiheit, wie er vor den roncalischen Beschlüssen in den lombardischen und ros

verpflichtet waren. Spater, als die niederen Gewerbsteute in den italienischen Städten auch reich und stelz und politisch bedeutend wurden, und
man auch sie durch die Anordnung größerer Rathe vielfach an Staatsgeschäften Antheil nehmen ließ oder sie diese Theilnahme erzwangen, erhielt die Gesammtheit der im Tert bezeichneten consiliarii oder silentiarii
dum Unterschied von dem Bolksrath, dem consilium majus, den Namen
"consilium credentiae, credentia consulum, geheimer Rath". — über
den Namen silentiarii cf. Caffari ap. Muratori ser. vol. VI. p. 270.

- 1) So ist es zu erklären, wenn in Lucca 60 Consuln genannt werben. Auch die napoleonische Academie zu Lucca war schon 1813 der Meinung, daß Muratori sich geirrt habe, wenn er diese 60 Consuln sür consules de communi (in Toscana gewöhnlicher consules majores genannt) oder für consules de placitis hält. Nur begeht die Academie einen neuen Trrthum, wenn sie angiebt, nicht bloß die Consuln der Stadt Lucca, sondern auch die der Vorstädte und umliegenden Ortschaften seien in diesen 60 begrissen. Wahrscheinlich sind die consules hier nichts Anderes als Beisisch des Nathes, unter denen dann die consules de communi und de placitis edensalls begrissen zu sein pslegten. Cs. memorie a docum. per serv. all' istoria della città di Lucca vol. I. p. 185.
  - 2) Much rectores civitatum et locorum.

magnolischen Ståbten stattgesunden hatte, gar nicht achteten, verschonte Friedrich die ihm am meisten zugethauen Ståbte Pavia, Lodi, Cremona und wenige andere 1), um bei der allsgemeinen Erbitterung der Lombardei sich doch auch einige durch Wohlthaten gewonnene und deshalb wirklich ergebene Orte zu erhalten.

Nachdem das nördliche Italien dem Kaiser in einem Sinne, wie keinem deutschen Könige seit Abgang der Karoslinger, unterworfen war, dachte er darauf auch die südliche Hälfte Italiens, nämlich Apulien und Sicilien, auf gleiche Weise zu unterwersen, und in dieser Absicht trat er mit den mächtigen Seestaaten Pisa und Genua, deren Stellung zu ihm so unabhängig geblieden war wie vor den roncalischen Beschlüssen, in ein sehr freundliches Verhältniß und begünstigte sie in jeder Weise<sup>2</sup>). Victor war Friedrich ganz ergeben, und der Kaiser schaltete auch mit geistlichen Stellen und Gütern sassen Belieden, soweit nämlich seine kaiserliche Macht reichte und Victor anerkannt war.

Um Victor allgemeine Anerkennung zu verschaffen, hatte Friedrich eine zweite Kirchenversammlung zu Lodi gehalten; allein auch diese hatte den gewünschten Ersolg keinesweges: Frankreich und England erklärten sich für Alexander, und diese Erklärung ward auf einer dritten, auch von Friedrich mit Gesandten beschickten, Kirchenversammlung zu Toulouse

<sup>1)</sup> Cf. Otto Morena l. c. p. 1111. Eucca gehörte unter biese wenigen; die Urkunde Friedrichs vom J. 1162 sindet sich in memorie e docum, per serv. all' ist. di Lucca vol. I. p. 186 ss.

<sup>2)</sup> Nicht nur alle möglichen Hoheiterechte ("ut Pisani et ii, qui de eorum districtu sunt, et corum res sint liberi, etiam sub Consulatu, et Judicibus, et Potestatibus, sicut eis placuerit, et Pisana civitas habeat plenam jurisdictionem" etc.) gesteht Friedrich den Pisane nern zu, sondern große Vortheile auch bei zu machenden Eroberungen; auch auf ihre Feindschaft gegen Genua scheint er einzugehen; vor dem reichstreien Abel, den Markgrafen von Mouserrat, den Malaspinas, den Lavagnas und Anderen verspricht er den Pisanern gewisse Sicherheit. Ugl. Friedrichs Urkunde bei dal Borgo raccolta di scelti dipl. Pisani p. 32 ss. Die Bestätigung der Privilegien der Genueser siehe bei Casfari ap. Muratori ser. vol. VI. p. 279.

bestätigt'). Über Genua war Alexander nach Frankreich gereist; Alles was ihm hier noch bei dem schwachen Könige Ludwig entgegengestanden hatte, wusste er bei einem persönlichen Zusammentressen zu beseitigen, und der Erzbischof von Rheims und der Herzog von Burgund schüsten auch später vor den Entschlüssen des wankelmüthigen Königes. Mit diessem Rückhalt, den ihm Frankreich und England gewährten, versuchte Alexander alles Mögliche, um die Lombardei von neuem gegen den Kaiser aufzuwiegeln, und es gelang ihm dies sehr leicht, da das Benehmen der Deutschen seinen Albestichten in jeder Weise zu Hülse kam.

Die Bürgerschaften ber Lombardei, durch ben Berluft ihrer Regalien des größten Theils ihrer Gemeinde-Ginkunfte beraubt, wurden burch die Podestaten zugleich auf bas har= tefte mit Abgaben bedruckt 2). Die Abgaben wurden noch durch zugefügten Sohn und durch Gewaltthaten erschwert. Der Ubermuth, mit welchem fruher bie Stabteeinwohner ben deutschen Rittern und dem freien italienischen Abel entgegen= getreten waren, ward nun von den Gewaltsboten, welche den beleidigten Standen angehorten, hundertfaltig vergolten. Mur selten erlangten die Lombarden gegen ihre Tyrannen bei Sofe Gerechtigkeit, weil sie früher zu oft falfch angeklagt, belogen und betrogen hatten. Dieles auch war nach deutscher Lebens= ansicht keine Verletzung, mas sich mit bem Zuschnitt italieni= icher Sitte nicht vertrug. Diese Berschiedenheit beiber Bolker fand aber von Seiten Friedrichs nicht die geringste Burdigung. Burben die Stadte ja einmal einen Bedrucker tos, fo war es nur, um einen anderen an feiner Stelle zu erhalten; die Personen wechselten, das System blieb; und wenn die besiegten Stabte nach biefem Suftem behandelt wurden, fo hatte boch auch die Gegenpartei nicht was sie wunschte. Mailand und dessen Partei war gedemuthigt; der alte Saß ber Nachbarftabte gegen die eine Stadt war gefattigt, und er war es um den Preis der roncalischen Beschlusse und der kaiserlichen Ge=

<sup>1)</sup> Lebret l. c. Bb. II. G. 476.

<sup>2)</sup> Cf. Sire Raul de gestis Frid. I. ap. Mur. scr. vol. VI. p. 1183.

waltsboten, die, mit wenigen Ausnahmen, in den dem Kaisser ergebenen Städten so gut eingesetzt wurden als in den besiegten, wenn sie dort auch vielleicht etwas freundlicher verstuhren. Auch für die kaiserliche Städtepartei war also die frühere unabhängige Stellung verloren; sie sollten Unterthanen der grobsinnigeren Deutschen sein; das ertrugen sie nicht.

Im Jahre 1163 kehrte Friedrich nach Italien, das er 1163

Im Jahre 1163 kehrte Friedrich nach Italien, das er auf kurze Zeit verlassen hatte, ohne Heer zurück. Bon seiner Rückkehr hoffte man Abstellung aller Beschwerden; aber wenn er auch Ungerechtigkeiten steuerte, sich hie und da gnädig beswies und gut zu machen suchte, war doch der Hochmuth der Deutschen und die Demüthigkeit, welche Friedrich und die deutschen Fürsten in ihrer Gegenwart von den Italienern verslangten, diesen unerträglicher als die Ungerechtigkeit selbst; und überdies, statt daß sonst die Städteparteien offnen Krieg geführt hatten, suchten sie jest einander bei Hose zu verfolgen und machten dadurch zulest den Kaiser bitter und bose.

Im Fruhjahr 1164 ftarb ber vom Raifer anerkannte 1164 Papst Victor. Friedrich hoffte badurch eine Gelegenheit er= halten zu haben das Schisma zu beendigen; allein ehe noch feine Weifung, feine neue Bahl vorzunehmen, ben Cardina= len zukam, hatten diese und Erzbischof Rainald von Kölln schon Guido von Crema erwählt, und der Lettere unter dem Namen Paschalis III. den papstlichen Stuhl bestiegen. Die unregelmäßige Wahl entschied vollends alle Lombarden, wenn auch nur insgeheim, Alexander III. fur ben rechtmäßigen Papst zu halten und sich immer mehr von Friedrich zu ent= fernen. In einzelnen Fallen hatte bie Gewaltthatigkeit und Schnodigkeit der Podesta schon zu blutigen Reactionen geführt '). Die Lufternheit der von Friedrich eingesetten Be= amteten nach schonen Weibern war es vorzüglich, bie fie gu Misbrauch der ihnen anvertrauten Gewalt fortriß und zu= gleich durch die dadurch verursachte fittliche Emporung dem Volke die nothige Energie gab zu blutigen Thaten und ge= waltsamen Aufstanden. Dieles ift in dieser Hinsicht geschicht=

<sup>1)</sup> Man tefe bas Einzelne nach in v. Raumers Geschichte ber Bobenstaufen Bb. II. S. 185.

lich glaubhaft berichtet worden; Anderes hat die Sage bewahrt, und Friedrich felbst wird von diesen, wenn auch nicht buchstäblich wahren, doch zuletzt auf einem historischen Fundament ruhenden, Volkserzählungen arger Unthaten gegen Mädchen und Frauen bezüchtigt 1).

## 4. Benedig. (Miethfoldaten.)

Bu der in der Lombardei immer lauter sich aussernden Erstitterung, zu den Aufreizungen Aleranders kamen nun noch

die Umtriebe der Benetianer gegen den Raifer.

Der Doge Dominicus Michaelis legte, um im Alter nach einem thatenreichen Leben sich der Ruhe zu erfreuen, im 130 Jahr 1130 sein Amt nieder und erhielt seinen Schwiegersohn Petrus Polano zum Nachfolger. Er selbst noch hatte den Frieden, den der griechische Kaiser mit der Republik suchte, geschlossen, und Petrus Polano erneuerte dann auch die alten Staats und Handels-Verträge mit dem römischen Neiche deutsscher Nation, an dessen Spise damals, wir wir gesehen has ben, Lothar von Supplindurg stand. Der neue Vertrag ward zu Correggio zwischen den Gesandten der Republik und Lothar abaeschlossen 2).

Nicht lange nachher unternahm König Noger von Sicilien die schon erwähnten Kriegszüge gegen das griechische Reich. Nichts konnte den Venetianern gefährlicher werden, als wenn es Roger gelang sich auf Corfu und den benachbarten Inseln oder auf Morea sestzusetzen, und der Doge selbst bot dem griechischen Kaiser hütsreiche Hand zu Vertreibung der Normannen aus ihren neuen Eroberungen; Emanuel gab den Venetianern dagegen die umfassendsten Handelsprivilegien. Don einem anderen Kriege der Venetianer, den sie zur Unterstützung von Fano, das sich unter ihren

<sup>1)</sup> Cf. Lupi codice dipl, Berg. vol. II. p. 1248.

<sup>2)</sup> Cf. Andreae Danduli chron. lib. IX. cap. 13 pars 5.

S) über diese Handelsprivilegien cf. Marin storia del commercio de' Veneziani vol. III. p. 62-71.

Schut begeben hatte, gegen Pefaro, Navenna und die mit diefen Stadten verbundeten Ortschaften zu führen hatten, ift ichon gesprochen worden; machbarliche Streitigkeiten über Fluß= schifffahrt und andere Angelegenheiten!) mit Padua sind kaum der Unführung werth.

In bem Rriege, ben bie Benetianer im Interesse bes griechischen Reiches gegen Roger führten, hatte ber griechische Raifer sie so gang als Unterthanen behandeln wollen 2), daß fie, beleidigt, fich eine Zeit lang bem oftromischen Reiche ent= fremdeten und sich den Deutschen anschlossen. Noch während bes Krieges im 3. 1148 war Petrus Polano gestorben, und 1148 Dominicus Mauroceno (Morosini) ihm gefolgt. Er vorzüglich war es, unter welchem sich die Politik der Benetianer ver= anderte. Mit Konig Wilhelm von Sicilien schloß er im Sahr 1152 einen Frieden und Sandelsvertrag, welcher ber Republik im normannischen Reiche alle nur zu wunschenden San= delsfreiheiten zugestand 3). Ein zweiter Vertrag mit Friedrich I. befestigte bas gute Vernehmen mit bem beutschen Reiche. Pola und andere Stadte Istriens, die burch ihre Seeraubereien ben venetianischen Sandel angeseindet hatten, wurden von neuem burch die Republik gedemuthigt und mussten Frieden und jahr= liche Lebensabgaben zusagen. So befestigten sich Benedigs Ber= haltniffe im Abendland, wahrend es sich immer mehr auch von dem letten Schein einer Bermandtschaft mit dem griechi= schen Reiche zu befreien suchte.

Im Jahre 1156 war Mauroceno gestorben und Vitalis 1156 Michaelis gefolgt. Die Politik feines Vorgangers hatte Ve= nedigs Interessen weit mehr mit ben Berhaltnissen ber übrigen italienischen Staaten verbunden, als je zuvor der Fall mar, und wenn auch eine gewisse Beschrankung ber Freiheit und Macht nichtvenetianischer Stabte bes oberen Italiens burch den Raiser den Benetianern nicht unerwünscht sein konnte, so war boch die Entwickelung und Feststellung einer solchen Macht ber Deutschen in Italien, wie Friedrich fie vorhatte, fur

<sup>1)</sup> Marin commercio de' Veneziani vol. III. p. 54.

<sup>2)</sup> Lebret Staategeschichte von Benedig Bt. I. S. 318.

<sup>3)</sup> Andreae Danduli chron. lib. IX. cap. 14 pars 15.

Venedig gefährlicher als Alles, was der griechische Kaiser je vermocht hatte oder das Aufstreben benachbarter Handels-

städte zu broben schien.

Benedig, als die reichste und bedeutenoffe Sandelsrepublik ber bamaligen Beit, burfte es getroft mit bem Born bes Rai= fers aufnehmen; benn schon fingen Miethtruppen an nicht felten zu werden. Vor den Kreuzzügen waren eigentliche Mieth= truppen in Europa wohl nicht häusig, und die Kreuzzüge selbst mogen einen großen Theil ihres Umfangs baburch erlangt ha= ben, daß eine ansehnliche Menge maffenfahiger und babei zu gemeiner Urbeit nicht genugsam abgeftumpfter Manner bie einzelnen Lander des christlichen Europas durch ihre Berufs= und Nahrungslofigkeit brudte. Seit aber die Kreuzzuge felbft und andere Urfachen Italien bereichert und die Stadte diefes Landes wenigstens langere Zeit schon in Sandelsrepubliken verwandelt hatten, muffte fich in den Rampfen biefer Stabte 1) nothwendig das Gewerbe der Miethsoldaten zu einer Lebens= art ausbilden, welche von Vielen ergriffen wurde. Der reiche Raufmann sowohl als Gewerbsmann trennte fich ungern von feinem Geschäft, um mit Gefahr bes eignen Lebens bie ftabti= schen Fehden burchzusechten. In dem Grade unwehrhaft wie bei uns waren zwar die Manner, welche burgerlichen Ge= schaften nachgingen (und dies that auch ein großer Theil des städtischen Abels), damals nirgends; doch bildete fich bald dies Berhaltniff, daß fich ber Raufmann und Gewerbsmann lieber eine Geloffener, welche bie Confuln ausschrieben, gefallen ließ, während Undere von burgerlicher Herkunft sowohl als beson= bers vom Landadel gegen bedungenen Gold gern das Aus: fechten bestimmter Fehden übernahmen. Es ward überdies wegen ber Fortschritte in ber Rriegskunft, besonders in ber Befestigungs = und Belagerungs-Runft, Die man machte feit städtische Capitale darauf verwendet wurden, nothwendig, das

<sup>1)</sup> und durch die Stellung des königlichen Hofes von Sieilien gegen die Unterthanen überhaupt, und insbesondere gegen die machtigen Stadte und Barone des Königreiches. König Roger hatte besonders französische Ritter in seinem Solde; cf. Hugonis Falcandi hist. Sicula ap. Muratori ser. vol. VII. p. 261.

Kriegshandwerk recht eigentlich zu erlernen und zum Beruf des Lebens zu machen.

So nahmen die Genueser, als sie nach den roncalischen Schlüssen einen Angriss von Seiten des Kaisers surchteten und ihre Stadt befestigten, sosort gewöhnliche Kriegsseute, Schleuberer und Armbrustschützen in großer Anzahl in ihren Sold 1). Besonders waren es die in den Gebirgen und sonst freigebliebenen Abeligen, wie die Markgrafen von Saluzzo, von Monferrat, Malaspina, Lavagna und Andere, die mit ihren Reisigen städtische Fehden gegen zugesicherte Vortheile übernahmen. Auch Venedig hatte in dieser Zeit, in den Fehden mit Padua, zuerst sich der Miethsoldaten bedient 2), und es konnte bei einem Zusammentressen mit dem Kaiser ihrer Fahne nicht an ausservochtlichem Zulauf sehlen.

In diesem Bewusstsein und in ber flaren Ginficht, baß die Deutschen in Italien fur Benedig in dieser Zeit furchtba= rere Feinde seien als der griechische Raiser, wuste ber Doge Bitalis Michaelis die Republik zu bewegen Alexander III. anzuerkennen. Emanuel, der Komnene, dem das Obsiegen Friedrichs alle Plane, wenigstens einen Theil von Stalien wieder zu erobern, vereitelte, bot ebenfalls Unterftugung an Geld, was in einem Lande, wo man Miethtruppen haben konnte, mehr werth war als ein frembher geschicktes Beer. Das Geld und die Politif Benedigs und bes griechischen Rai= fers kamen also hingu, um die Lombarden in ihrer feindseli= gen Stimmung gegen die Deutschen nicht bloß zu verftarten, fondern auch um ihnen zu bem Willen, das drückende Joch abzuwerfen, überdies die Mittel zu gewähren. Benedig wuffte zuerst nach der Vertreibung des Podesta aus Padua ein Bertheidigungsbundniß zwischen Berona, Padua, Bicenza und Treviso zu Stande zu bringen, welchem es bann felbst bei= trat. Gerade diefe Stabte ber veronesischen Mark waren es, die von Unfang an bem Schauplat ber Leidenschaften am entfernteften geblieben waren, Die noch am fraftigften baftan:

<sup>1) &</sup>quot;Soldaderios, balisterios et archiferos tot ad civitatem conduxerunt — quorum pro solo cibo quotidie expendebant valens centum marcharum argenti." Caffari ap. Muratori scr. vol. VI. p 270.

<sup>2)</sup> Cf. Marin storia del commercio de' Veneziani vol. Ul. p. 55. Leo Geschichte Staliens II.

ben, am wenigsten von den Deutschen gelitten hatten. Friedrich ohne deutsches Heer durfte mit italienischen Soldnern gegen diese ganz im italienischen Interesse geschlossene Ber-1164 bindung Nichts wagen. So verstrich also das Jahr 1164 ohne Waffenthat, bloß mit Vorbereitungen, mit Bestrebungen sich einzelne Stadte, namentlich Genua, ganz zu gewinnen.

## 5. Genua und Pifa. (Sardinien.)

In der Verfassung von Genua war der Unterschied adeliger oder unabeliger Burger weniger bedeutend, als der Familien, welche Großhandel trieben, und der übrigen. Gene waren fast alle von ritterburtig = freier Abfunft, indem fie entweder von ber alten Burgergemeinde oder von den ritterlichen Dienstleuten des Bi= schofs ober von Geschlechtern des Landadels, der aber an dieser ligurischen Ruste auch Handel und Seefahrt trieb, abstammten. Die ritterliche Beschäftigung bes Krieges und ber Sandel hatten sich nirgends so verschwistert als in Genua und Pifa, theils in ber Seerauberei gegen Mahomebaner, mit benen wenigstens auf einzelnen Puncten ein fortwährender Kampf bestand, theils in ber Nothwendigkeit, für den Sandel hochst wichtige Ctabliffements wie Sardinien, Corfica und die Besitzungen in der Levante mit den Waffen zu erwerben und zu behaupten. Da der Udel von Unfang an ein großeres Capital einzuseten hatte, fo maren bie Ubeligen auch wirklich größtentheils die bedeutenoften Raufleute.

Nach dem Zurücktreten des Unterschiedes stammthumlicher Abstammung ward die ganze Bürgerschaft Genuas in Compazgnieen, Genossenschaften getheilt. Früher waren vielleicht sechs solcher Compagnieen; hernach gewiß sieden die 1133; im Sahr nachdem die Consuln in drei de communi und drei de placitis getheilt worden waren, ward eine achte Compagnie hinzugesügt 1), und neben den drei Consuln de communi erscheinen nun acht de placitis; wie es scheint, aus jeder Compagnie einer. Doch wechsselte die Zahl der Lecteren oft; seit der Zusammenhang mit altezren Instituten durch Neuerungen so vieler Urt verwischt war, waren die Consuln eine Behörde geworden, über deren mehr oder

<sup>1)</sup> Cf. Caffari ap. Muratori scr. vol. VI. p. 259.

minder zweckmäßige Einrichtung Verstand und Willfür schalteten und die Stadtinteressen des Augenblickes entschieden.

Die Compagnieen bildeten die politische Grundeintheilung ber Burgerschaft bes genuesischen Staates. Sie waren Cibge= noffenschaften, und Reiner konnte genuesischer Burger fein, ber nicht ben Gib in einer Compagnie geleiftet hatte. Diese Gibge= noffenschaften hoben vollends die alte Bebeutung abeliger ober unadeliger Abstammung auf; in dem Sandelsstaat mar Die= mand angesehn, ber nicht zu offentlichen Umtern Butritt hatte; diesen Zutritt gewährte aber nur die Theilnahme an den Compa= anieen 1) und die Gunft und das Vertrauen der Genoffen, benn aus den verschiedenen Compagnieen und durch sie ward zu allen öffentlichen Umtern gewählt. Sie waren Gesammtburgschaften und hoben insofern auch das übergewicht der Waffenehre, wel= ches in anderen Stadten dem Ritteradel blich, auf; wenn es feit dem Sabre 1160 irgend ein reicherer und gerufteterer Burger wagte einen schwächeren zu befehden, erhob sich zu deffen Schut die ganze Compagnie, der er angehorte, zerftorte des angreifen= ben festes Saus und Thurm, wenn er bergleichen befaß, und strafte ihn nach Maggabe ber Verlenung an feinem Vermogen 2).

Seitbem bilbete sich in Genua von neuem ein Abelstand aus ben Familien, deren Glieder, Aufangs wegen ausgezeichneten Reichthums, großer Tapferkeit und Einsicht, hernach weil sie ihren Einfluß zu besestigen gewust hatten, vorzugsweise öffentstiche Ümter erhielten. Dieser Abelstand war zwar auch ganz aus

<sup>1)</sup> So war es noch im Jahre 1227. Cf. Caffari l. c. p. 450. bie für die altere genuesische Berfassung höchst wichtige Stelle: "quum autem plures communitates et compagniae dicerentur esse in Januensi civitate et diutius viguisse, complures Nobiles, qui non erant in ipsis compagniis, prout eis videbatur, honores assequi non poterant, ut debebant, nec ad communis officia vocabantur." Diese Nobiles, die nicht in den Compagnieen waren, sind später eingezogene vom Landades, die Basallen der Stadt geworden, aber nicht in die Bürgergenossensschaften eingetreten waren.

<sup>2)</sup> Caffari l. c. p. 276. Die vornehmen Bürger suchten bie Hitse ihrer Gidgenoffen in ihren Fehden setten und fochten ihre Fehden nach wie vor aus. So vertrugen die Consulin im J. 1162 eine Kehde "inter Picamilios et Oberti quondam Ususmaris filios." Cf. Caffari, l. c. p. 283.

ritterburtigen Burger: und Lehenträger: Familien hervorgegangen, boch hatte er eine andere Grundlage, Stellung und Bedeutung; ihm gehörten die d'Oria's an, die Spinola's, die Cancellieri, die Marin's, die Grilli, die Sismondi und Picamili und viele Unsere, auch die Grafen von Lavagna, die, früher mit Gewalt einmal der Republik unterworfen, später selbst es vorzogen ihr ') als dem immer ohnmächtigeren Kaiser anzugehören. Aus die sem Abel ist die spätere genuesische Aristokratie herausgebildet, die, gleich dem pisanischen Adel in den Statthalterschaften Corssicas und anderer Besitzungen im Mittelmeer oder der Levante, sowie in den Besehlshaberstellen zur See und den reichen Besitzungen und Burgen an der Kuste und im Apennin ein Fundament erlangt hatten, auf welchem fürstliches Bewusstsein und

fürstlicher Stolz sich erheben konnten.

Die das Streben Pifas und Genuas, Corfica zu erwerben, bis zu Theilung der Infel entzweit hatte, fo blieb in dem aus= schliessenden Besitz Sardiniens durch die Pifaner und in dem taglichen Concurriren und Rivalifiren ber Burger beider Stabte an allen Sandelsplaten (ba eine benachbarte Lage Genua und Pifa ziemlich bieselben Sandelsrichtungen vorgeschrieben hatte) fort= wahrend Unlaß zu Reibung und Feindseligkeit. Wenn die Ge= nucfer fich in diesen durch ungeschlachte Kraft auszeichneten, wur= den sie bagegen von den Pisanern durch Sohn und beissenden Bit übertroffen. In Conftantinopel, wo beide Stabte beson= dere Stadtquartiere und Waarenhauser inne hatten, führten diese Reibungen zu offner Fehde 2). Etwa 300 Genueser wur= den in ihrem festen Waarenhaus von einer überlegenen Anzahl Pifaner angegriffen. Sie wehrten fich einen ganzen Tag. anderen Tage wurden die Pisaner auch von den Benetianern und Griechen unterftugt; Die Genucser konnten nicht langer Wider= Einer aus bem Geschlecht der Ruffi, das in stand leisten. Staatsamtern glangte, fam neben anderem Bolke um, breiffig= tausend Perperi 3) wurden geraubt, und die übriggebliebenen Genueser fehrten in Trauer nach ihrer Baterftadt gurud. Dbne

<sup>1)</sup> Cf. Caffari l. c. p. 335. et alibi.

<sup>2)</sup> Caffari l. c. p. 280.

<sup>3)</sup> eine Golbmunge ber bamaligen Zeit.

bie Consuln zu fragen, bewaffnete bas Geschlecht ber Ruffi und beffen Unhang zwölf Galecren, und die Consuln hatten Mühe sie solange zurückzuhalten, bis eine Sacht ben Absagebrief ber Respublik nach Pisa gebracht haben würde.

Uls fie bann wirklich gegen Pifa die Fehde beginnen durften, nahmen fie Schiffe mit vielem Gut und großer Mannschaft und verbrannten jene, biefe aber brachten fie nach Porto Benere. Bier andere Galeeren hatten indeß um Sarbinien gefreugt, pifanische Schiffe und auf ihnen einen ber pifanischen Confuln, einen Buonaccorfi, gefangen. Der alte Otto Ruffo tobtete gur Blutrache bes Sohnes viele ber edelften unter ben gefangenen Pifanern. Dies alles war im Sahre 1161 geschehen, und nur mit Muhe gelang es Rainald von Rolln die beiden feindlichen Statte wie der friedlich zu vertragen. Schon im Jahre 1162 war die alte Kehbe wieder im Gange, und Geeraubereien und graufame Repressalien wurden von beiben Seiten verübt. Der Raifer, als er, ohne ben Streit geschlichtet zu haben, nach Deutschland gurudfehrte, ließ zweihundert Burger aus jeder ber beiden Stabte einen Baffenstillstand beschworen, ber bis zu seiner Ruckfehr bauern follte. Bahrend beffelben nahmen die Genucfer mit ver= baltnismäßig ungeheueren Streitfraften an ben Rampfen ber abendlandischen Christen gegen die spanischen Mahomedaner Theil.

Nach Friedrichs Rückkehr trasen ihn die Gefandten der Genueser in Fano, auf welches die Venetianer ihre früher erwordenen Schutzrechte schon wieder ausgegeben hatten. Er beschied sie auf einen Tag nach Sarzana. Hier brachten sie einen sardinisten Bischof vor den Kaiser 1), mit dessen Hüsse sie den Pisamern den Besitz Sardiniens entreissen wollten. Sardinien war seit mehr als hundert Jahren durch Pisaner regiert; sie hatten die Insel in vier Judicate getheilt 2); Fürstenthümer hätten diese Districte heissen können, denn die Statthalter waren sast sowerain, aber die Handelsstadt wagte nicht Fürstentitel zu ertheisten. Die Statthalter, Ansangs pisanische Abelige, die ihre Stellen von der Republik zugetheilt erhielten, waren zuleht zu

<sup>1)</sup> Caffari l. c. p. 293.

<sup>2)</sup> Cagliari; Gallura; Arborca (Driftano); Torred (Loguboro).

erblichen Lehensträgern ') und zu wahren Fürsten geworden, die aber mit der Vaterstadt in steter Verbindung blieben und deren Interessen beförderten und schonten. Die Nachsolge im Judicat war nicht immer regelmäßig: zuweilen griff Pisa mit Gewalt durch, oder andere mächtige Interessen hoben die Folge der Vlutsverwandten auf '). Namentlich in Arborea erklärte sich öfters das Volk der Hauptstadt Dristano für einen Nachsolger und erzwang ihn den Ansprüchen Anderer entgegen. Auch weibliche Negierungen kommen vor, und der Zustand der Judicate wird, wehl nicht mit Unrecht, dem jehigen der africanischen Seeräubersstaaten verglichen. Unter den überlieferten Namen der Regenten und Negentinnen im 12ten und 13ten Jahrhundert ragt keiner durch ausgezeichnete Talente, aus dem 14ten nur der der Richterin Eleonore von Arborea hervor, deren Gesetzlücher noch heute in Sardinien die Norm gerichtlicher Aussprüche sind ').

Die Richter unter sich suhrten mannichsache Fehden; oft auch nahmen sie an den Kämpsen der Pisaner gegen Genua lebhasten Antheil; Einzelne wurden der Vaterstadt untreu und verbanden 163 sich mit Genua gegen sie. Auch Bariso, der im Jahre 1163 Richter von Arborea war, hatte sich an Genua angeschlossen; mit Hüsse dieser Stadt und des Kaisers hosste er König von Sardinien zu werden 1). Die Genueser hosste durch ihn die Pisaner von der Benuhung der Handelsvortheile, welche die Infel bot, auszuschliessen. Tener sardinische Bischof, der in Sarzana dem Kaiser vorgesührt ward, war Barisos Abgesandter. Sodald Friedrich, dem Vincenz von Prag auch bei anderen Gelegenheiten Gelögier nicht undeutlich vorwirft, von den 4000 Mark Silber hörte, die Bariso für den Königstitel und die Beslehnung mit der Insel bot, war sein Entschluß gesasst.

<sup>1)</sup> Histoire de Sardaigne par M. Mimaut. vol. I. p. 105, 117.

<sup>2)</sup> Mimaut l. c. p. 118.

<sup>3)</sup> Ich habe die remische Ausgabe ber Carta de logu vom Sahr 1805 durch Giov. Mar. Mameli de' Manelli, einen Patricier aus Cagliari, nach der madrider Ausgabe besorgt, vor mir.

<sup>4)</sup> Mimaut l. c. p. 137.

<sup>5)</sup> Caffari l. c. p. 293. Wie Friedrichs Gelbgier im Spiele war, sieht man recht aus der nachfolgenden wirklich gemeinen Unterhants lung über die 4000 Mark. Caffari l. c. p. 295.

bis zu dieser Zeit die deutschen Könige auf Sardinien durchaus keinen Einfluß gehabt hatten, erschien die Belehnung Barisos dem Kaiser wohl auch als eine Erweiterung seiner Macht. Friedzich war so unbekannt mit dem wahren Verhältniß der Dinge, daß er zuerst den Pisanern zumuthete Bariso bei Eroberung der Insel gegen die anderen Richter beizustehen. Sie verweigerten allen Beistand.). Um so bereitwilliger waren die Genueser. Baziso ward in Pavia von Friedrich zum Könige von Sardinien geskrönt.); Genua schoß die versprochenen 4000 Mark vor. Pisa war dadurch auss äusserste gekränkt; dann konnte Bariso weder die 4000 Mark noch 1200 später geliehene wieder bezahlen und schloß sich insgeheim an Pisa an, um die Genueser zu betrügen. So war der Krieg zwischen Genua und Pisa von neuem entsschieden.

6. Geschichte des sicilischen Reiches. Friedrichs vierter Bug nach Italien. Der lombardische Bund.

Friedrich war im Sahre 1164 wieder nach Deutschland zurück: 1164 gegangen, um ein Heer zu sammeln und in Deutschland Ordnung zu schaffen. Während Friedrichs Anwesenheit in Deutschland schiffte Alexander von Montpelier zu König Wilhelm nach Messsina und wurde von den Normannen nach Nom geleitet, wo er im November 1165 wieder einzog und von allem Volke anerkannt ward 3).

Im sicitischen Neiche hatten Majo und ber Erzbischof Hugo noch lange Alles durch ihren ausschliessenden Ginfluß beim Konige regiert, bis sie zuletzt, nachdem sie (weil sie über die Theilung der Beute nicht einig wurden) auf einen Plan zu des Ko-

<sup>1)</sup> Die Consulta antworteten: "Domine imperator, quidquid praenominatus judex facit, contra nostrum velle facit; et Vos, si placet, hoc contra honorem urbis nostrae facere intenditis."

<sup>2)</sup> Rach ber Kronung erklarten bie Pisaner: "ber Raiser habe ihren Unterthan und Hörigen jum Ronig gemacht. Das sei Unrecht." Die Genueser sagten: "bied sei unwahr; viele pisanische Ebelleute seien Barises Lehenteute." Und Beibe hatten Recht.

Cf. Romuald, Salernit. chron. ap. Muratori scr. vol. VII. pag. 206.

nigs Verberben verzichtet hatten, gegen einander seibst Argwohn fassten und Majo den König bewog dem Erzbischof 700
Unzen Goldes abzusodern, dieser aber, um sich zu rächen, das
Volk gegen Majo auswiegelte. Majo ließ ihm Gift beibringen;
dies wirkte aber so langsam, daß er Zeit gewann Majo zu stürzen '). In Calabrien hatten sich Städte und Edle verschworen
die Tyrannei des Großadmirals Majo nicht länger zu dulden,
und ein gewisser Bonellus, aus reichem und vornehmen ealabresischen Geschlecht, sollte sie wieder sur Majo gewinnen, war
aber selbst aus ihre Verbindung eingegangen 2), und die Furcht
vor Majo machte ihn zum geschickten Werkzeug in der Hand des
Erzbischoss. Majo ward durch Vonellus und seine Mitverschworz

1160 nen in Palermo ermordet im Jahre 1160.

Majos Tod machte ber Serailregierung kein Ende 3). Gine neue Verschworung bilbete fich, an beren Spige wieder Bonel= 1163 lus fant, und im Jahre 1163 ward Konig Wilhelm burch mehrere Große bes Reiches in seinem Palaste selbst überfallen, feine Wohnung geplundert, seine Odalisken weggeführt, und fein Sohn Roger zum Konig ausgerufen. Allein ber Ginfluß ber burch diese Berschwörung siegenden Partei und die Urt, wie sie ben Sieg benutte, erregte fehr schnell ben Unwillen bes Bolfes, das sie nun im Palaste belagerte und endlich, nachdem freier Abzug bewilligt war, zu Freilassung bes Konigs zwang. Pring Roger ftarb bald nachher, und die Verschworenen, von neuem geruftet, zogen mit Beeresmacht gegen Palermo beran. magten aber Nichts zu unternehmen, und burch einen Vertrag ward endlich wieder ein friedlicher Zustand im Reiche herge= stellt. Neue Unruhen, die in niederen Kreisen ausbrachen und Die Bonellus Umtrieben zugefchrieben wurden, hatten die Folge, baß biefer gefangen genommen, geblendet und burch Berschnei= bung ber Sehnen über ben Fußen gelahmt ward 4). Much

<sup>1)</sup> Hugonis Falcandi hist. Sicula ap. Muratori scr. vol. VII. pag. 277 sq.

<sup>2)</sup> Hugonis Falcandi hist. Sicula l. c. p. 276.

<sup>3)</sup> Beinrich Aristipp ber Archibiacon von Catania und ber Rammerer Abenulf ersetten bes Erzbischofs und Majos Stelle.

<sup>4)</sup> Hugo Falc. l. c. p. 295.

auf bem Festland Italiens waren alle Aufrührer ben Wassen des Königes unterlegen, und vom Jahre 1164 bis zum Frühzighr 1166, wo er starb, konnte sich Wilhelm in aller Ruhe 1166 seinem Hang zu Müssiggang und Wollust hingeben. Ihm solgte sein minorenner Sohn Wilhelm II. unter der Vormundsschaft der Mutter, Margarethe von Navarra, als König von Sicilien.

Dies war die Lage der Verhältnisse im süblichen Italien, als Friedrich im Sahr 1166 an einen neuen Zug mit Heeresmacht nach Italien dachte. Er sandte die Erzbischöse von Mainz und Kölln voraus und folgte dann im November selbst mit zahlreichem Heere. Noch war in der Lombardei nirgends ein Schritt geschehen, der zu einem unheilbaren Bruche geführt hätte; Reactionen gegen einzelne Statthalter enthielten noch Nichts, was des Kaisers System und Rechtsansicht im Ganzen bestritten hätte. Friedrich hoffte durch Freundlichkeit Ulses wieder gewinnen zu können.

Die Pisaner hatten unterdeß dem Erzbischof Christian von Mainz 13,000 Lire gegeben, wosür dieser sie in des Kaisers Namen mit Sardinien belehnt hatte; zwei Judicate der Insel, Cagliari und Arborea, waren aber schon ganz in den Hånden der Genueser<sup>1</sup>), und die Letzteren, trotz dem daß ihre Stadt durch die Feindschaft der angesehnen Famistien unter einander voll Mord und Blut war<sup>2</sup>), hatten den Kamps gegen Pisa mit allen Chren dis zu dieser Zeit bestanzden. Auch mit dem Markgraf Wilhelm von Monserrat, der, weil er der einzige bedeutende weltliche Fürst des nördlichen Italiens war, von Friedrich noch mächtiger erhoben und auf das reichste mit Rechten und Besitzungen beschentt ward, um an ihm eine sesse Stütze gegen die Städte zu haben, begann

<sup>1)</sup> Caffari l. c. p. 310.

<sup>2) &</sup>quot;Raro enim quis civium ita purae voluntatis videbatur, quod nullus sine armatura aliqua per urbem incederet." Aus ben ebelsten Familien waren im I. 1166 vier Manner, Nobald Borateri, Sismondo Sismondi, Soscello und Scotto, erschlagen worden. Der Landadel, der auf den Vorgebirgen und an den schroffen Bergwanden der ge: uesischen Küste seine Seerauberburgen hatte, hielt es zum Theil mit Pisa.

in dieser Zeit die eifersuchtige Feindschaft Genuas '), die dann fast ununterbrochen gedauert hat, dis Genua in neuester Zeit

Wilhelms Nachfolger unterthan geworden ift.

Der Raifer nahm fich bes Schrittes feines Abgefandten, bes Erzbischofs von Mainz, Unfangs an, als habe er ihn selbst gethan, und verlangte von den Genuefern, fie follten fofort wieder gang Sardinien raumen. Der genuesische Abgesandte Dbert Spinola führte aber feine Cache fo gut, daß am Ende Friedrich erflarte, ger habe Barijo feine faiferlichen Rechte in Sardinien (von benen fruher Niemand Etwas gewust batte) zu Leben gegeben; er werbe nun untersuchen, welches genau die Rechte ber beiden Stadte feien." Inzwischen hatte er bie 4000 Mark und die 13,000 Lire, und beide Stadte tha= ten alles Mögliche, um ihn bei seinem vorhabenden Zuge nach Rom zu unterstüßen, da ihn eine jede für sich gunftig ma= chen wollte. Die Erzbischofe von Kölln und Mainz zogen über Lucca, ber Raifer felbst über Bologna und Uncona im Frühjahr 1167 gen Rom, um Alexander zu vertreiben und Vaschal nach Rom zurückzuführen.

Ancona hatte sich, ehe Friedrich noch dort ankam, dem griechischen Kaiser Emanuel ergeben und eine Besahung ausgenommen. Die Lombarden, als sie Friedrich nach dem mittleren Italien ziehen sahen, ohne vorher ihre Beschwerden vollständig gehört, ihren Leiden Abhülse verschafft zu haben, waren auf das äusserste erbittert 2). Sie in Gehorsam zu halten, hob der kaiserliche Statthalter in der Lombardei, der Graf von Diez, Geiseln aus; brachte aber dadurch vollends 167 Alle zu kühnen Entschlüssen, und am 7ten April 1167 schlossen Cremona, Brescia, Bergamo, Mantua und Ferrara ein ähnliches Bundniß, als das vorher von den Städten der veros

## 1) Caffari l. c. pag. 312.

<sup>2) &</sup>quot;Imperator namque hace audiens multum se inde condolere in principio demonstravit, sed tamen in fine querimonias Longobardorum quasi vilipendens ac pro nihilo habens, nihil inde fecit. Igitur Longobardi hoc videntes ac maximum dolorem exinde reportantes etc. Cf. Ottonis Morenae hist. ap. Muratori scr. vol. VI. pag. 1132.

nesischen Mark geschlossene war, nur kecker gegen den Kaiser gerichtet, "sie wollten lieber alle zu Grunde gehen als langer ein so schmachvolles Leben führen." Noch hatten sie zum Schein die Klausel beibehalten, ihre Verbindung solle stattfinden, unbeschadet der dem Kaiser schuldigen Treue.

Der erste Schritt, den die Verbundeten thaten, war die Zurückführung der vertriebenen Mailander und der Wiesderaufbau ihrer Stadt. Auf den Knieen baten die verbünzdeten Lombarden Anfangs die Lodeser, Italien nicht mehr an die Deutschen zu verrathen, sich den Lombarden anzusschließen und dem Kaiser nicht einen Stützpunct für seine Unternehmungen zu gewähren; als die Lodeser dennoch aus Dankbarkeit dem Kaiser treu bleiben wollten, ward ihr Gesbiet verwüstet, sie selbst durch Hunger zur Übergabe und zum

Eintritt in ben Iombardischen Bund gezwungen 1).

Friedrich hatte indessen lange Zeit mit ber Belagerung von Ancona verloren. Der Erzbischof von Mainz war in ber Gegend von Rom angekommen und hatte mit wenig mehr als 1000 Deutschen ein großes heer ber Romer in die Flucht geschlagen. Die Ginwohner ber kleineren Nachbarftabte Roms, Tivoli, Alba, Tusculum, schlossen sich den Deutschen an: Merander war in der hochsten Bedrängniß. Auch Ancona hatte zuletzt capitulirt; Friedrich war von da gegen Apulien gezogen und hatte baburch ein apulisches Beer, welches Mer= ander zu Gulfe kommen wollte, zum Rudzug gezwungen; die Pifaner und der Erzbischof von Rolln nahmen Civitavec= chia ein. Die leoninische Stadt fiel, als ber Raiser mit feinem Beere bei Rom ankam, in die Bande ber Deutschen. Pafchal hielt seinen feierlichen Einzug und kronte am 1sten August 1167 Friedrich und seine Gemahlin. Alexander ward auf das Coloffeum und die Umgegend beschrankt. Die Romer schwuren bem Kaifer und Papft Paschalis ben Gid ber Treue. Aber eben als ber Raifer am entschiedensten über feine Geaner gesiegt zu haben und Nichts widerstehen zu konnen schien, traf ihn und die Deutschen ein unermeffliches Unglud.

Ein Augustregen hatte ein ansteckendes Fieber im Beere

<sup>1)</sup> Otto Morena l. c. p. 1135 - 1143.

erzeugt. Es wurde zur Pest und raffte Tausende im Lager ber Deutschen hin. In acht Tagen war das Heer soweit geschmolzen, daß man nur noch an schleunigen Ruckzug denken konnte. Paschal, mit einer deutschen Besahung, blieb in Rom; der Kaiser zog nach Lucca, dis dahin verlor er noch 2000 Mann. Nur mit Husse des Markgrafen Malaspina gelang es ihm durch wenig gangdare Wege mit den Seinigen nach Pavia zu entkommen; denn die Lombarden, sowie sie von seinem Ungluck hörten, hatten alle Passe, durch welche die Heerstraße sichtete, besetzt.

Über dies Betragen war Friedrich so erbittert, daß er am 1sten September 1167 alle lombardischen Städte mit Ausnahme von Pavia, das ihn aufgenommen hatte, von Lodi, das nur der Gewalt nachgegeben, und von Eremona, das sich früher treu gezeigt hatte, ächtete. Dieser Schritt hatte zur Folge die Verbindung der Städtebunde in der Lombardei und

1167 in der veronesischen Mark. Um Isten December 1167 schloffen beide Bunde den großen lombardischen Bund, dem auch Piacenza, Parma, Modena und Bologna beitraten. Sie schwuzen den status quo in der Zeit Heinrichs IV. zu vertheidigen und sich dabei gegenseitig allen möglichen Beistand zu leisten 1). Zu Leitung dieser allgemeinen Vertheidigung und zu Schlichztung der Händel einzelner Glieber des Bundes mit anderen wurden Deputirte aus den einzelnen Städten, die man Rectoren nannte, angeordnet. Diese bisdeten ein Collegium, welsches an der Spihe des ganzen Bundes stand.

Friedrich suchte Anfangs von Pavia aus gegen den Bund 1168 die Fehde zu sühren, allein gegen das Frühjahr 1168 sah er ein, daß er so Nichts ausrichte, daß er ein neues Heer aus Deutschland herbeisühren musse. Ningsum eingeschlossen, gestang es ihm nur mit Mühe zu entkommen. Die Lombarden sehten ihm nach, da ließ er einige ihrer Geiseln, die er mit sich sührte, am Wege aushängen und die Lombarden bedeuten, er würde alle Geiseln hängen tassen, wenn sie ihn weiter verfolgten. In Susa sollte er von den Einwohnern in der

<sup>1)</sup> Die Eidesurkunde sindet sich in Savioli annali Bolognesi vol. I. part. 2. dipl. 183.

Nacht ermordet werben. Einer seiner Ritter vertrat im Bett des Kaisers Stelle, während dieser noch mit funf Begleitern nach den Alpen entsloh.

7. Friedrichs Kampf mit den Lombarden bis zum Waffenstillstand von Venedig.
(Venedigs Geschichte in dieser Zeit.)

Triedrich blieb nun mehrere Jahre in Deutschland. Er sahre ein, daß er ohne große Rustung gegen die Lombarden Nichts vermöge, daß diese bei langerer und unangesochtener Dauer ihres Bundes unter einander selbst in Uneinigkeit gerathen wurs den, und vor allen Dingen beschäftigte ihn in Deutschland die Gewinnung und Vergrößerung einer hohenstaussischen Haussunacht.

Während des Raisers Abwesenheit starb Papst Paschalis im Herbst 1168; aber auch diesmal wählten die Cardinäle der kaiserlichen Partei so schnell in dem Abt Johannes von Struma einen Nachfolger, daß Friedrich von jenem Ereigniß keinen Gebrauch zu einer Verschnung mit Alexander machen konnte. Iohannes führte als Papst den Namen Calirtus III. Zu dem lombardischen Bunde traten allmälig auch die Städte Piemonts und Monferrats nehst den noch übrigen lombardischen, und vereint wurde von den Lombarden eine neue seste Stadt, die zu Ehren Alexanders III. Alessandria genannt ward, angelegt.

Genua und Pavia waren im oberen Italien dem Kaiser allein noch ergeben '). Im mittleren hielt der Erzbischof Christian von Mainz Toscana und Nomagna größtentheits in Geshorsam. Er suchte den Frieden zwischen Genua und Pisa herzustellen; Lucca hatte sich an Genua angeschlossen, und Pisa war von zwei Seiten im Gedränge, dennoch sügte sich die Stadt den Unsoderungen des Erzbischofs, der deshalb eine

<sup>1)</sup> Die Nectoren bes tombarbischen Bundes, aus Born, bag bie Genucser ben Erzbischof von Mainz in ihre Stadt aufgenommen, verboten ben Sandel nach Genna mit Getraibe, wedurch an der genuesischen Kuste große Theurung entstand. Cf. Caffari l. c. p. 342.

Tagsatzung hiest, wobei Deputirte aller Städte der Gegend von Rom bis Lucca und auch von Genua zugegen waren, nicht und ward deshalb mit dem Banne belegt; alle ihre Privilegien wurden für erloschen erklärt 1).

Ancona hatte sich den Griechen ganz in die Arme geworfen. Emanuel håtte unter den damaligen Umstånden vielleicht die Pentapolis seinem Reiche wieder einverleiben können; allein er war mit den Venetianern von neuem in Streit gerathen, 1171 und ließ im Frühjahr 1171 alle Kaufmannsgüter der Venetianer im byzantinischen Reiche wegnehmen und alle Venetianer, deren er habhaft werden konnte, verhaften. Alle friedlichen Versuche Genugthuung zu erhalten waren vergeblich; so brach zwischen Venedig und dem byzantinischen Reiche ein Krieg aus, der aber bald sür Venedig eine so ungünstige Wendung nahm, daß das Volk deshalb und weil in Folge des Krieges die Pest nach Venedig kam und große Verheerungen anrichtete, einen Ausstand machte und den Oogen Vitalis Mischaelis im Sahre 1172 ermordete.

Unfangs waren die Duces Venetiorum von ben Tribu= nen gewählt worden; es verstand sich von selbst, daß diese Niemanden wahlen konnten, von dem fich in voraus feben ließ, daß er nicht im Stande sein werde sich zu halten. In= sofern war ihre Wahlfreiheit sehr beschrankt, und beschrankter noch, ja zuletzt ganz aufgehoben ward das Wahlrecht durch bie Einmischung von Parteiintereffen, da jede Familie und jede Partei strebte einen Mann aus ihrer Mitte mit der hoch= ften Gewalt bekleidet zu feben. Unfangs war es nothig bie Mehrzahl ber einflugreichen Familien für sich zu haben, um von den Tribunen gewählt zu werden; nachher kam es nur darauf an, an der Spite der Partei zu stehen, die den Sieg Geit diefer Beit gab es feinen Weg, ber gur davontrug. hochsten Wurde führen konnte, ber nicht eingeschlagen worden ware, und da die Parteien machtig nur dadurch waren, daß sich das gemeine Volk an die eine oder die andere anschloß, waren tumultuarische Auftritte aller Art mit fast allen wichti=

<sup>1)</sup> Cf. Caffari l. c. p. 345 sq.

gen Ereigniffen, welche die Erwählung ober Stellung bes

Dogen betrafen, verbunden.

Nach Vitalis Michaelis Tode leuchtete dieser Übelstand zu sehr in die Augen und zugleich war Benedig in zu vielsacher Bedrängniß, als daß man nicht im Ernst daran hätte denken sollen, das wahre Beste des Ganzen eher zu suchen als das Interesse einer Partei durchzusetzen. Es ward nun gesetzlich bestimmt, daß aus den angesehnsten Männern jedesmal eilf ausgewählt werden sollten, denen die Wahl des Dogen zu übertragen sei 1). Das Volk sand man nach gesschehener Wahl durch Geldspenden ab 2); woraus zugleich klar ist, welchen Interessen es früher bei seinem tumultuarischen Einmischen in die Dogenwahl gesolgt war und welchen Weg die abeligen Familien zu Erreichung ihrer Zwecke eingeschlazgen hatten.

Auf diese gesetzlichere Weise ward an Vitalis Michaelis Stelle schon sein nachster Nachfolger Sebastian Ziano erwählt, und er, da Emanuel immer noch der erbittertste Gegner der Venetianer war, verband sich sosort 3) mit Christian von

Mainz gegen bas bamals griechisch gewordene Uncona.

Im Frühjahr 1174 begann Christian die Belagerung von 1174 Uncona \*) zu Lande; die Venetianer schnitten alle Zusuhr von der Seeseite ab. Christian war ein wilder, lebenslustiger Herr, der für Mädchen und Pferde mehr ausgab als der Kaiser für seine ganze Hoshaltung; der einen Heerhausen hatte, in welchem die Geistlichen und Weiber Burgen stürmten; übrigens war er aber ein gerechter Nichter, der allenfalls den Delinquenten die Zähne selbst einschlug, und ein tapferer Rit-

<sup>1)</sup> Andreae Danduli chron. lib. X. cap. I. "ut XI viri virtuosi nominarentur, qui juramento adstricti illum in Ducem eligerent, quem sapientiorem et legaliorem cognoscerent."

<sup>2)</sup> Lebret Staatsgeschichte von Benedig Bb. I. S. 360.

<sup>3) &</sup>quot;Non ad archiepiscopi favorem, sed ad Anconitanorum excidium, quos ut Emanuelis fautores jam diu exosos habuerat" — Andr. Danduli.

<sup>4)</sup> Eine weitläusige Beschreibung bieser Belagerung, aber nicht gleichzeitig verfasst, sindet sich in dem liber de obsidione Anconae ap. Muratori ser. vol. VI. p. 925 sq.

ter, der im veilchenblauen Waffenrock und goldnen Helme überall zu sehen war, wo es Gesahr gab, und allenthalben mit seinem großen Streitkolben die Feinde zu Paaren trieb 1). Christian bedrängte Ancona auf alle Weise und die Anconitaener hielten eine Belagerung aus, die nur der von Crema verzglichen werden kann. Von Ferrara her und durch die Leute der Gräsin von Bertinoro ward die Stadt endlich im Herbst 1174 entsetz. Man hatte sich zuletzt nur noch von Mäusen und Natten und gekochtem Leder genährt.

Um dieselbe Beit, wo Christian die Belagerung von Uncona aufheben muffte, zog Friedrich zum vierten Male mit einem großen Heere 2) über die Alpen. Zuerst wandte er sich gegen Sufa und brannte bie Stadt, die ihm Berderben bereitet hatte, nieder; dann zog er vor Aleffandria, um diese ihm zum Trotz angelegte Stadt zu zerftoren. Der Markgraf von Monferrat und die Stadt Pavia leisteten ihm dabei allen möglichen Beistand; allein es war zu spat im Sahre. Alessandria liegt in einer niedrigen, sumpfigen Gegend; die Berbstregen vermehrten bas Ungemach, und die Einwohner ber Stadt, unter einem Gewaltsboten (Podefta), den sie sich felbst zum Fürsten ge= set (er hieß Rudolph Concesi), vertheidigten sich mit der größten Entschlossenheit. Die übrigen lombardischen Stadte brachten endlich, als in Aleffandrien bie Sungersnoth schon begann, unter ihrem Feldhauptmann Ezelin bem Monch und Auselm da Dovara, ein Beer zum Entsatz auf. Friedrich war froh einen ehrenwerthen Grund befommen zu haben, die Be= lagerung von Alessandria aufzuheben.

Als beibe Heere einander gegenüberlagen, fing man endtich wieder Unterhandlungen an. Der Kaiser ließ sich bewegen ein schiedsrichterliches Urtheil guter Manner annehmen zu wollen; auch die Lombarden wollten es, nur behielten sie die

<sup>1)</sup> Fr. Kortums Kaiser Friedrich I. mit seinen Freunden und Feinden S. 132, und v. Raumer Geschichte ber Hohenstaufen 286. II. Seite 230.

<sup>2)</sup> Das heer bestand größtentheils aus s. g. Brabançons, b. h. Miethssoldaten aus den Niederlanden und Frankreich. Cf. Romuald Salern. chron. ap. Muratori scr. vol. VII. p. 212. "collecta magna multitudine Erebitionum et aliorum conductitiorum militum."

Rechte bes Papstes und ber romischen Kirche vor. Um 15ten Upril 1175 ward zu Montebello ein Waffenstillstand geschlof: 1175 fen; drei Schiedsrichter wurden von jeder Seite ermablt, und wo sie sich nicht einigen konnten, sollten die Consuln von Gre= mona, welche Stadt zwischen Raifer und Lombarden gleich weit in der Mitte zu stehen schien, obgleich fie ein Glied bes Bundes ber Letteren war, entscheiben. Bu gleicher Beit begann Friedrich Unterhandlungen mit Alexander in Pavia. Bei diesen Berhandlungen verlangte aber jeder Theil mehr als je: benn die Lombarden fuchten fast vollige Unabhangigkeit; Fried= rich blieb im Ganzen bei ben roncalischen Schliffen fteben, und ber Papft machte gang ungemeffene Foberungen. Die Unterhandlungen hatten alfo fein Resultat, und bem Raifer fdwand durch den Bruch mit Beinrich dem Lowen die mach= tiafte Stupe, auf die er gerechnet hatte. Friedrichs Plane und Schritte zu Vergrößerung feiner Familie in Deutschland hatten Beinrich ben Lowen beforgt gemacht und erbittert. Gin Busammentreffen mit Beinrich im Sahre 1175 zu Chiavenna brachte ihn und Friedrich zu offner Feindschaft: benn Beinrich verlangte als Preis feiner Sulfe die Stadt Goslar, die Friedrich, ohne dem Reiche zu viel zu vergeben, nicht abtreten Bittend soll Friedrich sich Beinrich ju Fugen gewor= fen haben, um ihn zum Beiftand in Italien zu bewegen. 2018 die entschiedensten Feinde trennten sich die beiden Fürsten von einander.

Im Frithjahre 1176 zogen dem Kaiser die rheinischen 1176 und niederländischen Fürsten und Herren und einige Undere mit ihren Heerhausen zu; mit dieser geringen Macht wollte Friedrich noch einen entscheidenden Schlag wagen. Christian von Mainz führte aus dem mittleren Italien einen zahlreischen Hausen herbei; die Paveser und der Markgraf von Monsserrat stellten ihre Hülfsmannschaft. Die Lombarden eilten den Kaiser anzugreisen, ehe dieser alle seine Leute an sich gezogen hätte. Ein Vorpostengesecht vergrößerte sich durch den Beistand, den beide Theile den Ihrigen schickten, zu einer Schlacht, ohne daß man diese beabsichtigt hatte. Die Lomsbarden schlienen schon zu unterliegen und waren in die Flucht geschlagen, als zwei mailändische Schaaren, die sich dem Tode

geweiht hatten im Fall die Deutschen siegen sollten, die Schlacht herstellten; die Brescianer brachen aus einem Hinterhalt; das Gerücht verbreitete sich, der Kaiser sei erschlagen; die Deutschen wandten sich endlich zur Flucht, und ihr ganzes Heer ward zerstreut. Das Lager, in ihm des Kaisers Schild und Fahne '), ward eine Beute der Lombarden. Der Kaiser selbst kam erst nach mehreren Tagen in Pavia wieder zum Vorschein, wo seine Gemahlin schon Wittwenkleider angelegt hatte 2).

1176 Nach dieser Niederlage bei Legnano (29sten Mai 1176) konnte sich der Kaiser nicht mehr über seine Lage täuschen; er knüpste also von neuem Unterhandlungen und zwar zuerst mit dem Papste an.

Der Papst, als er sah, daß es Friedrichs Ernst sei, ging diesmal aufrichtig auf die gemachten Unträge ein. Er wollte nicht, daß die Lombarden und König Wilhelm von Sicilien in Italien übermächtig werden sollten; er bedurfte im Nothsfall des Kaisers gegen sie. Um die Verhandlungen zu erleichetern, kam der Papst nach Ferrara. Bald vereinigte man sich über den Ort, wo die Unterhandlungen gepslogen werden sollten; Venedig ward bestimmt, obgleich die Lombarden dieser Stadt nicht ganz trauten, da sie sich zuleht wieder von ihnen getrennt und an Friedrich angeschlossen hatte. Der Doge Ziani und zwöls edse Venetianer schwuren sicheres Geleit, und daß der Kaiser nicht ohne Wissen der Unterhändler der anderen Theile nach Venedig kommen solle. Hierauf schritt man rasch in dem Friedenswerk vor.

## 8. Friede und Waffenstillstand von Venedig. (Die Normannen.)

Tortona und Cremona hatten, noch ehe die Friedensunterhands lungen in Benedig begannen, einen Separatvertrag mit Frieds

<sup>1)</sup> Giulini memorie di Milano vol. VI. p. 475.

<sup>2)</sup> über diese zulest erzählten Begebenheiten vergleiche man v. Raus mer Gefch, ber Sobenstaufen Bb. II. S. 242 ff.

rich geschlossen 1) und badurch nicht nur ben lombardischen Bund gegen sich aufgebracht, sondern auch den Papft in den Schritten, welche er fur bie Lombarden thun wollte, vorsichti= ger und gemäßigter gemacht. Hufferdem hielten noch bie Stabte in Monferrat und mehrere in Piemont 2), ferner bie Ortschaften ber Romagna wieder gu bem Raiser; Genua und Pavia waren Sauptstützen besselben 3). Alexander seinerseits hatte zwei Gesandte Konig Wilhelms (denn auch biefer, um ganz Italien zu bernhigen, wollte sich mit Friedrich vertragen) mit sich nach Benedig und Ferrara gebracht, Romuald, ben Erzbischof von Salerno, und ben Großconnetable Graf Roger von Undria.

Wilhelm II. war unter der Vormundschaft seiner Mutter feinem Bater auf dem Throne gefolgt. Die Bergen, die feine jugendliche Schonheit am erften Tage gewonnen hatte, suchte feine Mutter burch Freilaffung aller Staatsgefangenen ohne Losegeld 4) auch für die Zukunft zu fesseln. Es war ein schwa= ches Mittel: benn bas, was nach bamaligen Begriffen bem Bolke eine Eprannei erschien und was zu allen Zeiten ben niederen, gewerbetreibenden Standen eine Laft mar, die mobl= geordnete Hierarchie koniglicher Beamteten, blieb und muffte bleiben, und folange fie blieb, hatte jeder Bischof oder Ba= ron, der eine Opposition gegen den Hof bilden wollte, auf einen zahlreichen Unhang zu rechnen. Gin kuhner Mensch, dem Alles für seinen Vortheil seil war, Gentilis, der Bischof von Girgenti, stellte fich an die Spite ber Ungufriedenen 5), welche die leitenden Beamteten und die Auslander zu verdran=

<sup>1)</sup> Cf. Romuald Salern. chron. l. c. p. 217. Como batte sich vor ber Schlacht von Legnano vom Combardenbunde getrennt und bem Raiser angeschlossen. Cf. Giulini memorie di Milano vol. VI. pag. 465.

<sup>2)</sup> Diese Stabte, wie Ufti, Turin, hatten sich Friedrich noch vor ber Schlacht von Legnano unterwerfen muffen. Cf. Rom. Salern. chron. l. c. p. 212.

<sup>3)</sup> Bgl. v. Raumer Sohenft. Bb. II. G. 246. 247.

<sup>4)</sup> Hugo Falcand, l. c. p. 303.

<sup>5)</sup> Hugo Falc. l. c. p. 304,

gen die Absicht hatten. Da die Opposition zunächst gegen Richard, den Bischof von Syracus, einen im Staate mächtigen Mann, der bei Lebzeiten ihres Gemahles die Königin Mutter nicht immer mit der Chrsurcht die sie soderte behandelt hatte, gerichtet schien, zeigte sie selbst sich nachsichtig gegen die Unruhestister. Richard sand zuleht einen Rückhalt an des Königs Better, Gilbert, Graf von Gravina, der an die Spihe der Regierung zu kommen wünschte. Dieser verlangte, die Königin sollte ihren geheimen Kath, den saraenischen Alcaden in Petrus entlassen, der sich unter den Verschworenen besond und von den Miethsoldaten, mit Ausnahme der Franzosen, sehr geliebt war; ohne Gewalt war er also nicht zu stürzen. Über auch der Eraf vereinigte um sich eine mächtige Partei besonders aus den Baronen, die ihn an der Spihe der Geschäfte zu sehen wünschten.

Der Alcade verlor zulett den Muth; er ließ die Konigin und seine Freunde im Stiche und floh mit feinen Schatzen. Seine Stelle erfette ber durch ihn zum Grafen von Molife erhobene Connetable Richard; anderte nun aber alle Interessen, da er von dem Bischof von Spracus durch bedeutende Geschenke gewonnen ward und ihn hielt?). Der Graf von Gravina wurde auf ehrenvolle Beise durch eine Besehlshaber= stelle entfernt, alle Parteien schienen versohnt. Es lag jedoch in dem Zuschnitt der Regierung, daß nur ein im eigentlichsten Sinne felbstherrschender Monarch die Factionen, Die immer von neuem sich erzeugten, im Zaume halten konnte, und ein solcher fehlte. Un der Spige einer neuen Verschwörung stand der Konigin eigner Bruder, der gegen Graf Stephan von Perche, einen anderen Bermandten ber Ronigin, welcher Erz= bifchof von Palermo, Kangler und, feit Petrus Flucht, gebei= mer Rath ber Konigin war, Partei machte. Beinrich, Graf

<sup>1)</sup> So muß ber Beiname gaytus übersetzt werben. Die Saracenen, ob sie gleich ber Stolz ber Christen als eine Art Kammerknechte betrachtete, hatten boch gleich den Griechen in ben untergeordneten Kreisen ihre Verfassung, und wie jene ihre Stratisos, so ihre Acaden behalten.

<sup>2)</sup> Hugo Falc. l. c. p. 311.

von Montecaveoso, so hatte die Königin ihren Bruder Roberich umgetauft, war, wie der Connetable Nichard von Molise, der sich an ihn angeschlossen, Führer eines Hausens von Micthtrüppen. Die Verschwörung ward entdeckt: Heinrich sollte ausser Landes, Richard ward gefangen; ihr Genosse, Bischof Genztilis von Girgenti, ward ebenfalls festgenommen. Als alle Unruhen unterdrückt schienen, verschaffte ein Ausstand der Messischer Heines Heinrich die Freiheit, ehe er das Königreich verlassen hatte. Auch Nichard ward frei, und nun zwangen sie den Kanzler Stephan und den Grasen von Gravina zur Auswanzderung 1). Der siegenden Partei mussten sich der König und seine Mutter fügen.

Die sicilische Chronik des Hugo Falcandus erzählt alle biefe Begebenheiten, die ben Zeitraum vom Tobe Ronig Wil= helms I. bis zum Sahre 1169 fullen, mit Gefchmack, Ber= 1169 stand und Treue, und bes vortrefflichen Geschichtswerkes we= gen ist es Schade, daß es nicht auch die folgenden Sahre um= fasst. Der Sache nach ist uns wenig verloren: benn auch bas Wenige was Sugo Falcandus hinterlaffen hat, zeigt uns Die Kategorieen, unter welche in Diefer Zeit alle Verhaltniffe bes normannischen Reiches zu ordnen find. Es ift ein Staat, ber, aus Ginem Guß geschaffen, auch nur bann ein mahres Leben hat, wenn in dem Mittelpunct besselben sich die Kraft befindet, auf deren Gewicht die ganze Schopfung berechnet ist. In der Zeit aber bis zum venetianischen Frieden schlte biese Kraft, und so suchen sich alle Bestandtheile bes Reiches, weil sie ben Zusammenhang verloren haben, einzeln geltend ju machen. Die fremden Ritter und Beamteten, Die Bier= archie ber Beamteten wieder fur fich, die Miethfoldaten, die faracenischen Unterthanen mit ihren Alcaden, die noch in grie= chischer Beise eingerichteten Stabte mit ihren Stratifos, Die longobarbifchen und bie normannischen Barone, alle biefe ver= schiedenen Clemente bilben einzelne Massen, die ein Interesse für sich verfolgen und ben Sof bedrangen. Sier am Sofe, wo ein Beib machtigen Ginfluß auf die Regierung bat, wo

<sup>1)</sup> Rach bem Kenigreich Jerusalem. Cf. Romualdi Salern. chron. ap. Murat. scr. vol. VII. p. 209.

ein junger Mensch König ist, sinden sich die mächtigsten, reichsten wie die kecksten und gewandtesten Männer zusammen, die wieder jeder einzeln ihr Interesse verfolgen und jene Massen bald für sich zu gewinnen, dalb ihnen ihre Gewalt und Stellung zu rauben suchen. Unter solchen Zuständen lässt sich kein sester Gesichtspunct angeben, Alles scheint eine Zeit lang dem Zusall preisgegeben; doch retteten sich die Institute des Staates über diese trübe Zeit hinaus, und in ihnen fand dann, sobald Friedrich II. wieder als ein selbstherrschender Monarch in den Mittelpunct der Verhältnisse trat, dieser eine unschäsbare Vorarbeit, um von neuem, nur noch gebildeter, eine Monarchie im Sinne der neueren Zeit im sicilischen Neiche herzustellen.

Es war unter biefen Umftanden naturlich, daß fur Fried= rich I. das Verhaltniß zu dem normannischen Reich in Vene= dig noch mehr zurücktrat als das zu den Lombarden. Alles kam barauf an, sich mit dem Papste ernstlich zu versohnen: benn sowie ben Lombarden dieser vereinigende Mittelpunct genommen war, musten sie selbst von ihren früheren hochge= spannten Foderungen Einiges nachgeben. Der Papft selbst bot bem Raifer die Sand: benn ba von den lombarbischen Stabten jede in einem anderen Berhaltniß zum Raifer ftand als die übrigen und je andere Nechte glaubte in Unspruch nehmen zu können, verwickelte die Unterhandlung mit ihnen in endlose Schwierigkeiten. Der Papst selbst machte den Bor= fchlag, ber Raifer moge vor ber Sand gar keinen Frieden, sondern nur einen Waffenstillstand mit den Lombarden schlief= Öffentlich zwar gebardete sich Friedrich ungehalten über den Borschlag, der etwas seiner kaiserlichen Majestat Un= wurdiges zu enthalten schien; insgeheim aber war er hocher= freut, die Verhandlungen mit dem Papft und mit den Lom= barben verschieden gestellt zu seben; auch die Berhandlungen mit Konig Wilhelm waren in berfelben Beise von Alexander behandelt worden. Der Papst brachte einen Waffenstillstand von funfzehn Sahren mit dem Konigreiche Sicilien in Vorschlag. Friedrich ließ, wahrend fich vor Aller Augen feine Gefandten in Benedig diesen Borfchlagen widersetten, bem Papft unter

<sup>1)</sup> Romuald, Salern, l. c. p. 224.

der Hand wissen, daß er sehr gern in Alles willige, wenn Se. Heiligkeit ihm von den mathildinischen Gütern, die der Raiser von Welf wieder für die hohenstaussischen Friedensunters ben hatte und die jeht von der Kirche bei den Friedensunters handlungen zurückgesodert wurden, die Einkünste ungekränkt noch sunfzehn Jahre lassen, nachher aber sich wegen des weistern Besiches dieser Güter ebenso wie der Kaiser einem schiedsrichterlichen Urtheil unterwersen wolle. Obgleich der Papst nicht ganz auf diese Propositionen einging, willigte er num doch ein, daß der Kaiser von Cesena, wo er sich bisher aufgehalten hatte, nach Chioggia kam 1), wodurch die Unterhandslungen sehr erleichtert wurden. Endlich hätte beinahe die Einsladung der Benetianer, Friedrich solle, ohne den Papst weiter zu fragen, nur immerhin in ihre Stadt kommen, wieder eine unauslösliche Verwirrung veranlasst.

Mur des Kaisers rascher Entschluß die Bedingungen bes Friedens mit der Rirche und des Waffenstillstandes mit den Lom= barben und Siciliern, soweit fie festgestellt waren, zu beschworen und von zwolf seiner Fursten beschworen zu laffen, hinderte bas Auseinandergeben des Friedenscongreffes. Die Lombarden waren schon wieder in Treviso, die sicilischen Gefandten zum Ubse= geln bereit gewesen. Run waren Alle beruhigt; gern fah man ben Kaiser perfonlich in Benedig anwesend; der Papft lud ihn ein und sprach ihn und die Seinigen vom Banne, der noch auf ihnen ruhte, frei. Um 24sten Junius 1177 fam Friedrich 1177 in Benedig an. Der Doge und ber Patriarch, alle Eblen Benedigs und unzähliges Bolk waren ihm entgegengefahren; als er aus bem Schiffe stieg und in die nahe Marcusfirche 20g, empfing ihn der Papft vor der Borhalle. Friedrich warf fich ihm zu Kugen, weinend erhob und fuffte ihn Alexander, und die Deutschen von bem Unblick hingeriffen stimmten laut

Unglück hatte den Kaiser, der in seiner Jugend ein wilder, trotziger Nittersmann gewesen war, gebildet, gemildert, vielsach zur Besimung gebracht. Auch Alexander war person-

Te Deum laudamus an 2).

<sup>1)</sup> Romuald, Sal. l. c. p. 226.

<sup>2)</sup> Romuald, Salern, l. c. p. 231.

lich milber geworden, ohne von dem Gedanken seiner Burde das Mindeste aufzugeben. Die Feindschaft, welche durch die abstracte Theorie der damaligen Zeit über den Ursprung der höchsten Gewalt nothwendig zwischen Kaiser und Papst gegeben schien, wenn nicht Einer seig auf einen Theil seiner Wirkssamkeit verzichtete, war in diesem Augenblick aufgehoben durch das freundliche Sichentgegenkommen und wahrhaft höhere Versständniß zwischen zwei Männern, die, wenn auch Feder von ihnen seine Schwächen und Fehler hatte und oft über die Schranken der Menschlichkeit (der Eine im Zorn nicht anerskannter Majestät, der Andere in zähem Halten an Säsen, die einer sehr abstracten Denkweise ihr Dasein verdankten) hinsaußgegangen war, doch Beide zu den Kräftigsten und Männslichsten ihres Standes gehörten.

Um 1sten August 1177 ward endlich der Friede, der 1177 bas fo lang zerriffene Stalien wenigstens auf einige Beit beru= higen follte, befinitiv ausgesprochen 1). Der Kaiser machte fich anheischig Alexander gang in der Beise wie deffen Bor= gånger anzuerkennen; bagegen follten ihm noch funfzehn Sahre alle Ginkunfte aus ben mathilbinifchen Gutern bleiben, über beren weiteren Besitz gerichtlich entschieden werden soll. Calirtus follte feiner Stellung als Papft entfagen und burch eine Abtei schadlos gehalten werden; seine Cardinate sollten ihre Stellen verlieren und wieder bas werden, was fie vor ihrer Erhebung waren. Mit den Lombarben wurde ein Waffenstillstand auf feche Sahre geschloffen und von beiben Seiten ber status quo unangetaftet anerkannt; weiter entstehende Streitigkeiten follten burch Schiedsrichter aufgehoben werden. Ein abnlicher Waffenstillstand ward auf funfzehn Sahre mit dem Ronigreiche Sicilien geschlossen.

Friedrich blieb noch bis zum September in Benedig; dann zog er durch Toscana nach Genua; endlich, im Sahre 1178 über die Alpen nach seinem burgundischen Reiche.

<sup>1)</sup> Ich folge bei ber Angabe ber Friebensbebingungen herrn von Raumer, ber in seiner Geschichte ber Hohenstaufen Bb. II. S. 253 u. 254 bie wesentlichsten Puncte gusammengefiellt hat.

Beranderungen in d. Berfassung b. lomb. Stadte. 105

9. Veranderungen in der Verfassung der lombardischen Städte.

## (Städtische Podestaten.)

Seit ber Mitte bes zwolften Jahrhunderts andert sich allma= lig die ftabtische Verfassung in Oberitalien in eben dem Ber= haltniß, in welchem die Stadte biefer Gegenden, die fruher, fast muthwillig über bie Grenzen ihrer Berechtigungen binausgrei= fend, die Freistaaten mehr und mehr spielten, jest gezwungen wurden sich in allem Ernst und in der Noth als. freie Staa=

ten zu benehmen.

Die Hauptveranderung breht sich um die Ginführung eines ftabtischen Umtes, beffen Inhaber gleich den faiferlichen Gewaltsboten ben Namen Podestaten führten. Es ist bas Wort potestas, in der Bedeutung unseres deutschen Wortes "Behorde," sehr alt in Italien. Schon im Iten und 10ten Sahrhundert finden sich einzelne Beispiele bei Geschichtschrei= bern, wo potestas nur durch Behorde überfest werden kann. Im 11ten Jahrhundert findet sich das Wort in Urkunden 1). In den Stadten kommt aber unter dem besonderen Titel eines Podefta feine einzelne Behorde vor, bis auf Friedrichs I. Un= funft in Italien, sondern jeder mit einer offentlichen Gewalt bekleidete Beamtete wurde wohl zuweilen ein potestas ge= nannt. Das einzige Beispiel bas sich gegen diese Behauptung anführen liesse ware bas Vorkommen eines potestas in Bo= logna 2) im Sahre 1151, und Bologna scheint in der That auch der Ort gewesen zu sein, wo diese Umanderung in der stådtischen Berfassung zuerst begann.

Auf dem Reichstage zu Roncaglia, wo die vier bologne= sischen Rechtslehrer so ausserordentlichen Ginfluß hatten, traf

<sup>1)</sup> Bal. 3. B. Giulini memorie di Milano vol. III. p. 237, wo sich eine Urkunde des Jahres 1033 findet, und in ihr die Worte: "Ideoque praecipimus et, quibuscumque interminationibus volemus jubere, decernimus, ut nullus unquam potestas, minister vel missus etc." Die Mascutinform zeigt hier burchaus, bag bie Manner gemeint find, welche die hoberen Beborden bilben.

<sup>2)</sup> Savioli annal. Bolognesi I, 2. dipl. 146.

Friedrich I. eine Unordnung hinsichtlich der Erledigung von Sachen, die durch Appellation an ihn felbst gelangten; sie bestand darin, daß er die Klagen nach ben Sprengeln ber Bisthumer theilte und fo einzelnen Richtern übergab, die aber immer aus einem anderen Orte waren als ber Rlager 1). Ohne Zweifel zog er bei dieser Einrichtung die bolognesischen Rechtslehrer zu Rathe, und biefe zeigten ihm nur als Mufter die Einrichtung, die sie einige Sahre fruher schon in ihrer Ba= terstadt entweder vorgeschlagen oder doch sehr befördert hatten. Die Consulnregierungen, so sehr auch Caffari die genuesischen ruhmt, mochten doch viel gegen sich haben. Familieninter= effen. Permogensintereffen mufften fich bei ber Bahl und bei ber Umtsführung der Consuln nothwendig oft fehr nacht zei= gen. Da ber Confuln mehrere und in ihrer Zahl also oft Glieber einander feindlicher Familien waren, ferner, da bei der Erledigung der einzelnen Geschäfte oft die verschiedenen Con= fuln sehr verschiedene Interessen verfolgen mochten, musste Die Consulnregierung nicht selten zu Ungerechtigkeit und Zwie= allezeit aber zu einem schleppenden Geschäftsgang tracht. führen 2).

Niegends musse die Unvollkommenheit der consularischen Regierung entschiedener in die Augen fallen als in Bologna, wo man das Necht und seine Anwendung theoretisch behanzelte; kein Ort war also auch geschickter Italien mit einem Beispiel veränderter Gerichte voranzugehen als eben Bostogna. Um dem mit den Consulnregierungen verbundenen Lästigen auszuweichen, rief die Stadt Bologna?) einen Faentiner, Guido di Nanieri da Sasso, und bekleidete ihn einige Jahre mit der Gewalt, welche früher die Consult de communi gehabt hatten?), wobei er jedoch zugleich den Vorsis

<sup>1)</sup> Cf. Radevicus I, c. lib. II. cap. 5.

<sup>2)</sup> Herr v. Raumer in den Wiener Jahrbuchern VIII. S. 40. hat ohngefahr in ahnticher Weise die Übelstande der Consulnregierung, doch von etwas modernem Gesichtspunct angegeben.

<sup>3)</sup> Cf. Savioli anu, Bol. I. 1. p. 292.

<sup>4)</sup> Daß Guido diese Gewalt besaß, sieht man aus dipl. 148 bei Sa-violi annal. Bologn. I. 2.

im Gerichtscollegium der Consuln de placitis hatte. Wegen dieser Thatigkeit in den Gerichten erhielten die Podestaten Un=

fangs oft auch den Titel Pratoren.

Unfangs wollte bas Beispiel Bolognas wenige Nachah= mer finden; erst seit der Raiser auf dem roncalischen Reichs= tage demselben gefolgt war und es von großem Nugen er= fannt hatte, ward Uhnliches überall versucht. Der Raiser fette bann auch, wie wir gesehen haben, in vielen Stadten, wo er fich das Recht vorbehielt die Obrigkeiten zu ernennen, g. B. in Brescia, Piacenza und vielfach anderwarts, an die Stelle der bisherigen Confuln, feine Pratoren oder Gewaltsboten, die freilich insofern sehr verschieden waren von den städtischen Pobestaten, als die Ersteren gang als kaiserliche Beamtete gestellt waren, die Letteren aber als republicanische Magistrate, beren Wirkungsfreis auf einem bestimmten Bertrage beruhte; bennoch aber blieb ber Ursprung der kaiserlichen Pobestaten berfelbe wie der der ftabtischen, das Vorbild namlich von Bologna. Man hatte sich übrigens in kurzem fo grundlich von der Zweckmäßigkeit dieser Ginrichtung überzeugt, daß fast in allen Stadten, aus welchen bie faiserlichen Gewaltsboten vertrieben wurden, städtische an deren Stelle traten, und nicht wie fruher Confuln. Die Zeit trug viel bazu bei: die Stadte waren vielfach vom Raiser bedrangt und bedurften größerer Einheit in der Regierung, großerer Schnelligkeit in den Maß= regeln, größerer Freiheit bes hochsten Magistrates von localen Interessen. Alle diese Vortheile gewährte die Ginsehung frember Ebelleute als stadtischer Podestaten.

Die neue stabtische Magistratur war recht eigentlich für ben Landadel geschaffen; für jenen entweder, der noch ganz unabhängig auf seinen Gütern hauste, dessen es freilich nicht viel gab, oder auch für den, der zwar dem Undringen der Stadte nachgebend in ihnen Bürgerrecht genommen und sur Kriegszeit ein sestes Haus gebaut, aber soust immer, mit Vorbehalt des Kehderechts gegen Seden der nicht Mitbürger war, und des Bündnißrechtes mit Jedem der nicht der Stadt Feind war 1), auf eignen Burgen lebte. Für diesen Utel, der schon

<sup>1)</sup> Diefe beiben Rechte, bas Fehberecht und bas Bundnifrecht, be- hauptete nicht bloß ber Abel, sendern nach seinem Beispiel auch ber Bur-

mehrfach als das zweitwichtigste Moment im Leben des italienischen Volkes im Mittelalter bezeichnet worden ist, hatte sich jest ein reiches Feld der Auszeichnung gedssnet. Theils trat er an die Spisse von Miethtruppen und verkauste seine Dienste als Heersührer, der zugleich das Heer selbst den Ståzten zusührte, theils erschien er in diesen als Podeska 1). Daß man sich an den Landadel öster wandte, wenn die Stelle eines Podeska zu beseisen war, als an den Adel der in städtiz sches Leben und Interessen eingegangen war, lag darin, daß nur jener von Parteieinsluß ganz frei zu sein schien; denn in den Städten selbst wiederholten sich gar zu oft nur dieselben Bestrebungen auf gleiche Weise.

Die Einführung des Podestatenamtes hing natürlich davon vor Allem ab, wie weit sich die Stadt von dem Bischof oder ehemaligen Herrn wirklich befreit hatte. Fast alle wa-

gerftand unter ben im Text angegebenen Befchrankungen noch fehr lange in Italien.

1) Auf welche mannichfaltige Weife ber ganbabel in die ftabtifchen Ungelegenheiten verflochten war, wie er fein Bundnifrecht und Fehberecht sowie feine Reichsfreiheit benugte, um zwischen ben madtigeren Republiken nicht germalmt zu werben, gegen jebe auf ben Rothfall einen Ructhalt zu haben und von allen foviel als moglich zu gewinnen, lafft fich nur an einzelnen Beispielen zeigen, beren bie italienischen Geschicht: Schreiber diefer Zeit voll sind: "Der alte Obizo Malaspina war Bafall bes Erzbischofs von Genua geworden, Moruello fein Sohn Bafall ber Stadt; fie hatten beibe eine Gidgenoffenschaft errichtet mit bem Abel in ber Lunigiana, mit ben Grafen von Lavagna und Undern. Go waren fie nach allen Seiten geschütt. 2118 sie sich ftark genug fühlten Etwas gegen Genua zu unternehmen, überfielen fie Geftri, branbidjatten Chia-Der Markgraf von Monferrat ward hierauf mit einer Ungahl Rittern gemiethet; ber Markgraf be Bavi, ber Markgraf be Bofco, ber Markgraf be Ponzano, jeber mit zwanzig Mann gu Buß; fo zogen fie mit ben Gennefern gegen bie Matafpinas, die fich in die Dieberung von Seftri gezogen hatten. Um Enbe ward ein Baffenftillftand gefchlof= fen, ben bie Republit Genua bagu benutte, einen einheimischen stadtischen Ritterftand zu organifiren. Gie ließ ichon im folgenden 1173ften Jahre hundert Ritter fchlagen. Cf. Caffari I. c. libr. II. Muf biefe Beife wurden die Malaspinas mit ihren Gidgenoffen in Schranken gehalten." Sind bas nicht gang analoge Berhaltniffe, wie fie Frang von Sickingen in Deutschland fand?

ren durch des Raisers Gnade oder durch die Empörung und dann durch den venetianischen Wassenstillstand zu den Regazlien in solchem Umfang gelangt, daß sie recht wohl eine so sesse und abgeschlossene Regierungsgewalt ausstellen konnten, wie die des Podestà war. Einige konnten dies erst spåter unternehmen; sie hatten noch die Schössenverfassung dewahrt und konnten höchstens darin der Zeit gleichen Schritt halten, daß sie ihre Schössen Consuln nannten. Dies war namentlich in kleineren toscanischen Orten der Fall, und Florenz selbst hat vor dem Jahre 1199 keinen Podesta gehabt 1). Der städtische Gewaltsbote, obgleich er in vielen Rücksichten sehr verschieden war von den Grasen der früheren Zeit, hatte im Wesentlichen doch deren Gewalt, nämlich die oberste Gerichtsbarkeit und die Ansührung der Kriegsmacht der Stadt.

Es muste die Wahl eines Podesta oft großen Schwierigkeiten unterworsen sein, und hierin ist der Grund zu suchen,
warum zuweilen wieder gar kein Podesta gewählt ward und
Consuln de communi an seine Stelle traten. Auch deshalb
ward wohl oft von den einflußreichsten Bürgern die Wahl
eines Podesta hintertrieben, damit sie als Consuln die Regierung selbst möchten sühren können. Um sich aber da, wo Podestaten eingesetzt waren, auf jeden Fall vor Misbrauch ihrer
Gewalt sicher zu stellen, wurden die mannichsachsten Vorkehrungen getrossen. Die wichtigsten und überall wiederkehrenden
waren: 1. der Podestateneid; 2. die Vorsorge, daß sich
der Podesta keine Partei in der Stadt gewinne; 3. das
Syndicat.

Der Podestateneid, der sehr umständlich und in sehr abge= messenen Formen war, hatte vorzüglich seinen Grund in der fremden Abkunft des neuen Magistrates. Es musste demsel= ben sogleich ein Inbegriff der ihm bisher fremden Verfassung und Gerechtigkeitspslege vorgelegt und er durch einen Eid ver= bunden werden die Stadt nicht eher zu verlassen als nach

<sup>1)</sup> Sozomenus Piftoriensis, bessen Nachrichten aus früherer Zeit bei einer guten historischen Grundlage, boch vielsach ins Sagenhafte verzerrt und in Jahreszahlen ungenau sind, giebt die erste Einsehung eines Podesta beim Jahre 1196 an. Cf. Rer. Itt. ser, ex flor. biblioth. codicibus pars I.

erhaltenem Urlaub; denn da derselbe in der Stadt keine Berswandten haben durfte, so hatte man auch, im Falle daß er entwich, durchaus kein Mittel in Händen, ihn zur Nechensschaft zu ziehen. Der Eid der Podestä ist die hauptsächlichste Beranlassung zu Unsertigung des Statuten geworden; die Statutenbücher sind hie und da bloß erweiterte Podestateneide geblieben.

Die Urt, wie sich die Sorge, der Podesta moge sich eine Partei machen, aufferte, war in den verschiedenen Stadten sehr verschieden: er durfte in der Regel keine Verwandten in ber Stadt haben, oder biefe mufften mahrend feiner De= gierung bie Stadt und beren Gebiet verlaffen; er fonnte nicht zweimal nach einander gewählt, und ebensowenig konnte ein Bermandter besselben bald nach ihm Podesta werden. Dasselbe galt auch von seiner Begleitung; denn gewohnlich brachte er einige gelehrte Juriften und einige Ritter als feine Gehuls fen und Abjuncten mit fich in die Stadt. Man wunschte auch in biefen Leute zu feben, die ben einheimischen Interessen fremd feien. Oft ging die Sucht Alles zu bedenken ins Klein= lichste, und der oberfte Reprafentant der Republik, der Po= beffa, ward badurch fur die Beit feines Regimentes nicht felten fo gebunden, bag er ein elenderes Dafein hatte als ber geringste Burger, bem doch wenigstens nicht vorgeschrieben war, mit wem er speisen und umgehen durfe. Überdies war die Amtsführung der Podestaten kurz, gewöhnlich ein Sahr; eine Umtsbauer über fünf Jahre wird nirgends erwähnt.

Allgemein war die Einrichtung des Syndicats d. h. eines Gerichtes aus den angeschnsten Stadteinwohnern, vor welschem am Ende seiner Regierung der Podestä zur Nechenschaft gezogen und Sedem frei gegeben ward innerhalb einer bestimmten Frist Alage gegen ihn anzubringen. Für den Fall, daß der Podestä, seines Eides nicht achtend, noch ehe es zum Synzdicat kam, entwich, hielt man einen Theil seiner Besoldung zurück, der ihm dann zur Strafe entzogen ward.

10. Die Verhaltniffe Italiens vom venetianischen Frieden bis zum constanzer Frieden.

Calirtus, der Unfangs versucht hatte sich der Versohnung des Kaisers mit Alexander zum Trot zu behaupten, unterwarf sich im 3. 1178 wirklich dem Letteren, der sich mit den 1178 Romern durch einen Vertrag über die Soheitsrechte, welche ber Stadt und welche bem Papft guftehen follten, gang freund= lich gestellt und feinen Aufenthalt in der Nahe von Tuscu=

lum genommen hatte.

In Toscana hielt sich immer noch eine ultra=kaiserliche ober vielmehr ghibellinische Partei, die den Frieden von Be= nedig nicht respectirte und die zuerst auch Calirtus mit ben Waffen unterstütt hatte. Ihr Hauptsitz war Viterbo; ihr Unführer Conrad, ber Cohn bes Markgrafen von Monferrat. Christian von Maing, der sie zu unterdrucken suchte, fiel ihr in einem Treffen in die Bande und schmachtete bis 1181 in ben Gefängniffen von Aquapenbente 1), aus benen er fich qu= lett durch schweres Losegeld befreien musste. Nachdem Calir= tus fich unterworfen hatte, hatten feine leidenschaftlichsten Unbånger einen neuen Gegenpapst erhoben, der aber gefangen und in das Kloster Cava gesperrt ward.

Mis Alexander im Sommer 1181 ftarb, folgte ihm Bu: 1181 bald von Lucca, Cardinal der romischen Rirche, unter bent Namen Lucius III. Er, ber gleich feinem Borganger fich be= sonders Tusculums, einer den Romern über Alles verhafften Stadt, annahm, gerieth bald mit ihnen in arge Feindschaft; Christian von Mainz kam ihm zu Bulfe und schlug die Romer mehrfach, farb aber noch wahrend ber Dauer biefer Kehde am Kieber im Sommer 1183. 1183

Im oberen Italien genoffen die durch den Waffenftill= stand in ihrer Freiheit anerkannten Stadte ihres republicani= schen Daseins. Doch hatte bas Wegfallen bes Gegengewichts. welches bisher die Gewalt und das Streben des Raifers ge= biloct hatte, ihnen auch die Energie genommen, als ein Stagtenbund einmuthig zu handeln. Die Feldzüge des Erzbischofs

<sup>1)</sup> Cf. Mag. Boncompagni lib. de obsidione Anconae c. 25.

Christian, obgleich sie gegen diejenigen gerichtet waren, die sich bei der Ausschnung des Raisers mit dem Papst nicht beruhigen wollten, brachten zwar noch einmal folche Besorgniß für die Erhaltung ihrer Freiheit unter ben Stadten bervor, daß die aus der Lombardei, aus der Mark und Romagna einen Tag zu Parma hielten; doch war es ein Gluck, daß ber Waffenstillstand nur auf sechs Sahre geschlossen war, und nach biefer Zeit von neuem ber Rampf beginnen, ober bie fruber errungene Stellung burch einen Frieden befinitiv gesichert wer= den musite. Bei langerer Ungefochtenheit wurde ber Bund gang erschlafft sein, ehe ein Staatsvertrag geschlossen worden ware; wahrend ein folcher im Jahr 1183, wo bem Raifer das Andenken an die Thaten der Lombarden noch nicht ver= blichen war, auf eine fur bie Stadte fehr vortheilhafte Beife eingegangen ward.

In Piacenza wurden auf einem Stadtetage die Bedingungen des Friedens zuerst verhandelt, und als man der Hauptsache nach einig war, fand der Friedensschluß selbst auf einem

1183 Reichstage zu Conftanz statt, im Junius 1183.

Der neue Friede enthielt eine volle Umnestie von beiden Seiten hinsichtlich alles Früheren 1). Die Städte blieben in Besits der ihnen seit unvordenklichen Zeiten zuständigen Rechte 2), auch des Kriegs 2 und Besestigungsrechtes, sowie der eignen Gerichtsbarkeit. Im Fall darüber Zweisel obwalten sollte, ob eine Stadt ein Necht dieser Art als Gewohnheitsrecht besitze, sollten der Bischof und ausgewählte gute Männer der Stadt und Umgegend, die weder der Stadt noch des Kaisers Feinde seine, über die beiderseitigen Ansprüche enscheiden. Zahlt aber eine Stadt jährlich 2000 Mark Silbers an den Kaiser, so bleibt sie in Besitz aller Nechte, die sie im Augenblick hat; auch von dieser Summe kann jedoch abgegangen werden, wenn die Nechte, über deren Besitz sich Zweisel erheben liessen, zu unbedeutend sein sollten, als daß die Stadt deshalb 2000 Mark

<sup>1)</sup> Ich folge in der Angabe der Friedensbedingungen Muratori in antiq. Ital. vol. IV. p. 58 et p. 307 et 308. und v. Raumer l. c. Bb. II. S. 278.

<sup>2) &</sup>quot;Omnes consuetudines sine contradictione nostra exerceatis, quas ab antiquo exercuistis vel exercetis;" nun werben sie ausgezählt.

len mochte. In ben Stabten, wo ber Bischof') in Folge ber Eremtionsprivilegien fruber in Besit bes Grafenbannes gemefen war, foll er die Consuln auch hinfuro noch mit ihrer Gewalt bekleiden, wenn er sich bei biesem Nechte bis dahin behauptet bat. In ben übrigen Stabten ertheilt ber Raifer ben oberffen Magistraten der Gemeinde die ihnen zustehende Umtsgewalt 2). Die Belehnungen, welche ber Raifer zu ertheilen hat, finden unentgeltlich ftatt; alle Lebenleute und Magiftrate schworen aber bem Raifer ben Lebenseid, alle Burger zwischen 17 und 70 Jahren ben Burgereid, und biefe Beeibigung wird von gehn Sahren zu gehn Sahren wiederholt. Bei Rechtsfachen, beren Gegenstand mehr als 25 Lire betragt, bleibt bie Berufung an den Raifer ober an den von ihm eingesetzten Dber= richter; Streitigkeiten amischen bem Raiser und einer Bunbesstadt ober beren Burgern follen nach Gefeit und Berkommen bes Landes und nur wenn der Raifer in Italien ift, in bef= fen Gericht entschieden werden. Wenn ber Raifer nach Stalien kommt, muffen ibm Lebensmittel gereicht und Bruden und Bege hergestellt werden; boch barf er in feiner Stadt lange verweilen, um ihr nicht burch feine Beburfniffe gu brudend zu werden.

In diesem Frieden erkannte Friedrich die italienischen Städte in der Stellung an, die er ihnen durch die roncalischen Beschlüsse hatte rauben wollen. Wenn er auch den eigentlichen Grund des Mislingens seiner Plane schwerlich durchschaute, so fühlte er doch die Macht, die eine Nation besitht, die durch Handel und Reichthum und das dadurch erzeugte

<sup>1)</sup> In einer Stadt, namlich in Alessandria, das auf Grund und Bosben der Markgrafen von Bosco erbaut war, kamen die Markgrafen zu einem ahnlichen Recht, wie hier den Bischofen zugestanden wird. Die Consuln von Alessandria musten, in Folge eines Vertrages mit den Markgrafen, diesen jährlich den Sid der Treue schwören. Cf. Moriondi monumenta Aquensia vol. I. p. 78 sq. die Urkunde von 1180.

<sup>2)</sup> Dies ist naturlich nicht so zu verstehen, als wenn ber Raiser die einzelnen Consuln jährlich bestätigt hätte; sondern nur so, daß man ben Raiser als die Quelle der Macht anzusehen habe, die durch bie Consuln geübt ward und nicht unmitteldar von Gott, sondern durch den Kaiser vermittelt und ertheilt war.

Bedürfniß gebildeteren Lebens zu einem freieren politischen Dafein gelangt ift und dies Dafein aus allen Kraften gu be= haupten ben Beschluß fasst. Nur ein Mittel giebt es mit eis nem folden Bolke ben Rampf erfolgreich zu fuhren, bas ift, bem Welthandel eine andere Richtung zu geben. Der Furst, welcher dies nicht vermag, wird, sei seine Macht auch noch fo groß, in dem Ringen mit jenem Untens immer unterliegen, wie Friedrich der Sobenftaufe in Italien, Philipp II. in den Niederlanden unterlegen ift. Sandel und Bilbung, also Uberlegenheit in pecuniarer und geistiger Sinsicht, sind die Mutter Erde, welche die bedrohte Nation nur fest unter ihren Fußen zu fuhlen braucht, bei beren Besitz sie sich nur behaupten muß, um getroft die größten Beeresmaffen verlachen zu fonnen, die wohl einen einzelnen Sieg erfechten, ober auf furze Beit zu Boben schlagen, nie aber gang besiegen konnen, fo= lange jener goldne Bach bes Sandels immer von neuem er= frischende Wellen berantreibt.

11. Allgemeiner Ruckblick auf die Gestaltung der italie= nischen Verhaltnisse seit Heinrich IV.

(Schickfal der kleineren Drtschaften und des Landadels.)

Wie unter Heinrich IV. durch die vielen bestrittenen Bischossssie allmälig die Staatsgewalt in den Städten an die Bürzger und Abels-Gemeinden selbst gekommen, zu gleicher Zeit aber die Capitane durch das Sinken der bischösslichen Macht dem reichsfreien Abel in ihrer Stellung sich genähert hatten, ist oben gezeigt worden; erwähnt ward auch, wie die Erinnerungen an das classische Alterthum, wie philosophische Besstredungen und juristische Alterthum, wie philosophische Besstredungen und juristische Studien den ressectivenden Verstand der Städteeinwohner unterstützt und geschärft hatten, um mit desto größerem Erfolge sich in den neuen republicanischen Lebensformen zu bewegen. Die Kreuzzüge kamen auch bei der fortschreitenden Umbildung Italiens zu statten: denn wähsend sie auf andere Länder vorzüglich durch Ableitung drückender Menschenüberzahl wirkten, gaben sie den italienischen Seesstädten bestimmte Unhaltepuncte ihres Handels in die Levante;

halbe Ståbte, ganze Landschaften wurden ihnen zu Theil, und wo sie nicht im Großen sich festzusehen vermochten, suchten sie doch wenigstens ihre Factoreien anzulegen. Ausserdem aber war Italien die Zwischenstation für alle abendländische Pitger nach dem Drient, besonders für die ununterbrochen in kleinen Hausen nachwandernden. Hatten sie sich an anderen Kusten des Mittelmeeres, etwa in Frankreich oder Spanien eingeschifft, oder kamen sie gar von den friesischen und scandinavischen Hasenorten, so legten sie wenigstens in Neapel, Palermo oder Messina an; die meisten aber schifften sich erst in Venedig oder Neapel ein. Italien gewann durch diese vielen Durchreisenden ausserordentlich an unmittelbaren pecu=niåren Vortheilen wie an Handelsverbindungen.

Die nauen Verhaltnisse in den Stadten und in den Land= schaften Italiens, die verschiedenartigften Trummer früherer Berfaffungen und bie mannichfaltigsten Resultate erstentstandener Bestrebungen bilbeten ein wunderliches Gemisch, bas in die wildeste Gabrung umzuschlagen brobte, als Friedrich I. ein= griff und gerade zu rechter Zeit durch seine Foderungen ben italienischen Stadten die Verhaltniffe recht flar vor Augen hielt, die sie vor nicht langer Zeit verlassen, aber auch in bem Grabe schon vergeffen hatten, daß sie in ihrer Uneinigkeit, in ihrer wilden Leidenschaft felbst die Retten schmiedeten, burch die sie für immer wieder an den verhafften Bustand gefesselt werben konnten. Sie erschraken vor dem Bilbe, bas fie als ihre Zukunft erblickten, und nach furgem Unterliegen erhoben fie sich machtig genug, um ber Welt zu zeigen, daß sie ben früher usurpirten Zustand zu besiten geistig und weltgeschicht= lich hinlanglich berechtigt feien.

Wie dieser Rampf die Freiheit der italienischen Städte erst recht begründete; wie die inneren Verhältnisse dieser Städte, die Eintheilung der Einwohner in Capitane, Valvassoren und Bürger, wie die Magistraturen des Podesta, der verschiedenen Consuln und Consilien beschaffen waren, ist aussührlich dargestellt worden. Nur zwei Verhältnisse bleiben hier noch zu besprechen übrig, um das Bild der italienischen Angelegenzheiten im 12ten Jahrhundert zu vervollständigen: einmal nämzlich die Stellung kleinerer Ortschaften und Städte zu den größ

Beren, in beren Nahe fie lagen, und zweitens die Verhaltniffe bes freien Ubels zu den Stadten.

Die kleineren Ortschaften und Stadte waren entweder in derselben Zeit, wo die großen Stadte von ihren herren, waren es nun Grafen oder Bischöse, sich befreiten, ebenfalls frei geworden und hatten gleich den großen eine republicanische Verfassung mit Consuln, wenn auch nur mit Consuln eines einzigen Standes, an der Spike angenommen, oder aber sie waren ihrem geistlichen oder weltlichen herrn unterthan geblieben. Die sich in dem letzten Falle befanden, werden am besten bei den Verhältnissen ihrer adeligen Herren selbst Erswähnung sinden; denn auch wenn ein Vischos oder Abt Herr war, stand an der Spike des Ortes zumächst ein Lehngraf oder ein Capitan, also ein Abeliger, der in dieser Zeit mit dem reichsfreien Abel gleiche Stellung und Verechtigung in Unspruch nahm.

Die Ortschaften der ersteren Urt, die republicanisch re= gierten namlich, wurden alle die Beute großerer Rachbarftabte. Von ber einen ober ber anderen angegriffen, musten fie fich ergeben ober sich bes Schukes wegen an bie Gegnerin an= schliessen, welches Unschliessen um Nichts besser war als ein Ergeben. Bei biefem Gintreten in untergeordnete Berhalt= niffe behielten sie in ber Regel ihre Berfassung unangetaftet, nur mussten sie bem größeren Orte bas Offnungsrecht zuge= steben; ferner bas Boaticum ober bie Boatia, eine Abgabe, bie von jedem Joch Dchsen entrichtet wurde und die in da= maliger Zeit gewöhnlichste ftabtische Steuer war; endlich muff= ten fie ben Einwohnern bes großeren Ortes und ben Gutern derselben freies Geleit zusichern, mussten die Landstraßen, tie nach jenem führten, im Stande halten und sich bereit erklas ren mit bem großeren Orte gleiche Freunde und Feinde baben zu wollen; mogegen ber lettere bas Berfprechen gab, bie Gin= wohner des kleineren Ortes wie feine eignen Bruder ju fchuven und zu vertheidigen. Urkunden, welche diese Berhaltniffe festschen, finden sich aus bem 12ten Sahrhundert in Menge, und namentlich hat beren Savioli in feinen bolognefischen Sahrbuchern eine ganze Reibe bekannt gemacht.

Italien, soweit es ftabtisch war, zerfiel burch bies Gin=

zwangen der kleinen Ortschaften in die Territorien der größeren in eine Reihe ziemlich arrondirter Stadtgebiete, die nicht mehr wie das Weichbild nur wenige Stunden um die Stadt in sich begriffen, sondern ziemlich benselben Umkreis, den sonst, in der altesten franklisch-italienischen Zeit, ein Graf gehabt hatte. Einige Städtegebiete griffen schon über diesen Kreis hinaus.

Die kleineren Ortschaften bereuten oft, wenn die augen= blickliche Noth vorüber war, sich ergeben oder angeschlossen zu haben; fie fuchten fich zu befreien, und bie Folge war bann, daß sie die eignen Confuln verloren und von der großeren Stadt einen Pobestà zugeschickt erhielten. Undere untergeorde nete Ortschaften mochten sich faumig in Zahlung ber Steuer, oder beren Magistrate verdachtig burch Berbindungen mit Fein= ben beweisen; so kamen auch fie in die Lage, einen fremden Pobesta von ber größeren Stadt zu erhalten. 2113 bies erft bei ben meisten fleineren Stabten ber Fall mar, geschah es bei allen, weil es ben Magistraten bes herrschenden Ortes bequemer war mit Unterthanen als mit Schublingen umzugeben. Unterthanen waren aber die kleineren Orte, sowie fie den ihnen zugeschickten Pobesta annahmen: benn ba biefer ber gros Beren Stadt, nicht ben Ginwohnern ber fleineren, verant= wortlich und zugleich burch sie in feiner Umtsgewalt geschüt war, regierte er ben fleineren Ort, ohne sich viel um bas Interesse ober die Unsicht der Einwohner desselben zu fum= mein. Bahrend bie herrschende Stadt fremdgeborne Podefta= ten fur fich felbst berbeirief und auf bas vorsichtigfte be= schränkte, vertheilte fie die Stellen ber Gewaltsboten in ben unterthanigen Drischaften an die eignen Burger, die bann eine Urt furstlicher Rolle spielten, folange ihre Gewalt bauerte. Bald mischte sich überall in bas Benehmen ber Pobestaten in fleineren Stadten ber Handelsgeist. Sie bedruckten und be= brangten bie armeren Ginwohner ber ihnen anbefohlnen Orte, bis biefe fo in Noth geriethen, daß fie ihr fleines Erbaut ver= fauften 1); fie felbit, Die Podestaten, oder ihre Bermandte und

<sup>1)</sup> Ober sich von ber größeren Stadt wieder frei zu machen wussten. Im letteren Fall, wenn kleine Orte wieder felbständig wurden, trat an die Stelle des bisher von anderen eingesetzen Podesta ein Consul ober

Freunde kauften überall die kleineren Grundbesitzer aus, machten das erworbene Land zum Gegenstand der Speculation und gaben es nicht mehr wie sonst aus Erbpacht oder gegen Dienste höriger Leute aus, sondern setzen Zeitpächter darauf, denen sie so hohe Ertragsquoten statt des Pachtgeldes abpressten als irgend möglich. Die reicheren Einwohner der kleineren Ortschaften suchten sich von ihrer abhängigen Stellung dadurch zu befreien, daß sie Bürger der größeren Stadt wurden. Sie zogen dann in diese und verkausten ebenfalls ihren väterlichen Grundbesitz, oder sie behielten ihn zwar, bewirthsschafteten ihn aber von ihrem jeht entsernteren Wohnorte aus auf gleiche Weise wie die Ackerspeculanten durch Zeitpächter. Überall schied sich die Nation in Herren und Lumpen. In den kleineren Städten blied größtentheils eine Lumpenbevölskerung, die nur um so ungescheuter von dem eingesetzen Poschstä mit Füßen getreten werden konnte.

Der Landadel kam bei diesem Umsichgreisen der machtizgeren Städte, wie schon mehrsach erwähnt worden ist, nicht selten ins Gedränge. Er musste sich dann, gleich den kleinezen Orten, anschliessen; doch konnte man ihm keine Podeskaten seigen und ihn nur sehr langsam aus seinen Gütern kaussen; dadurch blieb er reich und in Ehren. Um die Art, wie dieses Anschliessen des Landadels an herrschende Städte stattsand, näher kennen zu lernen, sei es vergönnt die Hautzpuncte eines Vertrages i), der in dieser Hinsicht zwischen der Capitanensamilie der Corvoli von Fregnano im März 1156 mit Modena geschlossen ward, anzusühren, da fast alle Verzträge dieser Art einen ganz ähnlichen Inhalt haben und der einzelne Fall doch das Verhältniß selbst am anschaulichsten vor Augen rückt.

Die Capitane schwören der Stadt Modena Treue als Burger und verpflichten sich: 1) Modena zu helfen gegen jesten Menschen ausser gegen Welf, wenn er nach Italien kommt,

Capitan ober Pobestà, ben sie sich selbst wählten. So sinden wir es z. B. in Cotrozzo, in Brancoli ganz nahe bei Lucca, zu Unfang bes 13ten Jahrhunderts.

<sup>1)</sup> Savioli annali Bolognesi vol. I. part. 2. dipl. 156.

um die mathilbinischen Guter in Besit zu nehmen, und ausgenommen gegen die, welche dem Belf ebenfalls die Lehenstreue schuldig find. Die Capitane von Fregnano waren nam= lich Bogte über mathilbinische Guter, Die aber, gleich allen Capitanen, die Bogteien, mit benen fie belieben maren, erb= lich an sich gebracht hatten. Gie verpflichten sich 2) jahrlich mit ihren Weibern in Friedenszeiten einen, in Rriegegeiten zwei Monate in Modena zu wohnen, ausser wenn sie von Dieser Berpflichtung von den Magistraten frei gesprochen werben 1); 3) Mobena sicheres Geleit zu halten durch alle ihre Besitzungen; 4) alle Ginsassen ihrer Vogteien und Guter bas Boaticum (jahrlich 6 Denari di Lucca vom Paar Ochfen) an Modena gablen zu lassen, mit Ausnahme ber eigentlichen Burgmannen, Knethte und Gutsamtleute (Gaftalben); end= lich 5) ben Magistraten von Modena zu jeder Zeit ihre Bur= gen zu öffnen.

Dagegen versprechen die Modeneser: 1) ihnen, wenn die Stadt Modena gewisse Guter und Burgen in ihre Gewalt bringt, dieselben zu Lehen zu geben; 2) ihnen gegen gewisse Familien zu ihrem Nechte zu verhelsen; 3) sie überall gegen ihre Feinde schützen zu helsen; namentlich die Fehde gegen die Grasen Gualandi mit auszusechten bis ans Ende.
— Einen ganz ähnlichen Vertrag gingen an demselben Tage die Capitane von Baiso mit der Stadt Modena ein, und fast

ungahlig find die Urkunden gang abnlichen Inhaltes.

Bu Vermeidung von Misverständnissen muß jedoch wohl bemerkt werden, daß diese und ihnen gleichgestellte Nitter durch das Eingehen auf städtische Verhältnisse keineswegs immer, und überhaupt nur wenn sie arm waren oder städtischen Gewerben, etwa dem Handel nachgingen, mit den alten Städteeinwohnern auf gleiche Linie traten. Es war nur ein etwas bestimmterer Freundschaftsvertrag, dies Bürgerwerden; es war ein Verhältniß, das jeden Tag ausgekündigt werden konnte?)

<sup>1)</sup> Sehr oft mar biefe Verpflichtung des burgermerbenden Abels auf die Rriegszeiten beschränkt.

<sup>2)</sup> Wenn nicht so erschwerende Bedingungen hinzukamen, wie bei der Aufnahme ber Markgrafen von Gavi in genuesische Burgerrechte,

und bann feine Folge hatte, als etwa eine Sehbe mit ber verschmahten Stadt, gegen welche man in der Regel bei ber nachsten Nachbarstadt Hilfe fand. Oft waren Abelige biefer Urt Burger zweier Stadte, wie z. B. Cherardo von Carpi= neto Burger von Reggio und Modena 1) war. Bei dem Ber= trag, ben ber Ebelmann mit einer Stadt schloß, konnte er ja eine andere Stadt, in ber er auch fchon Burger war, als eine solche bezeichnen, gegen welche zu handeln und zu fech= ten?) er nicht gehalten sein wolle. Zuweilen wurde einem måchtigen Adeligen als Leben ein Sahrgehalt ausgezahlt, um ihn nur der Stadt als Freund zu erhalten. So bekamen die Malaspinas von Genua bafur, daß sie den Namen Vafallen von Genua führten, 1000 Solbi 3). Die Verhaltnisse waren ungefahr fo wie die Franzens von Sickingen zu ber Reichs= stadt Strafburg 1). Bogen mehrere machtige abelige Familien in die Stadt, wo ohnehin schon mehrere Cavitanenfamilien

nachdem die Stadt lange und oftmalige Fehden mit diesen unruhigen Nachdarn zu führen gehabt hatte. Für 3200 Lire verläuften sie hernach (1202) ihre Herrschaft Gavi mit allen Heheitsrechten an Genua, indem sie sich bloß die Hälfte der Geseitsgelber vorbehielten; sie mussten in die Stadt ziehen und zu einer der Compagnien, in welche die gennesische Bürgergemeinde getheilt war, schwören. Schwerlich war hier eine Trennung von Genua ohne gänzlichen Ruin noch möglich. Cf. Caffari l. c. p. 385.

1) Tiraboschi memorie Modenesi vol. I. p. 155.

2) Auf ahnliche Weise wurde von den untergeordneten Abeligen gewöhnlich der Lehensherr ausgenommen. So heist es z. B. in einem Bertrag, den Lehenseute der Markgrasen von Bosco, die Herren de Rivalta, mit Alessandia 1191 schlossen: "quod praedicti domini de Rivalta salva sidelitate domini imperatoris Henrici et omnium suorum dominorum anteriorum debent facere pacem et guerram, ubi voluerit commune civitatis Caesareae". Cf. Moriondi monum. Aquensia vol. I. p. 93.

5) Caffari l. c. p. 349. Auf ahnliche Weise erhielten bie Malafpinas bafür, baß sie ihre Burg, genannt ber Buhel von Grondola (poggio di Grondola), für ein piacentinisches Lehen erklärten, 215 Lire.

Cf. Affò storia della città di Parma vol. III. p. 20.

4) Wunderbar waren die Verhaltniffe, wo die Abeligen, welche mit der Stadt einen Vertrag schlossen, die ehemaligen Herren des Locales derfelben waren, wie bei dem neuerbanten Alessandria, dessen Grund und Boben früher den Markgrasen von Bosco (einem kleinen Ort zwischen

voer fonst Leute von freiem Abel hausten, so brachten sie ihr ganzes ritterliches Fehbeleben dahin, das mit der Zeit auch die anderen Classen der Stadteinwohner ansteckte, nicht selten aber auch die Bürgerschaften zu dem verzweiselten Schritt führte, den unruhigen Abel aus der Stadt zu jagen, wo er dann auf seinen Gütern sich das Genick brechen mochte. Nagte in einer Stadt nur eine mächtige Familie empor vor allen übrigen, so gründete sie in der Folge leicht fürstliche Herrschaft. Waren mehrere gleichgestellt, so ging fast einer jeden besonderes Streben darauf, die andern entweder aus der Stadt oder unter sich zu bringen.

Da biese eingewanderten Ritter sich allezeit burch ben Magistrat unangenehm beschränkt, noch weniger gern aber sich mit ben Burgern auf gleicher Stufe faben, suchten fie in ber Regel die Hoffnungen bes gemeinen Bolfes an fich zu ketten. Dieses, ob es gleich die großte Ungahl der Einwohner bil= bete, war noch immer ausgeschlossen von der Theilnahme an ber Regierung. Mur bie brei schöffenbarfreien Stande ber Capitane, Balvafforen und freien Burger hatten früher aus ibrer Mitte Schoffen gestellt; nur sie nahmen bernach bei ber Umanderung der Verfassungsformen an ben Consulmwurden und Pobestatenwahten Untheil. Der gemeine Saufe ber bem Bischof ober bem Abel ehemals gang, nun noch zum großen Theil horigen und zinspflichtigen Sandwerker, Rramer und Zaglohner war ansgeschlossen von allem Ginfluß auf Die De= gierung. Er musste Urtheil und Recht bei ben von und aus ben hoheren Standen besetten Gerichten nehmen, sich ben Stadtgefeten unterwerfen, nun aud Steuern an ben Magi= strat zahlen, wenn er innerhalb ber Mauern gedusbet fein

Novi und Messandria) gehert hatte. Es heist in der urrunde (bei Morion di monumenta Aquensia vol. I. p. 78 s. vem Sahre 1180):
"Item omnes Alexandrini facient fidelitatem Marchionibus a XIV annis supra et LXX infra et omni anno consules. Et e converso Marchiones dant in seudum Alexandrinis statum terrae et civitatis et castrum et villam Ponzani cum tota ejus curte et Marenzanam similiter tali modo, quod absolvent Castellanos et Paisanos utriusque loci a sidelitate sua, et tantum Alexandrinis teneantur, si Alexandrini sidelitatem servaverint".

wollte, ohne daß man ihm bei offentlichen Geschäften bie min= beste Theilnahme zugestand. Unzufrieden macht eine folche Stellung immer, aber Gewohnheit und Uchtung vor hoherer Bilbung hatten bieselbe erträglich gemacht. Nun zog im 12ten Sahrhundert ber reiche Landadel in die Stadte; ihm erschien ber Raufmann, ber, obwohl von schöffenbarfreien 21= tern stammend, boch vielleicht armer und unansehnlicher war als der dem Bischof sinspflichtige Kramer, nicht anders als dieser. Mit zu großer Verachtung sah der reichsfreie Ritter oder der ihm gleiche Lehngraf oder Capitan auf alle städtischen Gewerbe, um zwischen ihnen wesentliche Unterschiede anzuer= kennen. Er behandelte den Raufmann wie den Aramet, und hob diesen badurch; gern spendete auch ber Abel ben niebria= ften Claffen feine Gnade, weil fie fich unterthanig benahmen, wahrend ihm ber freie Burgersmann nur gar zu oft bei beschränktem Capital und vielleicht noch beschränkterem Urtheil anmagend gegenüberzutreten schien und burch bas Bestreben, ben an Land und Leuten reichen Ritter als feines Gleichen zu behandeln, lächerlich ward.

Um sich zu rachen, reizte bann wohl ber Abel bie nie= brigsten Classen gegen Magistrat und Bollburger: sie mussten so gut wie jene durch ihre Geldbeitrage die Stadt unter= ftugen; so gut wie jene Gut und Blut einsegen, wenn die Stadt befehdet wurde; ihr Sabe und ihr Leben ftebe beim Ungluck der Stadt so gut auf dem Spiele wie bas ber Schof= fenbarfreien. Es fei ungerecht, daß sie, bei biefer Gleichheit der Laften, in diefer Unterbruckung schmachteten. Dann nahm sich der Abel wohl auch einzelner Urmer an in Gerichten oder fonst; die bisher in ihrem Stadtgebiet nirgends an Wider= stand gewöhnten Magistrate und Patricier (benn so muß man jene hoheren drei Stande nennen) fühlten sich gehindert und wurden dadurch um so mehr gereizt ihre Macht und ihr Un= sehn geltend zu machen. Überall in dem letten Viertel des 12ten Sahrhunderts, seit die Gefahr durch Friedrich I. nicht mehr zur Einigkeit zwang, theilten sich so die Einwohner in zwei Parteien, deren eine der neu eingewanderte Udel und bas gemeine Volk, die andere die schöffenbarfreien Burger bildeten. Pedantisch ist diese Theilung naturlich nicht zu nebmen: benn wo ber neue Abel durch Feindschaft getrennt war oder mit den Capitanen nahe verschwägert, schloß sich wohl auch ein Theil desselben eng an die Patricier; anderen Ortes gingen wieder die städtischen Capitane in die Interessen der neu Angekommenen ein und traten mit ihnen den übrigen Patriciern entgegen. Oder es war ein einzelnes Gewerbe auch wohl von dem Landadel beleidigt, oder von Alters her durch Pietätsverhältnisse an die Patricier geknüpft, oder überhaupt mit den bestehenden Verhältnissen zusrieden, durch eine Ünzberung in seinem Erwerb bedroht, so daß also auch Viele vom gemeinen Volke zu den Patriciern hielten; allenthalben aber bildeten doch die oben bezeichneten Stände die Hauptmassen der beiden Parteien.

Wie in Deutschland ber reichere Landadel oft kleinere Städte in der Nähe großer Ortschaften besaß, wie z. B. die Herren von Kronberg die Stadt Kronberg bei Franksurth: so war auch in Italien der Landadel nicht bloß in Besiß von Burgen und Nittergütern, sondern von ganzen Vogteien und Städten. In diesen war dann die alte Schössenversassung geblieben; unter dem Markgrafen, Lehngrasen oder Capitan bildeten sechs oder sieben gute Leute ein Schössengericht, desen Beisiger sich wohl auch nach Vorgang der Schössen in den großen Städten Consuln nannten, aber in ihrer dermaligen Stellung Nichts mehr mit ihnen gemein hatten 1). Solche Ortschaften und Vogteien traten durch das Eintreten

<sup>1)</sup> So war in der Grafschaft von Seprio, um dies eine Beispiel anzusühren, noch ganz dies alterthümliche Verhältniß, obwohl sich die Schöffen Consuln nannten; cf. Giulini memorie di Milano vol. V. p. 484. Die Herren von Porcari hatten im Lucchesischen eine Herrschaft und in ihr die Grasenrechte. Ihr Gutsamtmann (oder Vicarius, Gastald) saß einem Gerichte von Consuln in der Grasschaft S. Gennaro vor; cf. memorie e documenti per servire all' istoria della città e stato di Lucca vol. III. p. 111 ss. Der Versasser des citirten Buches halt durch ein Misverständniß diesen Vicarius oder Gutsamtmann sur einen Vicecomes. Eine ähnliche Stellung und Thätigkeit hatte er freilich, aber einen sehr verschiedenen Nang. — In den Herrschaften des großen Münssters (eines Frauenklosters zu Mailand), in Rosso und Vigoncio, sinden sich noch im Jahre 1215 die Gerichtsschöffen, aber unter dem Nanun Consuln.

der herren in die Bürgerschaften zwar nicht unmittelbar in ein ber großeren Stadt untergeordnetes Berhaltniß; boch ent= stand dieses gang nothwendig, wenn die Besiter sich nicht in Beiten wieder aus ihren Burgreverhaltniffen frei gu machen ver= standen; besonders entstand es da, wo gleich bei ber Leistung des Burgereides das Versprechen gegeben mar, die Burgen bem Magistrate so oft er es verlange zu offnen und von ben Unterthanen die Ochfensteuer zahlen zu lassen. Es entstanden bann aus biefen ritterlichen Berrschaften bloffe Patrimonials gerichte; die Stadt kaufte dem Abel, der durch Fehden und Lurus immer armer ward, wahrend ber Burger wenigstens durch den lettern immer gewann, ein Sobeitsrecht nach dem anderen in seinen Besitzungen ab; andere Hoheitsrechte sprach sie ihm ab, weil sie dem eignen Bortheil zu fehr entgegenliefen. Bei etwa entstehender Feindschaft zwischen ber Stadt und einer adeligen Familie verlor diese auch wohl in ritter= lichem Rampfe ihre Besitzungen ober einen großen Theil berfelben, und erhielt fie bann nur gegen Bergichtung auf bie Soheitsrechte oder gar nicht wieder und statt ihrer im Frieden ein Aversionalguantum. Wieder in anderen Kallen wurden die in eine Stadt gewanderten Edelleute von einer feindlichen Stadt gang als Mitburger ihrer Feindin betrachtet; Die Guter berselben wurden erobert und bann auch im Frieden nicht ober nicht vollständig zurückgegeben, so daß der verlierende Theil froh war, statt ihrer Geld von der feindlichen Partei ober eine Entschädigungsfumme vom eignen Magistrat zu erhalten. Uberall aber, wenn die Stadte und Bogteien des Abels auf Diese Beise bie Berren wechselten, traf fie bann baffelbe Schickfal wie die Drt= und Landschaften, Die fich freiwillig großeren Stadten angeschlossen hatten. Sie erhielten Dobe= staten von ber Stadt, in beren Besit fie kamen; alle Bohlhabenderen zogen sich allmalig in die Stadt, wurden Burger und entfremdeten fich dem ererbten Grundbesit 1); die Urme=

<sup>1)</sup> Wie wenig man am Ende des 12ten Jahrhunderts vor angestammtem Besich Achtung und von einer Pietat in Beziehung auf vorsälterliches Grundeigenthum eine Vorstellung hatte, sieht man aus der 1199 in Parma und hernach auch in anderen Städten getroffenen Einzichtung einer Behörbe, die dahin zu wirken hatte, daß die Grunds

ren wurden auch von Burgern ausgekauft; das Landeigenthum ward Gegenstand stadtischer Speculation und fernerhin nur noch burch Beitpachter bewirthschaftet. Durch bas gange obere Italien beginnt diese Revolution in den Besithverhalt= niffen gegen Ende des 12ten Sahrhunderts, und bas 13te war es bann, welches fast alle Spuren germanischer Eigen= thumsverhaltniffe verwischte. Nur die Pachtquoten und Ubgabelaften, nicht mehr bie perfonlichen Verhaltniffe, erinnerten feit biefer Beit an bie Bolferwanderung; aus ben Schute borigen ward eine freie, aber besiglofe, landliche Bevolkerung, bie aus Zeitpachtern bestand. Um langsten widerstanden bie geiftlichen Territorien: gang find bier die neuen Berhaltniffe nie durchgedrungen, doch lockte auch in ihnen die Leichtigkeit und Einfachheit der Bewirthschaftung zu der Umwandlung der Schubborigen in Zeitpachter, und die Bahl ber erftern ober ber Erbpächter war in nicht gar langer Zeit nicht mehr ber Rede werth. Rach bem füdlichen Stalien konnte diese Revolution erst im 14ten Jahrhundert eindringen.

Eine große Unzahl adeliger Territorien, Bogteien und Herror. Diese Besitzungen waren früher schon von Mathildiss selbst, hernach von den spåteren Inhabern an adelige Diensteleute zur Verwaltung übergeben, sie waren Bögten als Lehen aufgetragen worden, und diese mathildinischen Bögten als Lehen aufgetragen worden, und diese mathildinischen Bögte nannten sich Capitane gleich den Bögten der hohen Geistlichkeit. Sezder, der Ansprüche auf diese Güter sowie auf die mathildinischen Nechte in den Städten erhob, suchte sich natürlich die Capitane und die Städte geneigt zu machen, und da der Bezsitz ungewiß war, war Jeder geneigt gegen augenblickliche Vortheile Capitanen und Städten Nechte zu veräussern.

besiter, beren Guter im Stadtgebiet, wie sie einzeln nach und nach ers worben worden waren, zerstreut lagen, solange hins und hertauschten, bis sie sich arrondirt und ihren Besitz zu einem continuirlichen Stuck Land gemacht hatten. Cf. Affd storia di Parma vol. III. p. 33.

<sup>1)</sup> Die Urkunde, worin Welf ber Stadt Lucca alle hoheitsrechte, bie sonst bie Markgrasin Mathilbis in dieser Stadt und fünf Miglien im Umkreis besaß, überlässt, ist im Archiv von Lucca. Es heist darin: "Lucanae civitati totoque ejus populo do, concedo atque consirmo

Modena, Reggio, Lucca, Pisa, Florenz, Arezzo und Chiusi 1) waren bald in Befig ber Soheitsrechte, die Mathilbis fonft in Theilen ihres Gebietes ober in ihnen felbst als Markgrafin geubt hatte; boch waren wenigstens die beiden erften Stabte nie zu ihr, sondern zu ben Ortsbischofen in untergeordnetem Berhaltniß gewesen. Dagegen gewannen ihre Capitane un= endlich. Burgen, Stabte, Guter, die fie fruher nur ver= waltet, waren bald als Leben gang in ihren Sanden, und feit Friedrich I. Die mathilbinischen Guter von Welf erworben hatte, schienen sie, da sie ihre Leben vom Raiser unmittelbar bestätigt erhielten, ben Markgrafen und überhaupt dem reichs= freien Abel in jeder Hinficht gleichgestellt. Die lucchefer 2) und piftoleser Gebirge, ber ganze Strich von Floreng noch Bo= logna hin, besonders das Mugello, wo Ubaldinos von Mu= gello Sohne im Jahre 1145 die reiche vaterliche Erbschaft theilten 3), und ihre Nachkommenschaft seit dieser Zeit sich bald gu Florenz bald zu Bologna wendete, bann bie Gegenden bes Apennins und seiner Vorgebirge nach dem Do hin bei Reg= gio und Mobena, waren fast gang in ben Sanden biefer Ca= pitane. Der Sauptpunct ber mathilbinischen Bogteien in ber Gegend von Reggio war Carpineto. Welf, als er Berr ber mathildinischen Erbschaft war, inveffirte damit einen Ritter Gherard, der selbst oder dessen Familie wahrscheinlich schon langer

omne jus, actionem atque jurisdictionem, et omnes res quae quomodo mihi pertinent vel ad jus Marchiae pertinere videntur vel ad jus quondam Comitissae Mathildis, vel quondam Comitis Ugolini pertinuerunt, tam infra Bechariam civit. ejusque burgos, quam extra infra quinque proxima milliaria praedictae civitatis ab omni parte ejusdem civitatis" — bafûr zahlen bie Euccheser jährlich 1000 Denare von Eucca.

- 1) über die Jurisdiction ber beiben Markgräfinnen, Mathildis und ihrer Mutter Beatrix, in den Städten Toscanas vgl. memorie e documenti per serv. all' ist. della città di Lucca vol. I. p. 148 ss.
- 2) Eine vollståndige Aufzählung der adeligen Herrschaften im Gebiete von Lucca, steilich mit manchem Misverständniß über Verhältnisse Mittelalters durchwebt, sindet sich in der 12ten Dissertation in memorie e documenti per servire all' istoria della città e stato di Lucca vol. III.
  - 3) Savioli annal. Bologn, vol. I. part. 2. dipl. 133. p. 211.

im Besitz war, im Jahre 1166. Gherard leistete 1169 ber Stadt Reggio den Bürgereid, und machte sich anheischig auch alle seine Unterthanen den Eid der Treue schwören zu lassen, im Gebirg und in der Ebene<sup>1</sup>). Man sieht, welch ausgebreitete Besitzungen er gehabt haben muß. 1173 ward Gherard auch Bürger von Modena, und die Modeneser versprachen ihm seine Güter zu garantiren vom Apennin dis zum Po. Er starb 1180 als Podesta von Cremona. Zunächstscheinen nach Gherards Tode die Malaspinas sich Carpinetos bemächtigt zu haben. Im J. 1202 hatten sie es nicht mehr und suchten es durch die Modeneser, mit denen sie sich versbündeten, wieder zu erlangen.

Nicht bloß viele Familien vom Landadel bereicherten sich durch mathildinische Güter; auch patricische Familien von Visa und Lucca wurden durch sie reich. Sie hatte sich oft und gern in diesen Städten aufgehalten und dem Abel derselben, gleich dem Landadel, wenn jener es wünschte, Lehen und Bogteien ertheilt. So, um ein Beispiel anzusühren, wurden die Gualandis in Pisa wohl von ihr bedacht?). Undere städtische Familien, wie die Avvocatis von Lucca, waren seit

unvordenklichen Zeiten in Befit von Reichsvogteien.

Es war ganz natürlich, daß in der Zeit, wo Friedrich I. darauf ausging die Städte auf eine untergeordnetere Stellung heradzudrücken, sich alle von Abel an ihn anschlossen, die durch eigne Unklugheit, schlechte Wirthschaft oder durch die Habgier der Städte in den letzten funfzig Jahren Vieles von dem Ihzigen, nur das Andenken an die früheren Nechte und Neichthümer nicht, verloren hatten. Andere suchten durch ähnliches Benehmen sich bei dem Ihrigen zu behaupten. So wens dete sich im S. 1164 Albert, der Graf von Prato 3), der

<sup>1)</sup> Tiraboschi memorie Modenesi vol. I. p. 155.

<sup>2)</sup> Cf. memorie e doc. per servire all' ist, della città di Lucca vol. III. p. 117 ("praefatum Gualandum investivit de medietate sylvas Parantini") und an mehreren anderen Stellen.

<sup>5)</sup> Die Grafen von Prato werben gewöhnlicher Grafen von Mangona genannt. Unter biefem Namen kommen sie im ersten Viertel bes 13ten Jahrhunderts immer vor, wo sie von den Florentinern gezwungen wurden Bürgerrechte zu nehmen. Ginen ganz aus Urkunden gezogenen

viele Burgen und Giter im Florentinischen und Bolognesi= schen besaß, an ihn und begab sich in bes Raisers Schutz. Der Graf erhielt die Gerichtsbarkeit über alle Orte und Besitzungen wieder, die fich seit seines Großvaters Tode ihm ent= zogen hatten. Dazu wurden ihm in seinen Berrschaften alle Regalien zu Theil. Die Bestätigungsurkunde ist eine mabre Gremtionsurfunde; nur eximirte ber Raifer ben Grafen nicht mehr allein von der Einmischung der kaiserlichen Beamteten in seinem Gerichtssprengel, sondern vorzüglich auch von den Stadten und beren Pobestaten und Confuln 1). Besonders scheint der toscanische Abel unter des Raisers Flügel geflüchtet zu fein. Unch nach bem constanzer Frieden noch ertheilte Friedrich in diefer Landschaft ahnliche Exemtionsprivilegien 2). Da die Lehengrafen und bischöflichen Capitane indessen an sehr vielen Orten schon fast ganz unabhangig von den Bi= schöfen geworden und dem reichsfreien Abel sehr nahe gekom= men waren, konnte es nicht fehlen, daß auch mehrere von ihnen, obwohl gegen historisches Recht und Billigkeit, Alles aufboten, um ahnliche Eremtionsprivilegien zu erhalten, und da= durch das lette Band mit ihren früheren Lebensberren zu zer= reissen und wirklich unmittelbar unter bas Reich zu treten 3). Bertinoro, deffen altberühmtes Lehngrafengeschlecht im 12ten Salrhundert ausstarb, kam nicht wieber, wie es das Recht und der Wille des letten Grafen verlangt hatte, an den Erg= bischof von Navenna, sondern unmittelbar unter bas Reich.

Stammbaum bieser Grafen sindet man bei Savioli ann. Bologn. vol. III. part. I. zu p. 42 not. M.

- 1) Savioli annali Bolognesi vol. I. part. 2. dipl. 183.
- 2) & B. im J. 1185 ben Herren bi Porcari; cf. memorie e documenti per serv. all' ist. della città di Lucca vol. III. p. 111. — Biele andere Beispiele sinden sich in den italienischen Urkundenwerken, die diese Zeit behandeln.
- 3) An anderen Orten nothigte Friedrich die bischöflichen Capitane, wo sie den Bischof nicht mehr als ihren herrn erkennen wollten, selbst, sich der Stadt zu unterwersen, von deren Bischof sie sonst ihre Bogteien zu Lehen trugen. So musten die Capitane aus dem Gebiet von Como und aus dem Baltellin der Stadt Como Treue schwören. Cf. Giulini næmorie di Milano vol. VI. p. 466.

Denkt man sich, daß an ben Bofen und auf ben Bur= gen biefes Lantadels Tapferkeit, ritterliche Dichtung und feine Sitte ebenso zu Hause waren, als in ben Stabten tropiger Freiheitsfinn, burgerliche Betriebsamkeit und wiffenschaftliches Beffreben; bedenkt man ferner, daß Friedrichs revolutionares Beginnen biefe bisher boch einander noch fremdartigeren Gtemente bes italienischen Lebens vielfach burch einander gerut= telt hatte, ohne ihren Charafter als verschiedene Geftalten auf= auheben, daß nun der Landadel als Gewaltsboten und Ruhrer von Miethtruppen, Die fie fast immer auf ihren Burgen bielten, als Einwohner felbst oft in ben Stadten weilte, mabrend einzelne Burger abelige Berrichaften erwarben, fich felbst auch auf das Kriegshandwerk legten ober als Rechtsgelehrte ben Podestaten zur Seite standen: so wird man den unendlichen Reichthum des Lebens begreifen, den Italien seit dem 13ten Sahrhundert in der Weltgeschichte offenbart. Eine ungahlige Menge kleiner politischer Mittelpuncte machten es jeder auß= gezeichneten Individualitat moglich, ben Plat auszufinden, auf welchen sie gehorte: so ward bas Leben ganz individuell. und das eben foderte die Mischung und Beschaffenheit bes italienischen Charafters.

Che dieses Leben gang frei sich gestalten konnte, war es aber nothig, daß noch einmal der Kampf zwischen Raiser und Papst begann, um die politische Übermacht, die Beide noch neben allen anderen italienischen Potenzen hatten, vollends zu brechen. Die fürstliche Macht bes Kaifers muffte gang ger= fplittert, dem Bann bes Papstes muffte auch von einem geis ftigen Standpunct aus, durch die bochfte weltliche Macht, burch den Kaifer felbst, Hohn gesprochen sein; dann erst war die Bahn völlig geebnet, auf welcher das italienische Volk das schönfte Ziel erreichen follte, bas fich irgend eines ber neueren

## Siebentes Capitel.

Vom Frieden zu Constanz bis auf Fried= richs II. Ruckfehr von Jerusalem.

1. Begebenheiten und Verhaltnisse in Italien bis auf Friedrichs 1. Tod.

Briedrich genoß nach dem constanzer Frieden eines glucklichen Ulters. Er hatte sich mehr auf Deutschland mit seinen Pla= nen beschränkt; die Unerkennung, welche er den italienischen Stadten angedeihen ließ, war ihm von diesen mit fehr groben Summen aufgewogen worden; und durch seinen Reich= thum war er in Deutschland im Stande leicht und bequem auszuführen, was er seinem Saufe fur vortheilhaft erachtete. Die Kreuzzüge und der vielfache Aufenthalt deutscher Heere in Italien hatten unterdeffen auch ihren Ginfluß entwickett; Geschmack an feineren Lebensgenuffen war gewonnen; Die deutsche Minnedichtung sammt den edlen Sitten und Gefüh= ten, welche uns in den Werken derselben noch erscheinen, bil= bete sich, und gleichzeitig mit ihr ein gang anderes Sofleben, als die fruhere Zeit gekannt hatte. Diese neuen Bedurfnisse geschmachvolleren Lebens zu befriedigen, den Soffesten auch das Aussere ritterlicher, reicher Spiele zu geben 1) und den Raiserhof zu dem Muster einer ritterlichen Sofhaltung zu ma= chen, standen Friedrich durch das italienische Gold ebenfalls alle Mittel zu Gebote. Er führte ein Bunschleben, wie es die Dichter nennen, und wie edler Wein war er burch bas Alter geläutert und werthvoller geworden.

Sein Glück stimmte ihn milder. Ohne Bitterkeit konnte er sich nun an dem Unblick der herrlich aufblühenden italienischen Republiken freuen, und gern ehrten ihn diese, als sie 1184 ihn nicht mehr du fürchten brauchten. Im I. 1184 kam

<sup>1)</sup> Man vergleiche nur die Schilderung der Pfingstfeier zu Mainz im J. 1184, die zu Ehren der Wehrhaftmachung zweier Sohne des Kaisers, Heinrichs und Friedrichs, besonders prächtig war, bei Otto de S. Blasio cap. 26.

Friedrich nochmals nach der Lombardei. In Verona traf er Lucius III., ber noch immer mit ben Romern in arger Febbe lebte und sie nun, weil sie seine weltliche Macht nicht an-erkennen wollten, in den Bann that. Die Vortheile, die man beiderseits von einer Zusammenkunft gehofft, verschwan= den, als der Papst noch vor Ablauf der funfzehn zugestande-nen Sahre die mathilbinische Erbschaft verlangte und, als er sie nicht erhielt, dem Sohne des Kaisers, Heinrich, die Kaisserkrone verweigerte. Reichlich entschädigte den Kaiser für den Berluft der Freundschaft des machtlosen Papstes das aute Ber= nehmen mit Mailand, das gegen eine jahrliche Abgabe von 300 Lire an den Raiser in Besitz aller Nechte fam, Die es nur irgend einmal in Unspruch genommen hatte 1). Soweit ging jest die Gnade des Raifers gegen die ihm einst so verhasste Stadt, daß er versprach ohne ihr Wissen mit keiner anderen lombardischen Stadt in ein naheres Verhaltniß zu treten, und namentlich, wenn Feindschaft zwischen Pavia und Mailand entstande, sich immer zu Mailand zu halten. Die Pavefer hatten, unter bem Schein thatiger Freundschaft, mehr Borrechte von Raiser Friedrich erhalten als irgend eine andere Stadt, ohne doch je etwas Bedeutendes dafür geleistet zu haben; Mailand dagegen hatte durch Tapferkeit des Kaisers Uchtung gewonnen, und er freute fich die gefürchtete Feindin jest zur Freundin zu haben. Daß Pavia ihm einst einen Zufluchtsort geboten, mochte burch die darauf gegrundeten Pratensionen seiner Einwohner, die Friedrich nur folange zugethan waren, als er ihrem Haß gegen die Nachbarstädte zu Hulfe kam, langst aus dem Gedachtniß verwischt sein.

Noch inniger als mit Mailand wurde bald die Verbindung mit dem Königreiche Sicilien. König Wilhelm II. war ohne Nachkommen; auf seine Tante Constanze erbten alle norman= nischen Besitzungen in Stalien zusammen; ließ sich also eine

<sup>1)</sup> Cf. Giulini memorie di Milano vol. VII. p. 16 ss. Es heissi in ber urtunde unter andern: "Concedimus itaque Mediolanensibus omnia regalia, quae imperium habet in archiepiscopatu Mediolanensi, sive in comitatibus Seprii, Martesanae, Burgariae, Leuceusi, Stationae, vel in aliis comitatibus et locis extra comitatus, ubicunque sint in aqua et in terra!

Verbindung derfelben mit einem der Sohne Friedrichs erreichen, so war das ganze südliche Italien dem hohenstausischen Hause gewonnen und dem Papst der wichtigste Schutz ent= 185 zogen. Weder Lucius III., der gegen Ende des Tahres 1185 starb, noch sein Nachfolger Uberto Crivelli<sup>1</sup>), seit einem Tahre Erzbischof von Mailand<sup>2</sup>), der sich als Papst Urban III. nannte, waren im Stande die Unterhandlungen des Kaisers mit dem sicilischen Hofe zu stören. Friedrich war inzwischen nach dem mittleren Italien gezogen, hatte in Toscana, in der Mark Ancona und in der Romagna um so nachdrücklicher seine kaiserlichen Nechte gegen die Städte geltend gemacht, als diese von den Lombardischen und Veronesischen verlassen, und dagegen von dem in diesen Gegenden ziemlich zahlreichen Abel, der Schutz gegen sie dem Kaiser suchte, angeseindet waren.

Um diese Zeit fing Florenz an, sich zu einer der ersten Städte Ttaliens zu erheben. Lange hatte es neben Fiesole eine untergeordnete Rolle gespielt, da es in mercantiler Hinssicht ganz von Pisa abhängig, und Fiesole durch seine sestere Lage in früherer Zeit bedeutender war. Der Fluß und die fruchtbare Ebene 3) mussten dann Florenz bald die Nachbarsstadt überwachsen lassen, sobald ein geordneteres Dasein und seinere Künste und Gewerbe des Lebens die bisherigen Hinsbernisse des Wachsthums hinwegräumten. Zugleich aber musste mit diesem Wachsthum eine Neihe von Kämpfen beginnen, die nur mit der Unterwerfung von Fiesole enden konntenz denn wenn auch in beiden Orten Handel und Verkehr noch so sehr im Vergleich mit dem nahe gelegenen Pisa zurücks

<sup>1)</sup> aus der Familie der Capitane ba Terzago.

<sup>2)</sup> Schon im J. 1176 nach des Erzbischof Galdinus Tode hatte Ubert Crivelli, damals Archidiacon, viele Stimmen für sich gehabt; ihm stand damals Milo da Cardano, der Bischof von Turin, als Nebensbuhler entgegen, und der Cimiliarch Algisso ward gewählt, weil man keinen von jenen beiden Candidaten vorziehen wollte; Giulini memorie di Milano vol. VI. p. 471. Als der erzbischösliche Stuhl wieder erledigt ward, siegte Crivelli über alle Gegner und behielt auch als Popst das Erzbischum von Mailand bei.

<sup>3)</sup> Villani III, 3.

standen, konnte es boch weder ben Florentinern gleichgultig fein, eine feste Stadt so nahe über sich an einem Orte zu sehen, ber die Gegend auf dem rechten Ufer des Urno und ben Ausgang aus bem Gebirge beherrscht, noch ben Fiefolanern lieb, daß ihr Verkehr mit dem jenseitigen Ufer von einer so schnell emporblubenden Rebenbuhlerin abhängen sollte. Florenz aber, noch so oft von den Fiesolanern zerstort, batte sich, durch den Fluß begunftigt, immer wieder aus seiner Usche erhoben, wahrend die Mehrzahl der Einwohner von Fiesole, sobald ihre Stadt einmal zerftort war, nichts Befferes thun konnte als den lieblichen und reichen Ufern des Urno naber zu rucken und in Florenz Aufnahme und Burgerrecht zu fuchen 1). Wie fehr übrigens in früherer Beit Ficfole ben Florentinern zum Nachtheil sein und durch deffen Berftorung ihre Stadt gewinnen muffte, zeigt deutlich ber Schaben, ben (weit fpater noch, als Fiesoles Berabfinken gu fegen ift) bie Burgberren der Rocca di Fiesole verübten und badurch bas Berderben über sich herbeizogen 2).

Bis gegen die Zeit der Kampfe Heinrichs IV. mit Gregor sind die Fehden mit den Nachbarn fast das Einzige, was die geschichtlichen Überlieserungen der Stadt Wichtiges bieten, wenn man die Eremtion vom Grafenbann, die Florenz von

Otto I. ertheilt sein foll 3), ausnimmt.

Wahrend die Städte der Lombardei bath Gregor und Mathildis, bald Heinrich IV., bald dem Erzbischof, den jene, bald dem jenigen, den dieser eingesetzt hatte, anhingen, waren in Toscana Gregor und Mathildis zu mächtig, als daß eine so kleine Stadt, wie damals Florenz war, mit Vortheil gegen sie hätte fechten oder auch nur öfter ihre Nolle vertauschen können. Nur von den kirchlichen Unruhen ward Florenz kurze Zeit berührt, nicht von deren politischen Folgen, und wir sinden Mathildis sortwährend in Florenz anerkannt; wenn aber bei dieser gleichmäßigen Haltung sich die Freiheit

<sup>1)</sup> Istoria Fiorentina di Ricord. Malespini apud Muratori scr. vol. VIII. p. 919.

<sup>2)</sup> Villani IV, 31.

<sup>3)</sup> Villani IV, 1.

der Commune nicht so reissend schnell entwickeln konnte wie in bem nahgelegenen Pifa und in der Lombarbei, war Floren; boch auch zu wichtig, als daß es ganz als unbedeutender Ort von der Markgräfin hatte behandelt werden konnen. Nach ber Markgrafin Tobe verbundeten Sandelsvortheile und die gleiche Feindschaft gegen bas benachbarte Lucca lange Zeit Florenz mit Pifa. Fast mahrend ber ganzen Fehbe, Die Genua und Lucca gegen Pifa führten, fand Florenz mit Pifa im Bunde 1). Deutlich fieht man, wie fich feit ber letten Balfte bes 11ten Sahrhunderts die Stadt immer felbstandiger benimmt; wie sie sogar eigenmächtig bas Weichbild von sechs Miglien, bas früher zugestanden war, burch Unterwerfung bes benachbarten Landadels und ber fleineren Gemeinden aus= zudehnen sucht. Zuerst kehrten sich die Waffen der Florenti= ner besonders gegen solche Schloffer und Festen, deren Besit wegen Sicherheit ber Straßen wichtig war. Diese Politik kann uns als Beweis getten, daß nicht nur burch Usurvationen gegen ben Raiser, sondern auch durch innere Regsamkeit Florenz ben Zeiten seiner Große entgegenging, benn sie lafft Wachsthum bes Handels und Verkehres in ber Stadt und Umgegend schliessen. 2013 die Sicherheit hergestellt war, ward sie neuer Grund des Wachsthums, und bald schritt man zu neuen Eroberungen. Die anderen großen Stadte in Tofcana gingen benfelben Weg; bald fliessen Florenz und Siena mit ihrem Gebiet und mit ihren Waffen auf einander 2). Über= wiegende Vortheile erhielten noch langer die Freundschaft mit Pifa.

Aus dem, was hier als der Kreis der Beschäftigungen und Thaten der Florentiner bis zum 13ten Jahrhundert bezeichnet worden ist, lässt sich leicht erklären, wie in einer Zeit, wo in den Städten nördlich der Apenninen schon seit beinahe zwei Jahrhunderten innere Factionen das öffentliche Leben zerzissen hatten, und in dem 12ten Jahrhundert der Lurus zu

<sup>1)</sup> Cf. Caffari l. c. lib. II. p. 347 u. a. a. D., und Flaminio dal Borgo raccolta di scelti diplomi Pisani p. 307 u. 309.

<sup>2)</sup> Malespini l. c. p. 935.

vorher ungeahneter Höhe gestiegen!) war, Florenz burchaus die alte Einfachheit bewahrte und in einem solchen Grade sich dieselbe erhielt, daß uns Villani?) seine Mitburger, wie sie noch um die Mitte des 13ten Sahrhunderts waren, solgendermaßen schildern dars:

"Es lebten", fo fagt er, "die Burger in Florenz nuch= tern, von groben Speisen und sparfam. Ihre Frauen fleibeten sie in grobes Zeug, und viele von ihnen selbst trugen die Pelgrocke ohne Tuchbefat, und Barette und Stiefeln alle. Die florentiner Weiber aber waren ohne Schmuck, und war die vornehmste von ihnen mit einem Rockchen aus grobem Scharlach zufrieden, und bas war ziemlich eng und nach alter Beife mit einem Lebergurt untergurtelt. Dazu trugen fie ein Mantelchen mit Pelzwerk, das sie über den Ropf schlugen. Die Weiber ber gemeinen Urt trugen auf dieselbe Weise, wie iene ihren Scharlach, ein grobes Grun. Bur Mitgift gab man den Tochtern 100 Lire die gemeinen Leute, und die vor= nehmen 200; 300 aber war ein unmäßig großes Beiraths= gut 3), und bazu heirathete felten eine Jungfrau bevor fie 20 Sahre hatte und barüber. Bon folder Kleibung, Sitte und Urt waren damals die Florentiner mit ihrer rechtlichen Ge= sinnung, und waren unter sich treu, und was das Gemein= wesen anging, so wollten sie Alles auf gesetlichem Wege ge= ordnet sehen, und vollbrachten in ihrent groben und armen Leben mehr fromme Werke, und schmuckten ihr Saus und

"Fiorenza dentro dalla cerchia antica, Ond' ella toglie ancora e terza e nona, Si stava in pace sobria e pudica".

<sup>1)</sup> Dem würde das chronicon F. Francisci Pipini ap. Murat, ser. vol. IX. p. 669 widersprechen, wenn in dieser Geschichte nicht theils übertreibung sichtbar, theils der Widerspruch mit dem, was schon ein Jahrhundert früher von Mailand und andern lombardischen Städten erzählt wird, zu groß ware.

<sup>2)</sup> Villani VI, 71; vergleiche dazu Dantes schone Berse (Paradiso. canto XV, 97 ss.):

<sup>3)</sup> Billani schreibt im 14ten Sahrhunbert, also fast 200 Jahre später, als Raifer Friedrich sich 300 Lire jahrtichen Bins von Mailand . gegen Abtretung ber Hoheitsrechte ausbedingte.

ihre Stadt mit großeren Ehren, als nun, da Alles so weich=

lichem Leben sich ergeben hat."

Diese kräftigen, einfachen Burger von Florenz besonders waren es, über beren Umsichgreifen ber Landadel von Toscana 1185 flagte, als Friedrich im J. 1185 in diese Gegenden kam. Fast alle Markgrafen, Grafen und Serren der Umgegend er= hielten vom Kaiser Eremtionsprivilegien; Difa, bas zu Gna= ben wieder angenommen war, Pistoja, bas sich immer kaifer= lich gefinnt gezeigt hatte, wurden mit Bestätigung ihrer Frei= heiten und Rechte geehrt; gegen Florenz aber scheint ber Rai= fer auf ahnliche Weise versahren zu sein, wie gegen die lom= barbischen Stabte nach ben roncalischen Beschluffen, wenn er auch der Stadt nicht, wie Villani falschlich berichtet, ihr gandes Weichbild nahm. Wahrscheinlich erklarte er alle Edel= leute, beren Gerrschaften bis dabin bem florentinischen Gebiet einverleibt worden waren, wieder für reichsfrei, verringerte fo das Weichbild von Florenz und nahm der Stadt wohl auch manches usurpirte Regale 1).

Wie Friedrich hier in Toscana sein kaiserliches Unsehn durch Beschränkung der noch nicht übermächtigen Städte, durch Freundlichkeit gegen die größeren und ihm ergebenen unter benselben, durch Unterstühung des reichsfreien Abels und durch Vermehrung desselben aus dem Capitanenskand sest gründen suchte, so hatte er auch in der Lombardei (zumächst nach Gewinnung Mailands, der mächtigsten Stadt, durch ein gnädiges Benehmen) sich dadurch einen festeren Halt zu schaffen beabsichtigt, daß er sich des Abels annahm und ihm in der Kamilie von Este einen stets gegenwärtigen Anhaltes

punct gab.

Muratori giebt sich einige Mühe<sup>2</sup>), die Markgrafschaft aussindig zu machen, von welcher die Familie Este, ein Nebenzweig des welsischen Hauses, der reichsfrei geblieben und in der Lombardei besonders begütert war, den Markgrafentitel angenommen habe. Er entdeckte nicht, daß sich seit dem 11ten Jahrhundert alle Abelige, welche auf ihren Herrschaften die

<sup>1)</sup> Bgl. Lebret Geschichte von Stallen Bb. II. G. 530.

<sup>2)</sup> Muratori antichità Estensi vol. 1. p. 35 s. und anderwarts.

Grafenrechte eigen erwarben, Markgrafen zum Unterschied von ben sich Grafen nennenden Lehengrafen nannten, welche Letzteren zwar in ihren Lehengrasschaften dieselben Rechte wie iene in ihren freien Herschaften, aber nur als bischöfliche Besamtete, Vikthumbe und Vicegrafen hatten. Wer für alle markgräslichen Familien Italiens im 11ten und 12ten Jahrhundert wirkliche alte Marken aufsuchen sollte, würde eine tantalische Arbeit unternehmen. Ausser der Herrschaft Gavello<sup>1</sup>) besaß bie Familie von Este im 11ten Sahrhundert Schloß und Ortsschaft Este und reiche Landgüter nehst Burgen im Paduanischen; desgleichen im Ferraresischen, Vicentinischen, Veronesischen, Brescianischen, Cremonesischen, Parmesanischen; besonders in der Lunigiana und im toscanischen Gebirg; im Piacentinischen und Modenesischen, bis nach dem Tortonesischen hin, von wo die Markgrafen von Monserrat<sup>2</sup>) bis zu den savoner Gebirgen und Seealpen bie machtigften herren waren. Diefe Befigun= gen waren theils freies Erbe, theils Reichslehn, theils geift= liche Vogteien und Kirchenlehen. Der Erwerbstitel machte hernach im 12ten Sahrhundert wenig Unterschied mehr; die Herren von Este waren zu mächtig, als daß ein einzelner Bischof es hätte wagen können sie in der That wie seine Bogte zu behandeln; fo waren die Bogteien den freien Berrichaften ber Sache nach gleich.

Diese reiche und durch ihre Besitzungen selbst gewaltige Familie schien Friedrich die geeignetste, seine Basallen im nord-lichen Italien in der Nähe der beiden mächtigsten Nepubliken Mailands und Genuaß zu schühen, und um so geeigneter, da sie in dem nächsten Umkreis dieser beiden Städte keine bedeutenden Besitzungen hatte, also die Feindschaft der Nepubliken schwer Etwaß gegen sie vermochte. Noch im Jahre 1184 in Verona hatte der Kaiser dem Obizo von Este alle seine Keichstehen bestätigt und ihm dazu die Markgrasschaft von Mailand

<sup>1) &</sup>quot;Comitatus Gavelli". Muratori l. c. p. 41 in einer Urfunde vom J. 1077.

<sup>2)</sup> Die Guter ber Markgrafen von Monferrat finden fich aufgezählt in einem Diptom Friedrichs I. vom Jahre 1164, worin dieser bem Markgrafen Wilhelm alle seine Besitzungen und Rechte bestätigt. Morion di monum. Aquensia vol. I. p. 66.

und Genua ertheilt, d. h. ihn zu demjenigen kaiserlichen Beamteten ernannt, der das, was innerhalb dieser Städte und ihres Gebietes noch an Nechten und Ansprüchen des Kaisers war, zu schüßen und seiner und des Neiches Interessen wahrzunehmen hatte 1).

So, nachdem Alles, was im oberen und mittleren Italien noch zu retten und zu sichern war, hinlanglich geschützt Schien, Schloß Friedrich die Verbindung mit bem sicilischen Reiche ab. Conftanze war bamals etwas über 31 Sabre alt; jum Gemahl ward ihr bes Kaisers Cohn, Heinrich, ein junger Mann von 21 Jahren, gegeben. Die Hochzeit war in 1186 Mailand, zu Unfange bes Jahres 1186. Die Festlichkeiten babei übertrafen Alles an Pracht, was man bis dahin in abnlicher Weise gekannt hatte 2); Abgeordnete aus allen Stad= ten Italiens, viele ber vornehmften Geiftlichen und bie Dach= tigsten vom Abel verherrlichten durch ihre Unwesenheit die Feier. Mur ber Papft fab in ber Bermablung - und mit Recht — Nichts als Unheil fur den romischen Stuhl und suspendirte alle Bischofe die zugegen gewesen waren, als der Patriard von Uguileja am Hochzeittage Heinrich auch die italie= nische Konigskrone aufs Haupt gesetzt hatte. Cremona konnte die Erbitterung nicht bezwingen über bes Raifers Berfohnung mit Mailand und über den Wiederaufbau des verhafften Crema; fie, die dem Raifer einst fo ergebene Stadt, allein hatte feine Gefandten geschickt und ward wegen dieser Berschmahung von der Reichsacht getroffen.

Nachdem Friedrich noch den Ubert Visconti von Piacenza, den Ersten, den die Mailander als städtischen Podestaten, an die Stelle der bis dahin regierenden Consuln de com-

<sup>1)</sup> Die Urkunde bei Muratori l. c. p. 35.

<sup>2)</sup> Die Braut war nach bamatigen Begriffen aufferorbentlich reich; "habuit ex ea plusquam CL equos oneratos auro et argento, et samitorum et palliorum et grixiorum et variorum et aliarum bonarum rerum"; cl. Giulini memorie di Milano vol. VII. p. 32. Die Sammite, Pfellet und das Grauwerk wird freilich mehr Platz im Gepäck weggenommen haben als Gold und Silber, wovon auch schwertich viet gemünzt war; wahrscheinlich waren es Becher und Rteinodien und Tressen und Brekate.

muni, beriefen, mit bem Blutbann beliehen 1) und Cremona soweit gedemuthigt hatte, daß es bei ihm Gnade suchte 2), kelnte er nach Deutschland zurnd im J. 1186. In Italien 1186 hatte er seinen Sohn Beinrich als Stellvertreter hinterlassen. alle Ulpenpaffe befett, alle Stabte rings um Berona gewonnen. Der Pauft war in biefer Stadt gewiffermagen gefangen3). 2013 Beinrich auch nach bem romischen Gebiete aufbrach, fich mit ben bem Pauft feindlichen Romern, an beren Spige wieber ein Frangipani als Prafect stand, vereinigte und die Ortschaften, die es mit Urban hielten, überall in ber Campagna unterwarf, wollte der Papst gegen ben Raiser den Bannfluch aussprechen. Allein die Einwohner Beronas erklarten sich für ben Raifer und gestatteten bie feindselige Sandlung nicht. Che Urban in Ferrara, wohin er im Unwillen über biefe Sinderung gog, neue Unftalten treffen konnte, den Bann auf eine angemessene Weise zu verkinden, starb er im Berbst 1187. Sein Nachfolger, ber Cardinal Albert Mora aus Benevent. nahm ben Namen Gregor VIII. an; ber Schmerz über ben Berluft Jerufalems, welches ben Saracenen wieber in bie Sande gefallen war, machte ihn nachgiebiger gegen ben Raifer. Er starb aber, als er beschäftigt war Genua und Difa zu versohnen, um in ihnen bem heiligen Lande eine fraftige Unterstüßung zu erwerben, wahrend seines Aufenthaltes in Pifa im December 1187. Der Bischof Paul von Palaftrina 1187 folgte nun als Clemens III.

Clemens, ein geborner Nomer, schloß mit der Republik Rom einen Friedensvertrag: er schützte Tivoli und Tusculum nicht weiter, kam dafür in den unbestrittenen Besitz der ihm zuständigen Hoheitsrechte und setzte selbst den Präsecten ein. Bald hernach trat Friedrich seinen Kreuzzug zu Wiedereroberung

- 1) Cf. Giulini memorie di Milano vol. VII. p. 37.
- 2) Untern andern hatte Friedrich den Eremonesern Burg und Ortzschaft Guastalla sowie Luzzara abgenommen und daraus, obgleich der Abt von S. Sisto eigentlich Besieher war und das Territorium ehemals der Mathilbis gehörte, eine Reichsvogtei gemacht. Cf. Aff d storia di Guastalla vol. I. p. 164. Eremona ward zu Enaden wieder angenommen den 8ten Junius; cf. l. c. p. 163.
  - 3) Andreae Danduli chron. lib. X. cap. 2 pars 18.

- 1190 Ferusalems an und fand auf demselben im S. 1190 seinen Tod. Sein Sohn Heinrich war kurz vor des Baters Auszug nach Deutschland zurückgekehrt, um auch in diesem kande die Negierung zu übernehmen, und noch war er in Italien nicht zurück, als die Kunde von des Kaisers Ableben ankam.
  - 2. Verhaltniffe Genuas, Pifas und Venedigs vom venetianischen Frieden bis 1192.
- 1187 Bis zum Jahre 1187 war Alles in Genua in einem tuhigeren Gang und in Frieden gewesen. Kleine Fehden mit benachbarten Stelleuten oder Communen wurden gewöhnlich durch einen Zug abgemacht, blutige Streitigkeiten zwischen Bürgern der Stadt von den Consuln leicht vertragen. In dem genannten Jahre aber wachte nicht nur die alte Fehdesschaft mit Pisa von neuem auf, sondern auch in der Stadt selbst ward auf das heftigste gesochten. Lansranco nämlich, der Sohn des Jacopo de' Turchi, eines der Consuln de communi, erschlug einen der anderen Consuln de communi, Ungesterio del More.), mit Hülfe seiner Diener und einiger Banditen. Die Consuln nahmen sich der Sache natürlich an, der Abel aber war getheilt, so daß es zu Gesechten kommen konnte und die Stadt mit Blut erfüllt ward, dis der Morder mit seinen Genossen aus der Stadt wich.

Bu gleicher Zeit machten die Pisaner einen neuen Versuch sich Sardiniens wieder ganz zu bemächtigen, und trieben die Genueser auch wirklich aus dem ganzen Judicat Arborea heraus. Eben war die genuesische Flotte bei Porto Venere in Begriff gegen Pisa zu segeln, als Briefe von König Heinrich dringend zum Frieden ermahnten. Der Kriegszug ward nun zwar von der Republik zunächst eingestellt, doch konnten einzelne Abelige nicht gehindert werden für erlittenen Schaden durch Kapereien an den Pisanern Rache zu nehmen.

Was Gregor VIII. nicht vermocht hatte, brachte sein Nachfolger Clemens zu Stande. Ein fester Friede ward end= 1188 lich 1188 zwischen ben beiden Handelsrepubliken geschlossen

<sup>1)</sup> Caffari l. c. p. 353.

und von tausend der angesehnsten Pisaner und ebensoviel Genuesern beschworen 1). Die Unterschriften dieser Sidesurkunden
belehren und, daß in Pisa die ursprüngliche Zahl der Consuln,
zwölf, beibehalten, und diese wahrscheinlich zugleich de communi und de placitis waren; consules majores werden
sie genannt zum Unterschied der Consuln der Kausmannschaft,
welche in Handelsangelegenheiten richteten; zum Unterschied
der Consuln der Wollarbeiterzunst, welche bloß deren Ungelegenheiten wahrnahmen und dei Streitigkeiten, die dieses
Gewerk betrasen, zu Gericht saßen; endlich zum Unterschied
der Fremdenconsuln 2), welche über die in Pisa lebenden Fremden richteten und wachten. In Genua, wo die Zahl der Consuln sast jährlich verändert zu werden pslegte, waren in diesem Sahre acht de communi, sechs de placitis und acht de
foretaneis.

Bis zum Jahre 1190 trug sich in Genua nur noch dies 1190 von Wichtigkeit zu, daß die Consuln dieser Stadt den letzten Schritt thaten, um den Charakter bischösslicher Schöffen von sich abzustreisen, indem sie ihre disherige Gerichtsstude im erzebischösslichen Palast verliessen und an verschiedenen Orten der Stadt Recht sprachen<sup>3</sup>). Im folgenden 1191sten Jahre wurde 1191 an die Stelle der Consuln de communi Manegold de Tetocio aus Brescia als städtischer Podestate berusen<sup>4</sup>).

Die Pisaner hatten in der letzten Zeit ihr Augenmerk bes sonders auf die Levante gerichtet, wo sie sich so festzusetzen suchten als möglich. Im S. 1179 hatten sie eine Factorei in 1179 Tripolis angelegt und dazu ein Gebande vom Grafen Raismund bekommen 5). Im S. 1182 gestand ihnen Konig Bals 1182

<sup>1)</sup> Flaminio dal Borgo raccolta di scelti diplomi Pisani p. 114 ss.

<sup>2) &</sup>quot;Consules foretaneorum"; in Benedig, wo man sich um biefelbe Zeit zu Einführung eines ganz gleichen Magistrates gezwungen sah,
nannte man bessen Glieder praetores peregrini; es waren beren ebenfalls brei. Bgl. Lebret Staatsgeschichte von Benedig Bb. I. S. 387.

<sup>3)</sup> Caffari l. c. p. 363.

<sup>4)</sup> Caffari l. c. p. 364.

<sup>5)</sup> Flaminio dal Borgo I. c. p. 95.

buin von Zerusalem einen Platz in Uccon zu, ben sie mit

Baarengewolben und diefe mit anderen Gebauden nach Gefallen überbauen konnten 1). Funf Jahre spater ertheilte ih= nen Konrab, ber Cohn bes Markgrafen Wilhelm von Monferrat, in Joppe und beffen Gebiet, soweit es in die Bande ber Chriften kommen wurde, vollige Eremtion von allen an= beren Behorden, fo baß fie unter eignen Richtern und Ge= seben bier unabhängig ihren Geschäften leben konnten 2). Für ben Beiftand, ben fie bei ber Belagerung von Tyrus geleiftet 1187 hatten, wurden ihnen in demselben Jahre 1187 von Konrad alle Rechte, Die sie früher in Diefer Stadt gehabt, bestätigt und neue hinzugefügt, so daß sie auch hier, ausser in Lehens: sachen, ihr eignes Gericht hatten und eine für sich bestehende Staatsgemeinde in dem Theile der Stadt, der ihnen gehorte, bisbeten 3). Bis zu bieser Beit hatten sie fich bann auch in Tripolis fester gesetzt und erhielten zu gleicher Zeit, wo fie in Tyrus neu privilegirt wurden, gleiche Rechte vom. Grafen Raimund in Stadt und Graffchaft Tripolis 4). 3wei Jahre spater bestätigten Konig Guido und feine Gemahlin bie Pri= vilegien, welche die Pisaner in Tyrus hatten 5), und ausser= bem erwarben einzelne Ubelige von Pifa Leben, Burger und Raufleute aber Baufer und Garten in ben Stadten bes Ronig= reiches Jerusalem; Sandels= und Gewerbs-Bereinigungen ber Visaner wurden hier und ba besonders privilegirt.

Die Venetianer, obwohl innmer hochangesehn durch Reichtum, ausgebreiteten Handel und Seemacht und fast überall schon in Besitz solcher Privilegien wie sie die Pisaner jest erst erwarben, traten in Palastina doch einige Zeit auffallend vor den Letztern zurück. Sie waren weniger thatig; ihre Aufmerksamteit schien anderwarts gesesselt zu sein. Der Doge Ziani hatte den Papst, nach dem Abschluß des venetianischen Friedens, noch nach Nom begleitet, war dann aber kurz nach

<sup>1)</sup> Flamin. dal Borgo l. c. p. 96.

<sup>2)</sup> Ibid. p. 97.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 100.

<sup>4)</sup> Ibid. p. 103.

<sup>5)</sup> Ibid. p. 108.

seiner Rückkehr im Frühjahr 1178 gestorben. Von ihm war 1178 noch ein Freundschaftsvertrag mit Pisa geschlossen worden im T. 1174°), so daß die Nepublik bei seinem Tode sich, mit einziger Ausnahme des griechischen Reiches, mit allen Nach=

baren in gutem Bernehmen befand.

Die Wahl bes Nachfolgers Drio Malipiero (Aureus Mastropetrus) hatte unter neuen Formen statt. Vier Bahls herren erwählten beren vierzig 2), und die absolute Mehrzahl der Stimmen dieser vierzig den Dogen, welchem sechs neu erwählte Räthe aus verschiedenen adeligen Geschlechtern beschränkend zur Seite gesetzt wurden 3). Man sieht, die adeligen Familien waren eisersüchtig auf die Macht, welche einer einzelnen unter ihnen durch die Dogenwürde zu Theil ward, und suchten deren Uttribute an mehrere zu vertheilen. Ein Regierungswechsel im griechischen Reiche, der bald nach dem Tode Kaiser Emanuels den Undronikus Kommenus auf den Thron sührte, war den Venetianern günstig. Undronikus gab alle venetianischen Gesangenen frei und schloß Frieden und Freundschaft mit der Republik, die nun wieder in alle Häsen des oströmischen Reiches handelte und von Andronikus Nachsfolger im I. 1188 den Freiheitsbrief, den Alerius der Komenene ihr gegeben hatte, vollständig bestätigt erhielt.

Ein von neuem versuchter Absall der Stadt Zara im 3. 1180 ist nur dadurch merkwürdig, daß er die erste Ver-1180 anlassung zu regelmäßiger Einrichtung des venetianischen Staatsschuldenwesens gegeben zu haben scheint. Es waren nämlich gegen Anweisung auf Verkaufsabgaben und dergleischen öffentliche Zölle Anleihen früher schon und wieder zu Besbuf des neuen Zuges gegen Zara gemacht worden. Streitigs

<sup>1)</sup> Marin l. c. vol. III. p. 258.

<sup>2) &</sup>quot;ex nobilibus et antiquis popularibus" (Andr. Dand. l. X. cap. 5 init.). Die antiqui populares sind die in den Zunften, althergebrachten Innungen und städtischen Corporationen Venetiens aufgenemmenen Bürgerfamilien, im Gegensas der vielen aus der trevisanischen Mark, den selavonischen Kustenländern, den flaminischen Uferlandsschaften und griechischen Inseln neu Eingewanderten.

<sup>3)</sup> Andr. Danduli chron, lib. X. cap. 2 pars 1.

keiten mannichfacher Urt zwischen ben Staatsschuldnern und bem Fiscus waren die Folge, und zu ihrer Erledigung feste ber Doge vier judices communis ein 1), zu benen etwas spåter noch vier advocati communis (avogadori del commune, Raftenvogte) nicht als Richter, fonbern als Staats= anwalte in allen Sachen, welche offentliche Gelber betrafen, bingufamen 2). Diese Letteren erhielten balb gang folgerecht au ihrer gerichtlichen Thatigkeit in Sachen welche Die Staats= einfunfte betrafen, die Controle über die Staatseinkunfte felbst und die Oberaufficht über alle Cassen ber Republik. Die Avogadoren wurden eine ber wichtigsten Staatsbehorden Benedias; die judices communis wurden mit der Zeit durch andere Behörden erfest.

Noch hatte die Feindschaft gegen Uncona, obgleich biese Stadt bei bem Emporkommen bes Undronikus in Conftanti= novel, wenn nicht früher, sich ganz wieder vom oftromischen Reiche losgesagt hatte, fein Ende. Aurze Beit hatten die Difaner fie unterftut; ein neuer Freundschaftsvertrag ftellte ben Frieden zwischen Benedig und Pifa ber 3), und nun muffte Uncona gang in die alten Berhaltniffe guruckfehren. Dhne ausgezeichnete Thaten und Begebenheiten verstrich Malipieros 1192 übrige Lebenszeit. Er ftarb im Sahre 11924).

1) Andr. Dand. l. c. cap. 2. pars 11.

- 2) Lebret und die fruheren hiftorifer halten falfchlich die judices communis, beren Dandolo gebenft, und bie Avogaboren für eine und biefelbe Beborbe. Die fpatere Entstehung ber Wogaboren hat Marin aus einer Urfunde bewiesen. Marin l. c. vol. III. p. 180.
  - 3) Andr. Dand. l. c. pars 12.
- 4) Wir brechen hier die Geschichte Benedigs ab ; die Regierung bes Dogen Arrigo Dandolo bilbet burch bie großen Groberungen, bie bie Republif unter ihm im oftromifden Reiche machte, einen folden Bendepunct in ber Geschichte Benedigs, baß fich bas Folgende bis auf die Rriege am Ende des 15ten Sahrhunderts nicht mehr ohne Nachtheil trennen lafft. Die Gefchichte Benedigs von 1192 bis 1492 wird ben Inhalt bes folgenden funften Budjes unferer italienifchen Gefchichte aus= macben.

## 3. Berhaltniffe in Italien unter Beinrich VI.

In demselben Tahre, wo Friedrich seinen Tod auf dem Kreuzzuge fand, starb auch König Wilhelm II. von Sicilien, der, nachdem er die Vollährigkeit erreicht hatte, durch Verstand, Gerechtigkeit und eine liebenswürdige Persönlichkeit sich die Herzen seiner so vielfach verschiedenen Unterthanen so allgemein gewann, daß die Zeit des guten König Wilhelms lange fort das politische Ideal für die Phantasie der Sicilianer und Neapolitaner blieb. Sein Tod ließ die heterogenen Elemente seines Neiches wieder frei: Saracenen und Christen erneuerten den alten Haß; die mächtigen Beamteten, Präseten und Barone strebten nach unabhängiger Herrschaft. Heinrich sonnte nicht länger in Deutschland weisen, wenn er nicht selbst denen, die für seine Nechte auszutreten sich das Unsehen gaben, durch die gute Gelegenheit zugleich eine Lockung hinhalten wollte, ihn den abwesenden wirklich seiner wesentzlichsten Nechte zu berauben.

Die beiben ersten Männer bes Königreiches von Sicilien, ber Erzbischof von Palermo und ber Reichskanzler Mathäus, standen an der Spike zweier Parteien, von denen die, welche der Erzbischof führte, das Erbrecht Constanzens versocht, die andere behauptete, Constanze als Frau habe kein Necht auf ein Neich, welches ein Lehen sei ), und den Grafen Tancred von Lecce, einen natürlichen Sohn Nogers, des älteren früh verstorbenen Bruders König Wilhelms I., dem König Heinrich

als Pråtendenten entgegenstellte.

Graf Tancred nahm sich so klug als tapfer, dabei war ihm das Glück hold und im Frühjahr 1191 war er fast allge= 1191 mein als Herr in Apulien anerkannt 2). In derselben Zeit aber starb auch Clemens III. zu Nom und hatte den Cardinal Hyacinth, der sich Colestin III. nannte, zum Nachfolger 3).

<sup>1)</sup> Bgl. v. Raumer Geschichte ber Sobenftaufen Bb. III. G. 11 ff.

<sup>2)</sup> Chron. anon. Casin. ad a. 1190: "Tancredus Apuliam fere totam et terram laboris sibi subjicit". — Chron. Riccardi de S. Germano ad a. 1191.

<sup>3)</sup> Chron. anon. Casin. ad a. 1191.

Leo Gefchichte Staliens II.

über Bologna, durch die Romagna zog Heinrich gen Kom wo Cólestin die eigne Weihung verschoben hatte, um einen Vorwand zu haben, dem Kaiser die Krönung zu versagen, wenn er nicht in die Foderungen der Kirche willige. Die Hauptzsoderung bestand in der Zugestehung der Schleifung von Tusseulum; einer Stadt, die den Römern so verhasst war, daß, solange sie geschücht ward, der Papst keinen dauerhaften Friesden hossen durste; und ohngeachtet schon Clemens sich Tusenlums nicht mehr vertheidigend angenommen, hatte doch weder er noch Colestin in die Zerstörung willigen wollen ohne des Königs Zustimmung; denn Tusculum war lange der Haltzpunct der kaiserlichen Partei in Rom gewesen. Deinrich gab zene, und erhielt nach Tusculums gänzlicher Zerstörung 1191 und der Einweihung des Papstes im April 1191 die Kaiserskrone.

Schon dieser Zug würde hinreichen zu beweisen, wie sehr Heinrich die edleren Eigenschaften des Vaters sehlten. Graussam und, wo er in Planen gehindert ward, bösartig, sehlte Heinrich doch der sittliche Stolz Friedrichs, der diesem auch in den ungeschlachteren Jahren seiner Zugend immer eine edlere Haltung gegeben hatte. Heinrich ward von Niemandem wirklich geliebt; seine Deutschen waren den Upuliern ein Abscheu. Dennoch machte er bald reissende Fortschritte in Wiedergewinnung seines Reiches gegen Tancred. Die Stürmung von Rocca d'Arce erfüllte die ganze Umgegend so mit Schrecken, daß sich Sora und Atina sast ohne Widerstand ergaben, das Capitel von Montecassino den todkranken Abt zur Übergade S. Germanos bewog 3). Neapel suchte Graf Richard von Acerra

<sup>1)</sup> Cf. Ottonis de S. Blasio chron. cap. 33, wo Zusculum asylum imperii genannt wird.

<sup>2)</sup> Chron. Ric cardi de S. Germano ad a. 1191. An Tusculums Stelle erhob sich spater Frascati. Die Grausamkeiten bei der Zerstörung von Ausculum kommen auf Rechnung des Jahrhunderts und sind noch lange nicht dem zu vergleichen, was heinrich in Sicilien selbst vollbrachte, wo er seine Widersacher mit kaltem Blute lebendig spiessen und schinden tieß. — Daß die römische Stadtgemeinde die Zerstörung von Ausculum soderte, war ihr nicht übel zu nehmen, denn Ausculum hatte seit Jahrshunderten einer unruhigen Faction Schutz und Unterstügung gewährt.

<sup>(1)</sup> Chron. anon. Cas. ad a. 1191.

fur Tancred zu behaupten, und wahrend Beinrich die Stadt zu Lande, die Pisaner zur See einschlossen, ergab fich Salerno, wo Conftanze einstweilen Residenz nahm. Allein ausbrechende Seuchen zwangen den Raifer, wie fo oft feine Borfahren, zum Rudzuge, ehe Neapel erobert mar. Die Raiferin follte Salerno; Graf Konrad Lubelinbard, ben die Staliener spottweise "Fliegen im Gehirn" 1) nannten, Capua; Diepold, ein beutscher Ritter, Rocca d' Arce; Konrad von Marlei Sorella behaupten. Aber die Salernitaner nahmen Conftan= gen gefangen und fendeten fie Tancred nach Sicilien 2). Ri= chard von Ucerra bemachtigte fich Capuas burch Berrath; Konrad erhielt durch eine Capitulation freien Abzug aus ber Cita= belle. Auch S. Germano fam, trot ber Geifeln die Beinrich binweggeführt, in Richards Gewalt. Nur Sorella, Rocca b'Urce und Montecassino blieben treu; von den Baronen nur ber Graf von Celano mit wenigen anderen Berren 3).

Beinrich war nach Deutschland zurückgekehrt; auf allen Seiten machten entstehende Unordnungen feine Gegenwart nothwendig; zur Führung des Krieges in Upulien sandte er einen Grafen Berthold von Kunsberg als feinen Feldhaupt= mann babin. Der Abt von Montecaffino, ber mit Bertholds Truppen vorauseilte, wahrend biefer noch in Florenz fich aufhielt, traf Constanzen schon wieder in Ceperano; Tancred hatte sie hochgeehrt und reich beschenkt entlassen. Es begann nun ein Rrieg, ber, weil er nicht mit großen Beeresmaffen geführt ward, sondern von Baronen und Burghauptleuten, fich ohne bedeutende Resultate in die Lange zog und Apulien nur mit ben entsetlichsten Unordnungen erfullte. Bahrend Berthold im Ganzen glucklich focht, bas Thal von Sulmona 4) gegen Ende bes Jahres 1192 wieder in seine Gewalt brachte 1192 und nach der Grafschaft Molise vordrang, vermählte Tancred feinen Sohn Roger mit bes griechischen Raiser Sfaaks Toch= ter Trene. Berthold ward bald hernach, als er Monte Rodonc

<sup>1) &</sup>quot;Muscancervello."

<sup>2)</sup> Chron, Riccardi de S. Germano ad a. 1191.

<sup>3)</sup> Chron. an. Cas. ad a. 1192.

<sup>4) &</sup>quot;Valvas;" chron. an. Cas. ad a. 1192.

belagerte, von einem Steinwurf getöbtet, und Konrad Luge- linhard trat an seine Stelle ').

Der Krieg anderte durch den Wechsel des Heerschiprers seinen Charakter nicht: er war mehr Guerillaskrieg als offner Kampf, und die rohesten Grausamkeiten wurden begangen, wie jedesmal, wo die Kampfenden sich ihrer personlichen Leidenschaft überlassen können. Zancred war kaum nach Sieilien zurückzgekehrt, als er seinen attesten Sohn Roger durch den Tod verlor. Bald darauf starb er selbst, nachdem er seinen zweiten Sohn Wilhelm hatte krönen lassen 2), zu Ansang des Jah-

1194 res 1194.

In demselben Tahre hatte Heinrich endlich die deutschen Angelegenheiten soweit geordnet, daß er felbst nach Italien zurückfehren konnte. Er hatte sich in diesem Lande seine Stelzlung dadurch ausserventlich erschwert, daß er die Politik seines Baters hinsichtlich der lombardischen Städte verlassen hatte. Mailand war ihm seind, weil er bei seiner Durchreise nach Deutschland sich auffallend gnädig gegen Pavia gezeigt, dieser Stadt viele Borrechte zugestanden 3), den Eremonesern Erema und die ganze Isola di Fulcherio übergeben, und durch dies Benehmen von neuem eine gegen Mailand vornehmlich gerichztete Städteverbindung zwischen Pavia, Eremona, Lodi, Como und Bergamo veranlasst hatte. So hatte Heinrich den alten

- 1) Chron. Riccardi d. S. G. ad a. 1193.
- 2) Chron. an. Cas. ad. a. 1194.
- 3) Giulini memorie di Milano vol. VII. p. 82. "Alli 7. di Dicembre l'imperatore era ancora in Milano; e in quel giorno diede ai Pavesi un altro insigne privilegio. Per ciò, che può interessare la città di Milano è notabile in quella carta, che il principe concede ai cittadini di Pavia i Ponti e la Riva del Tesino in guisa, che a nessuno sia lecito di avere Ponti sopra quel fiume da Pombia fino a Pavia. Ordina che nessuno più ardisca di riedificare Lomello; e dona ai Pavesi l'autorità di valersi liberamente dell'acque de' Fiumi; cioè del Tesino medesimo, della Cadrona, dell'Olona, della Barona, della Mischia, della Gogna, del Terdobio, del Coirone, della Stafola e di tutte le altre acque, che eglino avessero potuto condurre a loro vantaggio. Finalmente fa una lunga enumerazione di tutte le Terre soggette a Pavia" Die Urfunce fieht bei Gallus de Gymnasio Ticinensi cap. XIV. p. 109, cer maitantifchen Tuesgate von 170+.

Stadte = Zwist, der seinen Vorsahren schon so viele Rechte gestostet hatte, von neuem ins Dasein gerusen. Der Markgraf von Monferrat, dessen Familie von jeher Widersacher von Mailand gewesen war, schloß sich den verdündeten Städten an, und Heinrich trennte durch neue Privilegien, die er ihnen gab, die Brescianer von Mailand. Die Mailander, rings von Feinden umgeben, sahen von den Bergamaschen und anderen Nachbaren ihre Dörfer niedergebrannt, ihre Fluren verwüstet; Lodi, Pavia und Cremona suchten ihnen die Wassercommuniscation mit den unteren Pogegenden, der Markgraf von Monsferrat den Handel nach Genua, die Comaschen und Bergamaschen den Verkehr mit Deutschland abzuschneiden; doch siegeten sie überall, wo sie dem Feinde in offenem Felde begegneten.

In solcher Verwirrung traf Heinrich die Lombardei, als er nach Italien zurückfam; was von Beilegung der Fehden vor Ankunft des Kaisers in diesem Lande erzählt wird, beruht auf der nicht weiter begründeten Angabe eines späteren, nicht eben sehr glaubwürdigen Schriftstellers '). Auf keinen Fall aber hielt sich der Kaiser mit den Angelegenheiten der lombardischen Städte auf. Genua, wie früher Pisa, für sich zu gewinnen, um mit Hülse der beiden Secstädte sich in Besich von

Sicilien zu setzen, war ihm wichtiger 2).

In Genua hatten Fehden des Abels wieder Alles verwirrt. Wilhelm und Fulchin, Sohne Fulcos da Castello, und ein Vetter von ihnen, Fulchin, Sohn Anselms da Castello, meuchelmordeten 1191 den Lanfranco Pevere, der das Jahr 1191 zuvor Consul Communis gewesen. In ritterlichen Wassen hatte der Podesta Manegold von Brescia das Volk zu Zerstdrung des sesten Hauses der Herren da Castello 3) geführt; so

<sup>1)</sup> Ein bloger Waffenstillstand ward auf turze Zeit geschlossen, und wer weiß wie er gehalten ward, ba er von dem kaisertichen Seneschalt oder Truchses (Trasard) Markwald geboten, und auf seinen Bruch eine Geldsstrafe gesetzt ward. Cf. Morion di monumenta Aquensia vol. I. p. 103. Unser den sombarbischen Städten ward er den Markgrafen von Monsferrat aufgelegt.

<sup>2)</sup> Chron. an. Cas. ad. a. 1194.

<sup>3)</sup> Die Familie da Castello nannte sich spater Austiniani. Cf. Senatus populique Genuensis rerum gestarum historiae; auctore Petro Pizaro Sentinati. Antv. 1579, pag. 20.

war für den Augenblick der Unordnung abgeholfen, aber der Geift der alle diese Fehden des Abels erzeugte, wich darum nicht aus Genua, und die Gewalt eines ftadtifchen Pobefta, die allein ftark genug zu fein schien biefen Geift in Schranken 1192 du halten, hatte in Genua so wenig Beifall gefunden, daß 1193 man 1192 schon wieder sechs und 1193 acht Confuln de communi ernannte und keinen Gewaltsboten berief. In dem letteren Sahre geschah es, daß Ingo de Fressia, einer der edel= ften und angesehnsten Burger, als er burch bie Stragen am Safen ging, von Banbiten ermordet ward, worauf die Confuln ein solcher Schrecken ergriff, daß sie ihr Umt niederlegten. Die Familien de la Corte und de Volta lieferten fich in ber Stadt felbst Gefechte und belagerten fich in ihren festen Baufern nach ben Regeln ber Kunft mit Wurfmafchinen, Sturmbocken und anderem Ruftzeug. Much bie Confuln bes Sahres 1194 vermochten bem Unwefen nicht zu steuern; Die Faction der de la Corte ging am Ende soweit, sich selbst drei Confuln zu ernennen und fie den ftadtischen Confuln entge= genzustellen. Dieser Trot machte die Genueser endlich ver= ständigem Rathe zugänglich. Die Confuln legten ihre Ge= walt nieder, und eine Burgerversammlung vertraute dieselbe bem Obert da Olevano aus Pavia, ben fie zum Podestà berief, an 1). Bald waren bie festen Saufer ber Friedenftorer in seinen Sanden und Genua wieder soweit beruhigt, daß es Beinrich wirksam genug Bulfe leiften konnte, um nicht hinter ben Pisanern zuruckzustehen. Heinrich suchte bie Genueser zu überzeugen, daß die Eroberung Siciliens gang zu ihrem Vortheil ausschlagen muffe. Er mit feinen Deutschen konne ohne= bin dort nicht unmittelbar Berrscher bleiben, so wurden fie alfo in Besit aller wesentlichen Regierungsrechte kommen. Uhn= liches war aber auch den Pifanern zugefagt und mit bestimm= ten Versprechen begleitet worden. Beibe Stadte glaubten Beinrichs falfchen Worten und unterftusten ihn, foviel in ihrer Macht stand.

Wo Heinrich nur hinkam, offneten sich ihm die Thore. Sein Seneschall Markwald von Unweiler, ber Markgraf Bo-

<sup>1)</sup> Caffari l. c. p. 367.

nifacius von Monferrat (Wilhelms bes alteren 1) Sobn) und Dbert von Dlevano, ber Pobestà von Genua, nahmen aemeinschaftlich Gaeta in Besit; Reapel und die nah gelegenen Infeln ergaben fich bem Raifer, ber fiegreich bis nach Calabrien vordrang. Salerno hatte ber Markgraf von Monferrat im Sturme genommen und ganglich zerftort. Die Pifaner scheinen bann aber auf bas aute Gluck ber Genueser, Die überall bei ber Sand waren, eifersuchtig geworden zu sein, ober ben Letteren die Aussicht auf eine Theilung ber gu erlangenden Vortheile mit den verhafften Nebenbuhlern brudend. Im Safen von Meffing fam es zwischen ben Alotten beiber Republiken zu einem blutigen Rampfe. Ein Waffenstillstand, ben Markwald unterhandelte, führte nur zu anscheinender Rube; die Gemuither blieben einander tobfeindlich, und ichon bas Leichenbegangniß Oberts von Olevano, ber in Meffina am Rieber ftarb, hatte beinahe wieder ben Ausbruch von Feindse= ligkeiten veranlafft 2). Die Genueser trennten sich bald hernach von den Pisanern und unterftutten eine Abtheilung bes fai= ferlichen Beeres bei ber Einnahme von Ratana und Sprakus. Im November 1194 ergab fich auch Palermo, und Ronig Wilhelm schloß einen Vertrag, burch welchen er im Besit ber Graffchaft Lecce blieb, aber auf die Krone verzichtete.

Die Genueser, die nun fur die tapferen Thaten, die fie

<sup>1)</sup> Wilhelm, ber altere, von Friedrich I. so sehr begünstigte, Markgraf von Monferrat, war um das Jahr 1188 gestorben. Er hatte drei Sohne hinterlassen. Der alteste, der eine griechische Princessin geheirathet hatte und in Constantinopel in den höchsten Würden lebte, ward in das Ungtück der Familie seines Schwiegervaters, des Kaisers Smanuel, verwickelt und kam um noch vor des Vaters Tode 1183. Der zweite Sohn, Konrad, hatte noch nach dem venetianischen Frieden die Feinde der papstischen Gewalt im Kirchenstaat und in Toscana angesührt und war später, 1186, nach Sprien gegangen; er heirathete Elisabeth, die Schwesster der verstorbenen Königin Sibylle von Jerusalem, ward von den Ständen zum Könige erwählt und theilte mit König Guido, der auf seine Ansprücke nicht verzichten wollte, das Reich. Konrad siel im Jahr 1190 durch den Dotch eines Assassinen, und der dritte Sohn Wilhelms, Bonisacius, erbte so alle Bessigungen, die der Vater gehabt hatte, ungesteilt. Er war eine Hauptstüge der kaiserlichen Partei in Italien.

<sup>2)</sup> Caffari l. c. p. 369,

vollbracht hatten, während die Pisaner mußig im Hafen von Messina geblieben waren, die versprochene Belohnung sobersten, wurden Unfangs hingehalten; hernach aber erfüllte ihnen Heinrich nicht nur keines seiner Bersprechen, sondern nahm ihnen auch alle Nechte, die sie unter den normannischen Konisaen in Sicilien erworben hatten 1).

Mit derselben Treulosigkeit, wie die Genueser, behandelte Heinrich von seinen Unterthanen alle diezenigen, die er glaubte fürchten zu mussen. Er behauptete durch Briese, deren Inshalt er mittheilte, ohne je ihre Üchtheit ausser Zweisel zu sehen, von einer neuen Verschwörung gegen sein Necht und seinen Leben unterrichtet zu sein, und begann unter diesem Vorzwande gegen die Ersten der Geistlichkeit und des Abelstandes Versolgungen, die nur durch die grausamsten Todesstrasen ein Ende nahmen 2). Auch der gewesene König Wilhelm von Lecce ward geblendet und entmannt; seines Vaters und Bruzders Gräber wurden verunehrt. Um dieselbe Zeit, wo die Versolgungen begonnen wurden, gebar die Kaiserin in Test den nachmaligen Kaiser Friedrich II. 3).

In ahnlicher Weise, wie früher Friedrich I. in der Lomsbardei eine Art Fürstenamt in der Markgrafenwürde von Maisland und Genua für das Haus Este schuf, und durch dieses den kaiserlichen Nechten in den mittleren und dstlicheren Theislen des nördlichen Italiens ahnliche Vertreter gab, wie in den westlichen der Markgraf von Monferrat war, errichtete Heinsich noch mehrere neue Herzogssund Grafenschnter in Italien. Die mathildinischen Güter waren dem papstlichen Stuhle noch nicht zurückgegeben worden, und Heinrich, dem überhaupt Nichts heilig war, war nicht der Mann, sie ohne entschiedenen Vortheil für sich sahren zu lassen. Er übergab sie seinem Bruder Philipp \*), machte sie zur Grundlage eines neuen

<sup>1)</sup> Caffari l. c. p. 371.

<sup>2)</sup> Cf. Ottonis de S. Blasio chron. cap. 39.

<sup>8)</sup> Chron. anon. Casin. ad a. 1195. v. Raumer Geschichte ber Hobenstaufen Bb. III. G. 54.

<sup>4)</sup> Es scheint dies sogleich nach des Baters Jobe geschen zu sein, denn im Jahr 1193 verwaltete Philipp schon die math. Guter. Cf. Tiraboschi memorie Modenesi vol. I. p. 158.

Herzogthums Toscana und belieh mit dem letteren ebenfalls seinen Bruder, der unterdeß die Wittwe König Rogers von Sicilien, Irenen, geheirathet hatte. Das Herzogthum Romagna nebst der Markgrafschaft Ancona, d. h. die Verwaltung der kaiserlichen Rechte in dem Strich Landes, welcher von Ravenna und Bologna dis Ancona sich an der Küste hin erstreckt, trug der Kaiser seinem Seneschall Markwald auf 1). Konrad Luzelinhard erhielt in ähnlicher Weise die Markgrafsschaft Spoleto, deren damaliger Umfang sich schwer angeben lassen möchte, die aber sast ganz und gar auf Usurpationen über päpstliches Gebiet beruhte.

Nachdem Heinrich in Apulien und Sicilien Alles was er an beweglichem Gut zusammenbringen konnte, aufgerafft und sammt den Geiseln, welche ihm die Treue einzelner Ortschaften verbürgen sollten, nach Deutschland gesendet hatte 2), kehrte er nach dem oberen Italien zurück, wo er im Mai 1195 die fünf verbündeten Städte noch in offner Fehde mit 1195 Mailand antras. Die Einwohner von Crema, die er früher sür Unterthanen der Cremoneser erklärt hatte, wehrten sich noch gegen dies Verhältniß und fanden Unterstügung bei Mailand und Brescia. Er wiederholte nun nicht bloß die Schenkung, indem er die Cremoneser seierlich mit Crema und der Isola di Fulcherio investirte, sondern sprach auch über Mailand, Vrescia und Crema die Neichsacht auß 3). Die Folge davon war, daß in einer Versammlung städtischer Deputirter zu Ende

<sup>1)</sup> Als Herzog von Nomagna erscheint Markwald in einer Urkunde (bei Fantuzzi l. c. vol. IV. dipl. 81) vom Jahr 1195. Früher ersscheint diese Würde in keiner Urkunde. — Die Grundlage dieses neuen Ducates bildeten (in ähnlicher Weise, wie die mathildinischen Vogteien die Grundlage des toscanischen ausmachten) die Herrschaft Bertinoro und die Vogteien Medicina und Argelata, welche Friedrich I., wie schon erswähnt ward (und wahrscheinlich schon in dieser Absich), den früheren Lehensherren entzogen und unmittelbar unter das Neich genommen hatte.

<sup>2)</sup> Cf. Ottonis de S. Blasio chron. cap. 40. wo erzählt wird, wie heinrich unermesstiche Reichthumer aus Sicilien nach Trifels und in andere seste Schahhauser der hohenstaufe sendet, und cap. 41. wo von den vornehmen Gefangenen die Rebe ist.

<sup>3)</sup> Giulini memorie vol. VII. p. 110.

1195 Juli 1195 in Borgo San Donnino ber alte lombardische Bund von Mailand, Brescia, Berona, Mantua, Modena, Reggio, Bologna, Faenza, Piacenza, Padua und Gravedona erneuert ward.

Die kurze Zeit, welche Heinrich in Deutschland zubrachte, benußte er dazu, seinen noch ganz jungen Sohn Friedrich auf einer Reichsversammlung zum König wählen zu lassen. Sein Statthalter in Apulien, der Bischof von Worms, ließ die Mauern von Capua und Neapel schleisen, und schon im Dezember 1196 war der Kaiser selbst, den ein Heer deutscher Kreuzsahrer, die sich in Apulien einschiffen wollten, begleitete, wieder in Capua 1). Neue Grausamkeiten, die er verübte, konnten ihm die Liebe der Unterthanen nicht erwerben. Ihn kümmerte der Mangel derselben nicht; so nach aussen gewandt war er, daß er an dem schwankenden Besitz des sicilischen Reiches noch nicht genug hatte und sich nach der Eroberung des griechischen sehnte 2). Mitten unter diesen Planen ereilte

1197 ihn der Tod im September 1197.

Papst Eblestin III., der zu schwach war, den nichtsachtenden Nachbar anders als durch Ermahnungen zu Kreuzzügen unschädlicher zu machen zu suchen, folgte ihm schon im 1198 Januar 1198 im Tode nach, und nun trat gerade das entge-

gengesetzte Verhältniß ein: benn während die königliche Würde theils schwankend theils einem mannichkachen Wechsel unter-worfen war, bestieg in der Person des damaligen Grafen Lothar von Segni, damaligen Cardinals, ein Mann den papstelichen Stuhl, der unter den kräftigsten Nachfolgern Petri eine Stelle einnimmt. Er nannte sich Innocentius III.

Auf seinem letzten Zuge durch Italien hatte sich Heinrich noch mit Mailand ausgesohnt 3); Mailand und Como hatten Busammen einen Friedensvertrag geschlossen 4); dagegen kampfte

<sup>1)</sup> v. Raumer I. c. Bb. III. S. 67.

<sup>2)</sup> Otto de S. Blasio cap. 43.

<sup>3)</sup> Giulini vol. VII. p. 117.

<sup>4)</sup> Ibid. p. 121. Lebret führt auch einen Frieden zwischen Maitand und Eremona a.a. Erstere Stadt gab nur auf des Raisers Befehl die Gefangenen zuruck, und die Unabhängigkeit Eremas ward nicht von bem

Oberes und mittleres Stalien gur Beit Philipps. 155

jenes noch im Verein mit Vercelli gegen ben Markgrafen von Monferrat. Genua erhielt trot wiederholter Versuche vom Kaiser nicht die mindeste Genugthuung.

4. Verhältnisse im oberen und mittleren Stalien, solange Philipp der Hohenstause in Deutschland König war.

Sicilien konnte zunächst Innocenz weniger beunruhigen, als die neu und größtentheils auf Kosten papstlicher Nechte errichteten Herzogthümer und Markgrafschaften des mittleren Itazliens und die republicanische Stellung der Einwohner von Nom.

Es ist früher gezeigt worden, wie sich aus der alten ro-mischen Stadtversassung allmälig ein republicanisches Wesen entwickelte, an deffen Spige ein Abel ftand, beffen Berhalt= nisse sich ganz germanisch umgestaltet hatten. Seit den Zeiten der Karolinger hatten die Kaifer über diesen Abel als Kai= fer von Rom und als Bogte der romischen Kirche Ho= heitsrechte in Unspruch genommen und waren fast ununterbrochen von einer Partei wenigstens in diesen Rechten anerkannt worden. Durch den Raiser als oberften Rirchen= vogt, gewissermaßen als Lehengrafen, in den dem romischen Stuhle zugestandenen eximirten Territorien, follten die Da= fallen ber romischen Kirche einen weltlichen Führer und Rich= ter haben, burch ihn follten alle Streitigkeiten über Leben ent= schieden, durch seine Sande neue Leben ertheilt, der Blut= bann geubt, überhaupt die papstlichen Regalien verwaltet wer= den, soweit zu ihrer Verwaltung ein weltlicher Urm nothwen-dig war. Als Stellvertreter des Kaisers, der in Rom in der doppelten Gestalt des Nachfolgers derer auftrat, die die Eremtion ertheilt hatten, also als oberfter Landesherr und als Bogt in diesen erimirten Landschaften felbst, als Stellvertreter bes Raifers in diefer letteren Geftalt fur ben Rreis bes romi= fchen Stadtgebietes ward der jedesmalige Prafect angesehen. So wenig aber in irgend einem anderen erimirten Territorium

Raifer anerkannt, sondern ber Ort blieb durch die Lapferkeit seiner Gin- wohner und seiner Freunde frei.

die Bischofe immer das Verbot achteten, nicht felbst an der Spige ihrer Bafallen zu erscheinen, fo wenig achteten es bie Papfte, und auch in ben Gerichten faben fich die Papfte gleich anderen Bifchofen allezeit als Concurrenten des Lebengrafen, also bes Prafectes an. Die eigne Berwirrung, welche in ben Vorstellungen über die Gewalt des Kaifers in Rom obwaltete, weil ihn Einige als Sonveran, Undere nur als Rirchenvogt (er felbst fast allein sich als Beibes) betrachteten, begunftigte Die Entwickelung jenes zwiespaltigen Staates in ber Stadt Rom, wobei an der Spite des einen Theiles der kaiferliche Prafect, an ber Spige bes andern ber Papft ober einer ber Papfte felbst stand. Welche unfägliche Unordnungen aus diesem Buffande hervorgingen, wie am Ende eine Beit lang die Romer dazu kamen weder den Prafecten noch den Papst als ihren weltlichen Vorstand anzuerkennen und wie sie eine Republik im antifen Sinne zu bilben suchten, ift erwähnt worden.

In den letten Zeiten schien ber Übelstand badurch gehoben, daß der Raiser zugegeben hatte, der Prafect von Rom folle nicht vom Kaiser mehr, sondern vom Papst eingesett und mit seinen Nechten und Wurden ausgestattet werben; allein in den kurz vorhergegangenen Zeiten hatte fich der Freiheitsfinn des romischen Adels so tropig entwickelt, daß nach dem Tode eines Papstes beffen Nachfolger, wenn er ben Prafect nicht unter seine Unhänger zählte, an ihm einen machtigen und fast fürstlichen Gegner zu bekämpfen hatte. Innocenz III. nun fing seine glorreiche Regierung sofort mit ftrenger Unordnung ber Berhaltniffe bes Prafecten an, ber fich burch einen Gib gang in der Stellung, welche in anderen Bisthumern die Dicecomites gehabt hatten, als Führer namlich und Oberrichter der papftlichen Unterthanen und Lafallen der Stadt Rom bekannte, und versprach, sich von Niemand für sich selbst den Gid der Treue schworen laffen, ohne des Papstes Bewilligung keine neuen Burgen anlegen und die papstlichen Bafallen aufferhalb des romischen Stadtgebietes sich nicht unterwerfen zu wollen 1).

Von den neu eingesetzten Fürsten war Herzog Markwald von Romagna der erste, gegen welchen er sich wendete. Er

<sup>1)</sup> Lebret l. c. Bb. II. G. 545.

hatte hiezu, wenn man auf das positive Necht sah, allen mog-lichen Grund. Nie war die Hoheit des Papstes über das Gebiet, welches ber Kirchensprengel von Ravenna umfasste, un= ter der Oberhoheit des Raifers bestritten gewesen. Seit Fried= rich I. waren aber nicht nur ber Lebensberrlichkeit ber Rirche von Ravenna, sondern auch der Oberhoheit des Papstes mehrere Bogteien und Berrschaften, wie Medicina und Bertinoro, entzogen und ummittelbar unter bas Reich gestellt worden, und Die Burgerschaften in ber erzbischöflichen Dibces von Ravenna, die sich gleich ben lombarbischen größtentheils von ihren Bi= schofen befreit hatten, hatte man gezwungen ben neuen Berzogen von Romagna ben Eid ber Treue zu schworen 1). Alles Dies waren Gingriffe in Die Rechte Des romischen Stubles, welche, wenn ihnen der Papft feinen Ginhalt that, gur gang= lichen Losreissung der Romagna und ber Markgrafschaft Un= cong von dem weltlichen Gebiet der romischen Rirche führen mussten. Innocenz verlangte von Markwald bie Raumung ber Landschaften, in benen ihn ber verstorbene Raifer als Ber= gog und Markgraf eingescht hatte; alle Ausflüchte, die ber Bergog in Unterhandlungen versuchte, sowie die Unhanglich= feit einzelner Ortschaften halfen zu Nichts. Bald mar von seinem ganzen Gebiet nur Afcoli noch kaiserlich, und er selbst batte fich nach Upulien guruckziehen muffen.

Konrad Lutelinhard, der als Markgraf von Spoleto noch entschiedener papstliche Territorien occupirt hatte, als Mark-wald, suchte sich durch Unterwürsigkeit zu halten: er wollte des Papstes Vasall werden, im Augenblick eine große Summe und eine jährliche Abgabe zahlen, seine Burgen öffnen und seine Schne als Geisel stellen. Alle Anerdietungen waren umsonst, und da er weder aus Deutschland noch aus Apulien Hülfe zu erwarten hatte, blieb ihm nur übrig zu resigniren und nach Deutschland zurückzusehren. Spoleto, Assissif, Fostigno, Perugia, Gubbio, Todi, Città di Castello, Nocera und

<sup>1)</sup> Fantuzzi vol. IV. dipl. 81. "inprimis, quod Ravennates debent jurare fidelitatem D. Marchoaldo, sicuti alii homines de Romania fecerunt, qui ei juraverunt" — Die Urfunde ist vom Jahr 1195.

viele andere Orte kamen wieder unmittelbar unter ben romisschen Stuhl.

Schwerer ward es Innocenz in Toscana bem Herzog Philipp gegenüber sich zu stellen: benn dieser hatte nicht nur an dem von feinem Bater und Bruder früher fo fehr begunftig= ten Pisa und an dem Landadel, sondern vor allen auch an den mathildinischen Gutern felbst einen weit festeren Salt, als Markwald und Konrad in ihren Besitzungen gehabt hatten. Die Unsprüche des Papstes auf die mathildinische Herrschaft waren bei weitem zweifelhafter als die auf die Romagna, auf bas Unconitanische und Spoletinische, und die abeligen Herren in dieser Herrschaft waren fast alle für die beutschen Konige gewonnen. Überdies war es Philipp, der sofort, nachdem er von Raifer Heinrichs Ableben Nachricht erhalten hatte, nach Deutschland geeilt war, gelungen um sich eine ansehnliche Partei von Fürsten zu vereinigen, und weil zu befürchten fand, bie Gegner wurden auf die Ansprüche, die Heinrich noch fei= nem jungen Sohn erworben hatte, boch feine Rucksichten neb-1198 men, ließ sich Philipp von den Seinigen im Fruhjahr 1198 zum Konige der Deutschen erwählen. Zwar wurde Philipp gegenüber Otto, ber Gohn Beinrichs bes Lowen, als Ronig aufgestellt; zwar wurden durch die Zweifelhaftigkeit hinsichtlich ber hochsten Gewalt und burch ben Kampf ber beiben Gegner fast alle beutsche Landschaften mit Mord und Unordnungen erfüllt: aber Philipp war boch gleich Unfangs zu fehr im Vortheil, als daß feine Stellung in Deutschland nicht auch feinen Berhaltniffen in Italien ein großes Gewicht hatte verleihen follen. Gegen ihn konnte Innocenz nicht verfahren wie ge= gen Markwald und Konrad. Er fandte alfo zwei Abgeord= nete, ben Pandolf Mafca von Pifa und ben Stiftsberrn Bernardo aus Lucca, an die toscanischen Stadte, zunachst nach Difa, theils um biefe Stadt insbesondere zum Frieden mit Genua zu ermahnen 1), theils um fie wie die anderen Stabte zu bewegen, alle bem Interesse bes romischen Stubles zuwi=

<sup>1)</sup> Feindschaft und Arieg zwischen biesen Stabten bauerten seit bem sicitischen Zuge, troß ber Friedensversuche Colestins (cf. Caffari l. c. p. 375) ununterbrochen fort, und der lettere ward besonders in Sardinien geführt.

berlaufende Berbindungen aufzugeben 1) und bagegen gleich den lombardischen in ein enges Gesammt=Bundniß zu treten, das unter der Autorität Innocenz des Dritten geschlossen wer= ben und unter seinem Schube stehen sollte. Die Pisaner set= ten nicht nur den Krieg mit Genua fort, sondern suchten auch, soviel als ihnen möglich war, den Abel der Lunigiana, der sich zum Theil den Genuesern unterworfen hatte, wieder ge= gen diese Stadt zu emporen 2). Die Theilnahme an einem Bundniß unter papstlichem Protectorat lehnten sie ganzlich ab. Much Vistoja, das allezeit mit Visa zu der kaiserlichen Partei gehalten hatte, nahm keinen Theil. Dagegen Florenz, seit der harten Behandlung durch Friedrich I. den Königen feind, und alle anderen Stadte Tofcanas schloffen ben gewünschten Bund. überall, wo fie noch nicht eingeführt war, wie z. B. in Flo= reng 3), ward in Folge ber Bedingungen biefer Berbindung die Podestatenregierung eingeführt, und an der Spike des Bundes, der burch die Podestaten ober Rectoren reprafentirt ward, stand ein Beamteter, der den Titel eines Priors fuhrte. Prior und Rectoren schwuren, die Rechte des papftlichen Stuh= les zu vertheidigen und keinen Konig anzuerkennen als den von Innocenz anerkannten. Mit Vorbehalt ber Rechte bes

<sup>1)</sup> Tronci memorie istoriche della città di Pisa (Livorno 1682). pag. 166.

<sup>2)</sup> Paganello be Porcari und die Herren von Bezano waren namentlich unter den genuesischen Basallen der Lunigiana, die sich mit Pisa gegen Genua verbanden cf. Caffari l. c. p. 380. Sie unterwarsen sich noch in demselben Iahre wieder, nach einem vergeblichen Angriss auf die Burg von Porto Benere.

<sup>3)</sup> In Florenz dauerte die Podestatenregierung wahrscheinlich zuerst (1199) nur ein Jahr, weil man sich nicht sogleich daran gewöhnen konnte. Erst mit dem Jahre 1207 wurde diese Verfassungssorm gewöhnen licher, weshalb Malespini und andere alte florentinische Geschichtschreiber das vorhergehende Jahr als das lehte der Consulnregierung bezeichnen. Die inneren Unruhen allein zwangen hier, wie in Genua, die unbequeme Strenge der Podestatenregierung zu ertragen. Cf. Malespini ap. Muratori sor. vol. VIII. p. 948. In Florenz übertrug man dem Podesta bloß die Gerechtigkeitspssege, die Administration der Stadt nebst der politischen Gewalt behielten die sechs Consuln und ein städtischer Rath von 100 angesehnen Bürgern, der schon tänger bestand.

Papstes traten diesem Stadte = Bundnisse auch die Stadte der spoletinischen Mark bei 1).

So stand, da nun auch das Königreich Sieilien wieder von Deutschland getrennt und Letzteres durch Parteien zerrifsen war, Innocenz durch Kraft, Verstand und freilich auch 1200 durch glückliche Zufälle zu Anfange des Jahres 1200 wieder bei weitem fester und gesicherter da, als irgend ein Papst seit Alerander III.

Beide Konige in Deutschland bewarben sich um des Pap= ftes Unerkennung; beide hielt er ohne Entscheidung bin, ob= gleich die Weise seines Benehmens von Unfang an deutlich erkennen ließ, daß er dem Konig Otto aus welfischem (quelfischem) Geschlecht personlich bei weitem geneigter war als bem aus waiblingischem (ghibellinischem) Stamm entsproffenen Philipp, der die Plane seiner Familie und deren gefahrdrohende Verbindung mit Sicilien geerbt hatte. Innocenz hatte am liebsten gesehen, wenn beide Ronige resignirt und die Deut= schen unter seiner Autorität einen Konig gewählt hatten; von biefem Gesichtspunct aus schien es ihm rathlich sogar bes britten; fruber besignirten, Roniges ber Deutschen, Fried= richs II., ju gedenken. Er brohte, wenn bie Stande von Deutschland sich nicht selbst vereinigten (wovon er die Unthun= lichkeit so aut wie jeder Andere einsehen konnte), und wenn sie auch ihm nicht die Entscheidung überlassen wollten, im letten Falle Otto anzuerkennen und als Raifer zu fronen; eine Drohung, die schon allein hinreichend war, Ottos Unban= ger jeder Nachgiebigkeit ungeneigt und eine Bereinigung der deutschen Fürsten unmöglich zu machen. Weber der eine, noch der andere der Pratendenten reffanirte; auch kam es den

<sup>1)</sup> Cf. Notizia della vera libertà Fiorentina. Parte I. (a. 1724) pag. 430. Innocenz billigte und bestätigte ben toscanischen Städtebund nicht diplomatisch, cf. Epist. Innocentii III. lib. I. ep. 88. edit. Baluzii. Wahrscheinlich suchte er sich einen Ausweg der Entschuldigung beim König zu erhalten und durch sein Zaudern diesenischen städte, welche mathildinische Nechte und Güter an sich gerissen hatten, zu grösserer Nachgiebigkeit zu bewegen, während er als eigentlichen Grund ansgab, quod in ipso tractatu quaedam contineautur, quae non sapiunt ecclesiasticam honestatem". —

beutschen Stånden nicht ein, sich dem Ausspruche des Papstes unterordnen zu wollen, der, um seiner Drohung die Erfüllung folgen zu lassen, am 29sten Juni 1201 nun öffentlich Otto als rechtmäßigen König über Deutschland und Italien aner: 1201 kannte 1). Otto hatte vorher der römischen Kirche den Besig des Herzogthums Romagna, der Marken Ancona und Spoleto, des südlichen Theils von Toscana (also Radicosanis, Uquapendentes und Montesiascones) bestätigt, und ihr zu der mathildinischen Erbschaft zu helsen versprochen. In Beziehung auf die Lombardei und Toscana hatte er dem Rathe des Papstes solgen zu wollen zugesaat.

Solange der Rampf in Deutschland geführt ward, kam keiner ber beiben Gegner nach Italien. Die Mehrzahl ber deutschen Fürsten war für Philipp; der Papst konnte Otto nur durch die Thatigkeit feiner Legaten und durch fein Unfehn bei benachbarten Konigen unterfluten. Cogar fein Bruber, der Pfalzgraf Beinrich, verließ Otto, und dieser war im Sabre 1207 fo von Freunden und Mitteln entblogt, bag er 1207 auffer Landes ging, um fich eine Unterftubung zu gewinnen; ein Glud fur ihn war es, daß er burch fein Misgeschick ben Muth nicht verlor, felbst nicht als Innocenz ben limstånden nachgebend sich Philipp wieder naherte und ihn wenigstens von bem zuvor über ihn ausgesprochenen Banne frei sprach; benn wahrend eines Waffenstillstandes, ben die papstlichen Legaten noch im Sahre 1207 zwischen beiden Gegnern ausgewirft bat= ten, ward Konig Philipp von Otto von Wittelsbach, bem Pfalzgrafen von Baiern, im Junius 1208, auf der Altenburg bei Bambera ermordet.

Während der ganzen Zeit von Heinrichs VI. Tode und Innocenz III. Obsiegen im mittleren Italien an bis auf Phistipps Ermordung, war Italien von Seiten Deutschlands so gut als sich selbst überlassen. Die Folge war, daß sich sowohl im Inneren der Städte die Verfassung um ein Bedeutendes weiterbildete, als auch daß das Verhältniß der verschiedenen Städteparteien eine bestimmtere Gestalt annahm.

3mar beruht alles bas, mas Triffanus Calchus, Galva=

<sup>1)</sup> Bgl. v. Raumer Gesch. der Hohenstaufen Bb. III. S. 117. Eco Geschichte Staliens II.

neus Flamma und ihnen nach Giulini ') von dem Emporkommen des gemeinen Volkes in Mailand, unter dem Namen
der Eredenza di S. Ambrogio, in dem Jahre 1198 im Sinzelnen und umständlich erzählen, bloß auf ihrer Phantasse;
doch ist die Angabe, daß um diese Zeit, daß seit dem Ansange
des dreizehnten Jahrhunderts besonders, sich das gemeine Volk
in den Städten zu ungewöhnlichem Sinsluß emporschwang, im
Ganzen richtig. Zwei Ursachen waren dasür vorhanden: das
Reichwerden der Handwerker und der Eintritt mächtiger Abelsgeschlechter in städtische Verhältnisse, bei fast völliger Lossagung von der früher zusammenhaltenden Gewalt der geistlichen
Lehensherrn, der Vischöse, und bei dem Verschwinden der Macht
des höchsten weltlichen Oberherrn, des Kaisers.

Bisher hatten, fruher fechs consules de communi, fpås ter ein Podestà an ber Spige ber Regierung in Mailand gestanden; ihnen oder ihm beigeordnet die consules de placitis und ein geheimer Rath, die f. g. credentia 2) consulum. Sowohl die Beisitzer ber Credenza als die Consuln waren nur aus ben brei schöffenbarfreien Stanben, aus ben Capitanen, aus den Balvafforen und aus der freien Burgergemeinde, welche Lettere fruber einmal in ber Motta ihren Stock und Saupt= bestandtheil gehabt und badurch selbst diesen Namen angenom= men hatte. Ausgeschlossen von der Theilnahme an offentlichen Beschäften blieben alle Ginwohner Mailands, Die jenen Stanben nicht angehorten. Gie waren fruber theils bem Erzbi= schof ober anderen Prateten zinspflichtige, theils diesen und bem Aldel horige und leibeigne Leute gewesen. Alls folche waren fie dem Abel erbunterthanig ober benjenigen von feinen Glie= bern, welche im Besit geistlicher Bogteien waren, untergeord= Der Ubel aber, indem er felbst bie Lehensbeziehungen durch fein Betragen geschwächt und zum Theil vernichtet, viele

<sup>1)</sup> Vol. VII.: p. 139 sq.

<sup>2)</sup> Credentia heist im zwölften Sahrhundert "das Geheimniß." In Urfunden sindet sich ofters die Verpslichtung, die "eredentias imperatoris" nicht mitzutheilen, als Pslicht der kaiserlichen Diener und Lehenleute; und noch in anderen Verbindungen kommt das Wort vor. Dann heist es auch geradezu "der Geheimerath," und endlich "eine geschloffene Geschschaft, eine Eidgenossenschaft."

seiner eignen und seiner Lehengüter veräussert, viele seiner Erbunterthanen gegen momentane Vortheile ober um Gottes willen freigelassen, und die untergeordnete Menge oft gezwungen hatte für die Freiheit der Stadt Gut und Leben zu wagen, hatte die Stellung des gemeinen Volkes von Grund aus verändert. Eine große Anzahl der Glieder des Lehteren waren nun schon volksommen frei geboren, ohne schöffenbarfrei zu sein; andere ahmten das Beispiel des Abels nach und usurpirten eine Freizheit, die ihnen aus früheren Zeiten nicht zukam; alle gewannen durch Handel und Verkehr, durch die niederen Geschäfte des Lebens und durch den luxuriosen Auswand, wozu der Landadel durch seinen skädtischen Ausenthalt verleitet ward, an Reichthümern. Es galt, um ganz frei zu werden, wenn man Reichthumern. Es galt, um ganz frei zu werden, wenn man es noch nicht war, hochstens die Auswanderung in die nächste es noch nicht war, hochstens die Auswanderung in die nächste Nachbarstadt, wo man sich von demselben Handel, von demselben Gewerb nähren konnte wie in der Vaterstadt, ohne wie in dieser durch die Ansderungen geistlicher und weltlicher Erbherren sich gedrückt zu sühlen. Kurz es war unmöglich, nachdem einmal ein großartigerer Verkehr seine Segnungen über Italien ausgegossen und nachbarlicher Haß die verschiedenen Städte entzweit hatte, das Entstehen eines sehr zahlzreichen, güterreichen, vollkommen sreien und dennoch zu keinem städtischen Amte zugelassenen Bürgerstandes in den Städten zu verhindern. Am Ende war schon Ieder, der Foderungen der Erbunterthänigkeit oder Hörigkeit an die Persönlichkeit eines Anderen hatte, froh, diese gegen eine geringe Verzütung und momentanen Vortheil, als ohne alle Entschädigung zu verlieren. Auch die Leichtigkeit, unter den Miethtruppenhausen verlieren. Auch die Leichtigkeit, unter den Miethtruppenhaufen ein freies Unterkommen zu finden, befreite Viele. In dersels ben Zeit begann das Auskaufen kleinerer Grundbesitzer, das Verwandeln schuthoriger und leibeigner Bauern in Zeitpachter, die jedes Jahr Grund und Boden verlassen konnten. Viele von diesen sahen in der benachbarten Stadt leichtere Möglich= feit einer Subsistenz und wanderten dahin. Nur in einzel= nen Gegenden, besonders auf entlegenern geistlichen und ade= ligen Gutsherrschaften, blieben noch längere Zeit minder freie Unterthanen figen.

Die Entstehung dieses freien und reichen niederen Bur-

gerstandes in den Stådten brachte in der Verfassung derselben nothwendig eine große Nevolution hervor. Schon jest singen die Folgen dieser Entstehung an sich zu zeigen; doch ist das zweite Viertheil des vierzehnten Jahrhunderts die eigentliche Bluthezeit dieses Ausstrebens der gemeineren Burgerclassen.

Die Stadte, feit fie burch Erwerbung ber meiften ober aller Regalien zu Republiken geworden waren, hatten als felbständige Staaten gang andere Bedurfniffe als fruber. Biele waren verbunden jahrliche Summen an die Bischofe ober an= berweitige ehemalige Herren ') ber Stadt, alle waren es, ber= gleichen an den Kaiser zu zahlen, als Absindungsquantum für ihre Freiheit 2); viele offentliche Einnahmen hatten sich der Bischof ober einzelne Abelige zu erhalten gewusst; andere hat= ten zwar bie fruberen Berren ber Stadt verloren, aber bie neue republicanische Gemeinde nicht überkommen, weil Ber= baltniffe, mit benen sie zusammenhingen, aufgehoben worden waren, oder bie Verwirrung aller Beziehungen es den Verpflichteten möglich gemacht hatte sich ihrer Verpflichtung zu entziehen. Überdics hatten bie Fehden ber Stadte unter einander, ber Krieg mit bem Raifer, bas Beburfniß gewaltigerer Keffungswerke, ber Gebrauch ber Miethtruppen, burch beren Ungahl eine Stadt in ihren Rampfen bie andere zu erdrucken fuchte, die Befoldung des fremden Podefta und feiner Beglei= ter, die Ausgaben fehr vermehrt, und mit indirecten Auflagen 3) ließ sich nicht Alles bestreiten, was bestritten werben

<sup>1)</sup> So erhielten die Markgrafen von Bosco aus einigen Ortschaften des Stadtgebietes von Alessandria alle vier Jahre gewisse Abgaben. Cf. in Morion di monumenta Aquensia eine Urkunde vom J. 1180, vol. I. p. 78 sq.

<sup>2)</sup> Den Namen einer früheren Ubgabe an ben Kaiser ober an seine Beamtete, zu Bestreitung gewisser Bedürfnisse ihrer Hoshaltung ober Haushaltung, ben Namen bes sodrum nämlich wendete man auf biese als Absindung periodisch zu zahlenden Summen an. Cf. Rovelli storia di Como vol. II. p. CLIII.

<sup>3)</sup> Die italienischen Städte kannten im zwölften Jahrhundert schon fast alle Urten indirecter Steuern. Urkundliche Nachrichten darüber reischen zwar nur dis ins zweite Jahrzehnt des dreizehnten Jahrhunderts, doch erscheinen eine Reihe indirecter Steuern um diese Zeit schon althers

musste. So hatten sich die städtischen Rathe vielsach gezwungen gesehen zu directen Abgaben ihre Zuslucht zu nehmen 1), und diese lasteten, bei der großen Verwüssung der Stadtgebiete in einzelnen Gegenden und bei der Gesahr, die anderwärts mit dem Landbau verbunden war, vorzüglich auf dem Handelssund Gewerbs-Stand. Kirchengüter zahlten gar keine Abgaben, die Unterthanen adeliger Gutsherren nur die sehr geringe Ochsfensteuer, der Adel selbst für sein freies Grundeigenthum nie Etwas 2).

Nach dem Vorgange Navennas und der subitalienischen

gebracht. Verkaufsabgaben von fremdem Auche; eine auf das Brod gestegte Abgabe, die von den einzelnen Bäckerdfen erhoben ward; Salzsteuern; Abgaben vom Wein beim Ausschen machten im Einzelnen; endlich Abgaben für das zur Bewässerung von Grundstücken gebrauchte Wasser, werden alle von Rovelli erwähnt; l. c. vol. II. p. CLXXV. Doch waren dies noch lange nicht alle Arten indirecter Steuern, die sich aufsinden lassen. Vom Stempel des Maßes und Gewichts, von Kausläden an gewissen Orten der Stadt 2c. kam noch Manches ein. Der Getreibehandel war oft grossen Abgaben unterworfen.

- 1) Directe Steuern beginnen in Mailand, soviel wir wissen, im Jahre 1211. Zuerst nur auf acht Jahre angeordnet, um die Stadtschulsben zu tilgen. Die Bedürsnisse wuchsen aber so, daß man sie auch herenach noch beibehalten musste. Es war eine Vermögenssteuer; zuweilen stiegen die abzugebenden Quoten ins Unglaubliche. Cf. Rovelli l. c. pag. CLXXVI.
- 2) Daß die Kirchengüter von Abgaben frei waren im zwölften und größtentheils noch in der ersten Gälfte des dreizehnten Jahrhunderts, war natürlich. Sie gehörten den Städten nicht. Erst als durch Eroberungen und Gründung eigentlicher Tyrannenherrschaften die italienischen Territorien abgerundet und die Geistlichen in Unterthanenverhältnisse gezwängt wurden, änderte sich Alles. Bis dahin waren die Städte Theile der ehemaligen bischössischen Besigungen, die sich selbständig gemacht, aber daburch kein Recht auf die der Kirche bleibenden Ländereien erworden hatten. Die Geistlichkeit als politischer Stand, hatte im zwölften und dreizehnten Jahrhundert sast gar keine Bedeutung; aber da die einzelnen Prälaten aus den Familien des Landadels oder des Patriciats waren und ihre reichen Besigungen benutzten zum Besten ihrer Familien oder des ihnen angedornen Standes, waren hie und da Bischse und Übte noch von der höchsten Wichtsselft gab, bei der Möglichkeit mit Geld Heere ausgustellen, einer abeligen Familie oft eine ausservordentlich einsusseiche Stellung.

Seeftabte hatte man auch in Pisa und in Bologna und Mai= land, überhaupt fast in allen großen Sandelsstädten consules negotiatorum, Schoffen ber Raufmannschaft, eingesetzt, welche, ohne Ruckficht auf schöffenbarfreie Geburt, aus der Mitte der Raufmannschaft gewählt wurden und ursprünglich nur in Un= gelegenheiten zu Bericht fagen, welche ben Sandel und Raufmannsgeschäfte betrafen. Sie wurden indeß die naturlichen Bertreter der Interessen ber Kaufmannschaft vor bem aus den schöffenbarfreien Standen gewählten Stadtrath; es ward noth= wendig sie zu Rathe zu ziehen, wenn ber gute Wille oder die Beifteuern ber Raufleute ber Stadt dienen follten. Staatsan= leihen, damals gewöhnlich gegen temporare Abtretung von öffentlichen Ginkunften, konnten ohne ihre Sulfe nicht gut geschlossen werden; waren biefe geschlossen, so verwalteten sie vorzüglich die abgetretenen Regalien, waren bei Processen, die mit diefen Ungelegenheiten in Berbindung fanden, thatig und hatten überhaupt tausend Beranlaffungen und Berpflichtungen sich in die Staatsverwaltung zu mischen. Deshalb erscheinen sie seit dem Unfange bes 13ten Sahrhunderts oft in offentlichen Urkunden als mitunterzeichnende Behörde.

Go war bei ber Stadtregierung feine achtbare Claffe ber Stadteinwohner ohne Reprafentanten, als der Stand ber Sand= werker und ber geringeren Runftler. Diese versuchten beshalb, seit bem Beginn des 13ten Sahrhunderts, auf die mannichfachste Weise zu irgend einem Untheil an der Berwaltung, wenn auch nur zu einer Controle der Verwendung der von ihnen an ben Stadtrath gezahlten Steuern zu kommen. Bald bot ihnen ber Chrgeiz eines Pobesta, ber sich jum Beren ber Stadt machen wollte, ein Mittel sich zu heben; bald ein einzel= ner machtiger Abeliger, der Ahnliches beabsichtigte. Wo der Udel fich in Factionen theilte, die fich befehdeten, suchte wohl auch die eine das gemeine Volk und in ihm eine zahlreiche Mitstreiterschaft durch das Versprechen zu gewinnen, ihm einen Theil an ber Stadtregierung jugugefteben. Underwarts flifte= ten die Sandwerker Berfchworungen, Gibgenoffenschaften, Aufruhr an, um, was ihnen in Gute verweigert ward, mit Ge= walt zu erzwingen.

So war im Allgemeinen bie Bewegung begründet und

geleitet, die man seit dem Beginn des dreizehnten Jahrhuns derts mehr oder weniger in allen nords und mittel italienis schen Städten unter der Bevölserung geringerer Herfunft geswahrt. Was Mailand insbesondere anbetrifft, so enthält eine alte Chronif zu dem Jahre 1198 bloß die Worte: "sacta suit credentia S. Ambrosii '); "da nun in Mailand der Stadtrath der schössenbarsreien Stände "credentia consulum" gesnannt wird und schon länger bestand, also nicht gemeint sein kann, schliesst man nicht ohne Grund, daß diese credentia S. Ambrosii eine Sidgenossenschaft der Handwerker gewesen sein welche sur ihren Stand eine gewisse Berücksichtigung und Respräsentation bei der Verwaltung der Stadt verlangte. Was aber neuere Schriftseller und auch Giulini ') über die Sinsrichtung und Bestimmung dieser Sidgenossensschaft sagen, schwebt alles in der Luft.

In demfelben Jahre, wo zuerst sich der Handwerkerstand in Mailand in öffentliche Angelegenheiten eingemischt haben soll, schlossen die Mailander mit Lodi einen Frieden, in welschem beide Nepubliken einander in ihrer Selbständigkeit und in ihrem Besitzstande anerkannten 3). Noch dauerte der Krieg Mailands und Vercellis 4) mit Monfervat, und eine andere Städtesehde zwischen Parma und Piacenza trennte in kurzem wieder alle Städte des oberen Italiens in zwei seindzliche Parteien.

Schon im Sahre 1191 hatte Heinrich VI. gegen 2000 Lire ber Stadt Piacenza zwei Ortschaften nebst ihren Fluren verpfändet, die er beide als Reichslehen behandelte, auf welche aber die alten Feinde Piacenzas, die Parmesanen, gegründetere Unsprüche zu haben glaubten. Es waren die Ortschaften Borgo S. Donnino und Bargone Dobald sich Heinrich aus diesen Gegenden entsernt hatte, begann die Fehde. Zwei

<sup>1)</sup> Giulini vol. VII. p. 148.

<sup>2)</sup> l. c. p. 147.

<sup>3)</sup> Giulini l. c. p. 149.

<sup>4)</sup> Mit Bercelli waren auch Asti und Alessandria verbündet. Cf. Morion di monumenta Aquensia vol. I. p. 107 et p. 110.

<sup>5)</sup> Die Berpfanbungeurfunde bei Affo storia di Parma vol. III. qag. 299.

benachbarte Orte im Gebirg, Grondola und Pontremoli, lebten ebenfalls in långer entstandener Feindschaft. Grondola, in dessen Nähe die Malaspinas eine Burg hatten, schloß sich an Parma an; ausserdem vom benachbarten Landadel die Familie der Oldebertis und drei Burgherren von Ena. Pontremoli schloß sich an Piacenza an. Doch ward ein Friede vermittelt zwischen den kleineren Ortschaften. Zwischen Parma und Piacenza zog sich

- 1194 bie Fehbe hin bis zum Jahre 1194; Parma achtete ben gesbotenen Waffenstillstand nicht, und bemächtigte sich mit Hulfe ber Burgherren von Grondola (ber Markgrafen Malaspinas) Borgo S. Donninos und Bargones. Die Piacentiner, von dem Kaiser unterstügt, gewannen beide Orte bald wieder, ershielten jeht Borgo S. Donnino ganz zu eigen und dazu den Zoll von Fiorenzuola, und schlossen mit den Malaspinas Fries
- 1197 ben; 1197 trennten sich auch die Burgherren von Ena von ben Parmefanen. Kaum aber war Beinrich tobt, als Parma an Cremona, Mobena und Reggio Berbundete fand und zu Bezwingung ber Borghigianen eine Burg zu Rivo Sangui= naro baute. Im Sahre 1198 ward Borgo wieder parmesa= nisch, und nun boten beibe Stabte alle Berbindungen die fie hatten auf, fich durch Bundesgenoffen zu verftarfen. Un Diacenza schlossen sich Mailand, Brescia, Como, Bercelli, Novara, Ufti und Alessandria; an Parma aber Pavia, Bergamo, Cremona, Reggio und Modena 1). Die Piacentiner belager= ten Borgo; es fam in beffen Nabe zu einer Schlacht zwischen beiden Parteien. Aber nicht bloß hier, sondern zwischen Pavia und Mailand, Bergamo und Brescia, kurz überall wo fich in ber Lombardei die Feinde begegneten, ward gefochten; ber Krieg zog sich durch bas ganze Sahr 1200 bin. Im Sahre 1201 erlitten bie Paveser eine gangliche Niederlage, worauf sie sich unter großer Aufopferung an Gebiet, an Rechten und Unsprüchen, zum Frieden mit Mailand verstehen mufften 2).

1202 Als bann im Junius 1202 auch bie Parmefanen und Piacentiner zusammen Frieden schloffen, durch welchen Borgo ber Stadt Parma verblieb 3), beruhigten fich die Stadtesehden

<sup>1)</sup> Affò i. c. p. 50.

<sup>2)</sup> Giulini l. c. vol. VII. p. 186.

S) Affò l. c. vol. III, p. 50.

einigermaßen. Auf kurze Zeit geriethen Mobena und Reagio mit einander in Kampf. Parma, welches beiben Stadten be-

freundet war, vertrug die Fehde.

Innoceng hatte burch feinen Ginfluß viel bagu beigetragen bas obere Stalien wieder einigermaßen zu einem Friedenszuftand jurudguführen; um biefelbe Beit aber, wo bies gelungen war, follte er gang in ber Rabe Roms einen neuen Stabtefrieg entstehen sehen. Rom und Viterbo geriethen mit einander in Kehde; obgleich er mit den Romern gegen Biterbo, welche Stadt seine Rechte nicht hinlanglich geachtet, im Bunde mar und burch feine Ermahnungen bie verbundeten Stabte Tofca= nas abhielt Sulfe zu bringen 1), kam er boch bald mit ben Romern felbst wieder in bas unangenehmfte Berhaltniß. Gie, und an ihrer Spite besonders die Kamilie ber Orfini, aus welcher Coleftin III. unmittelbar vor Innoceng auf bem papft= lichen Stuhle geseffen, warfen bem Letteren vor, bei bem Frie: ben mit Viterbo nur an fich gedacht zu haben. Gine alte Kamilienfeinbichaft zwischen ben Orfinis und ben Bermanbten Innocenzens hatte jene bestimmt an die Spige ber bem Papft feindlichen Partei in Rom zu treten 2), und Meuchelmord. überfall, furz bie gehaffigsten Berfahrungsweisen steigerten biese Feindschaft nun bald fo, daß Innocenz nicht langer in Nom weilen wollte und fich nach Ferentino, fpater nach Unagni begab, von wo er erft nach Wiederherstellung bes Friebens im Sahre 1205 gurudfehrte. Um bieselbe Beit, wo bie 1205 Romer ihren geiftlichen Sirten gewissermaßen zwangen ihre Stadt au verlaffen, machten bie Piacentiner einen Berfuch, bie Guter ihrer Geiftlichkeit mit Abgaben zu belegen, und brachten daburch ben Bischof zu bem Entschluß sich aus ber Stadt zu entfernen. Erot ber papftlichen Bannstrahlen griffen balb hernach bie Mobeneser auf abnliche Weise in die Rechte bes Abtes von Fraffinoro ein 3). Bon Mobena mufften überdies

<sup>1)</sup> Muratori scr. rer. Itt. vol. III. pars I. p. 563.

<sup>2)</sup> Cf. Muratori l. c. p. 564.

<sup>3)</sup> Reine zwei Jahrzehnte fpater wollten auch die Bologneser die Beiftlichen zu Abgaben zwingen; ba bei einem folden Unternehmen ber geringere Burgerftand, um felbft eine Erleichterung zu erhalten, zu ben

1205 um biese Zeit (1205) bie Capitane und Burgherren im Gebirg von Frignand Burgerrechte in ber gewöhnlichen Weise nehmen, indem sie sich verpflichteten eine Zeit lang jährlich in der Stadt zu leben und mit dieser gleiche Freunde und Feinde zu haben.

Wahrend biefer Beit batte im Juneren ber meiften Stabte ber Kampf ber verschiedenen Stande begonnen. In Reggio waren schon 1199 die Einwohner, welche den Reiterdienst leisteten, also ber Abel, mit bem gemeinen Bolke in Streit gerathen, und jener hatte unter bem Namen ber Scopazati, biefes unter bem ber Mazaperlini eine eigne Faction gebildet 1). Huch in Mailand bildete sich, der Eidgenoffenschaft von S. Umbrogio, welche das gemeine Bolk gebildet hatte, gegenüber, eine Art Abelszeche, bie società de' gagliardi 2), und in Bergamo und Brescia 3) fanden abnliche Bewegungen statt. Überall sehnte sich bas gemeine Bolk, bas mit Gut und Blut eben so gablen musste fur bas Bohl ber Stadt wie die schoffenbarfreien Stande, gleich diefen einen Untheil an ber Berwaltung ber öffentlichen Gelber und an der Oberleitung der Rriege und Fehden zu haben. Die weiteren Folgen biefer Standefriege zeigten fich bald, wenn auch noch in kleinen Unfangen. Das gemeine Volk bedurfte Fuhrer, und die Familien des Landadels, die sich schwer mit dem früher eingelebten städtischen Adel verschmolzen, gaben seit ihrer zum Theil er= zwungenen Ginwanderung in der Regel diefe Fuhrer aus ih= rer Mitte, und gewährten zugleich eine fehr bedeutende Unter= flutung durch ihre Verwandtschaften und ihre Reisigen. Zeder

Magistraten hielt, konnten diese sogar langere Zeit papstlichen Bannsftrahten troßen. Savioli vol. II. part. I. p. 339.

- 1) Memoriale potestatum Regiensium apud Muratori scr. VIII. pag. 1079.
  - 2) Giulini vol. VII. pag. 194.
- 3) In Brescia waren die schöffenbarfreien Einwohner, die Patricier, kriegstustig; der Abel wurde im Kriege leicht wichtig und gewann; waherend der gemeinere Bürger dadurch nur in seinem Gewerbe gestört ward und zahlen musste überdies. Die Patricier hatten nach einer Aussoderung Mailands den Kampf mit Bergamo wieder beginnen wollen; das Bolk wollte Frieden und tried zulest den Abel aus der Stadt. Cf. Malvecii ehron, apud Murat, ser. vol. XIV. p. 894 sq.

Rampf zwischen bem Abel als Stand und bem gemeinen Bolfe hatte eine Theilung bes Ersteren zur Folge, indem immer ein= zelne Stelleute an der Spike des Volkes standen und ihre Verwandten nach sich zogen. Natürlich gestand das Volk sei= nem Ruhrer gern eine große Gewalt zu und muffte fie ber Natur ber Sache nach zugestehen; allein biese Gewalt ward in ben Sanden von Leuten, die durch Bilbung, ritterliche Erziehung, angesehne Bermandtschaft und große Guterbesigungen weit über alle einzelne ihnen Untergebene hervorragten, etwas gang Underes als in den Sanden der Unführer des Abelsftandes, die in ihrer Partei eine Menge ihnen in jeder Sinficht gleicher Manner gahlten. Der Schritt vom Volksführer gum Tyrannen war überall gering; die gemeinen Stande befanden sich weit besser unter einem Herrscher, der sie schützte und sei= nes eignen Vortheils wegen schonte, als unter den republicanischen Regierungsformen, die ben schoffenbarfreien Standen bie Gewalt in die Sande gaben, mabrend fein einzelnes Glied diefer Stande ein personliches Interesse hatte bes Bolfes besonders zu schonen. Doch auch der entgegengesetzte Fall trat hie und da ein, daß namlich der aus der Stadt vertriebene ober vom Bolke bedrangte Udel einem machtigen Gliede fei= nes Standes, zuweilen bem reichften vom benachbarten Land: abel, eine Art Berrichergewalt in ber Stadt zugestand, um fich badurch zu halten. So machte ber Graf Cafalalto, ber in Brefcia an der Spike des vom Volke angefeindeten Adels stand, einen Versuch, sich zum Herrn zu machen; noch war aber bie Gegenpartei zu machtig, er ward nebst seinen Unhangern aus der Stadt getrieben 1). Auch in Verona kam es unter dem Abel selbst zu Fehden, und mit Riesenschritten ftieg überall in Stalien burch die lange Ubwesenheit eines Roniges Berriffenbeit und Verwirrung. In Verona ftanden ber Graf Rizzardo von S. Bonifazio und die Familie der Mon-tecchi als Führer der feindlichen Parteien gegenüber; in Fer=

<sup>1)</sup> H. Cauriolo istorie Bresciane (ed. 1585) p. 106. Mit Cassatalto mussten die Gonfalonieri, die Griffi, Einige vom Geschlecht derer von Martinengi und noch Andere vom Abel Brescia verlassen. Cf. Malvecii chron. l. c.

rara die Salinguerras und Estes. Die Factionen in Ferrara und Verona verband als Mittelglied Czelino da Romano 1), ein Verwandter der Salinguerras und Verbundeter der Montecchis.

## 5. Die Ezeline.

Gzelo, ber Stifter ber ezelinischen Familie, foll ein beutscher Rittersmann gewesen und mit Konrad bem Salier nach Stalien gekommen sein. Der Bischof von Vicenza vertraute ihm bie Vogtei über Bassano an 2), welche der Kirche von Bicenza gehorte. Ezelo hatte eine Italienerin geheirathet, ihre Berwandtschaft brachte ihm wohl bas reiche Leben; vom Rai= fer foll er die Herrschaften Onara und Romano erhalten ha= ben, vielleicht durch Giflas Baters Tob eröffnete Reichslehen. Seitbem war Ezels Geschlecht eines ber angesehnsten in ber veronefischen Mark. Ihm folgten in seinen Leben Ezelin und Mberico, seine Gobne, von benen ber lettere eine Stalienerin, Cunizza, heirathete 3) und mit ihr Ezelin ben Stammler zeugte. Noch von jener Zeit her, wo Otto I. die veronefische Mark mit Baiern vereinigt hatte, befaß bas Bisthum von Freifin= gen eine Burg und ein Landgericht zu Godezo im Trevifani= schen. Ezelin, Alberichs Bruder, brachte zu Unfange bes zwölften Sahrhunderts das freifingische Lehn an seine Familie. Muf Ezelin ben Stammler erbte bes ezelinischen Saufes ganzes Besitthum zusammen.

Die Familie der Ezeline hatte immer an Deutschland und an die deutschen Könige gehalten; kein Bunder also, daß wir den Stammler in Konrads des Stausen Heer auf dem Kreuzzuge gewahren \*). In die Heimath zurückgekehrt stieg er so in Ehren und Neichthum, wie er es selbst kaum geahnet haben mochte. Der Patriarch von Uquileja belehnte ihn mit den Vogteien von S. Paolo und S. Giorgio, von Radio und Villa delle Mansure, und gestand ihm vielsache kleisnere Besistungen und Einkunste zu, z. B. den Wald von

<sup>1)</sup> Verci storia della marca Trivigiana e Veronese vol. I. p. 58.

<sup>2)</sup> Verci storia degli Ecelini (Bassano 1779) vol. I. p. 8 sq.

<sup>3)</sup> Verci l. c. p. 86.

<sup>4)</sup> Verci l. c. p. 51.

Martella und Silvella und eine Burg am Medulo; bazu die Burg von Medado, den Edelhof von Fostalta und die Burg Musa an der Piave mit allen Rechten und Besitzungen, die dazu gehörten. Spåter ernannte ihn der Patriarch zum Schirm-vogt von Aquileja und vom Aloster Piro. Der Bischof von Feltre belehnte ihn mit einer ausgedehnten Besitzung, deren Hauptort Maser war; auch der Bischof von Belluno machte ihn zu seinem Schirmvogt und gab ihm Uderzo, Massolente und andere Ortschaften zu Lehen 1).

Rein Wunder war es, daß die Städte der veronesischen Mark, als sie sich zuerst gegen Friedrich in ein Schutzbundniß zusammenschlossen, die Freundschaft des alten Stammlers such ten <sup>2</sup>). Er hatte sich in Treviso ein sestes Haus am Domplatz bauen lassen und wohnte oft daselbst; vielleicht hatte er unter dieser Bedingung Bürgerrechte in der Stadt erhalten; doch auch in Vicenza hatte er ein thurmartiges Haus. In dem Kriege, den der vereinigte Lombardendund gegen Friedrich I. sührte, erscheint Ezelin des Stammlers Sohn, Ezelin der Mönch, neben Unselm da Dovara als Feldhauptmann der Lombarden. Den Beinamen des Mönchs erhielt er, nicht weil er wirklich Mönch ward, sondern weil er die letzte Zeit seines Lebens ruhig in einem Kloster hindrachte <sup>3</sup>).

Vor seinem Tode erlebte der Stammler noch schweres Herzeleid. Er hatte seinen Sohn mit Cacilien da Baone vermählt und sie, die mit seiner Tochter Sohne Gerardo da Camposampiero schon so gut wie verlobt war, diesem entrissen. Sich zu rächen, that ihr Gerardo, als sie ihre Güter im Pastuanischen besuchte, schmachvolle Gewalt an und legte so den Grund zu tödlichem Haß beider Familien <sup>4</sup>).

Auf Ezelin den Monch kam, da er keine Brüder hatte, die den Vater überlebten, bei dessen Tode kurz nach dem Jahre 1183, das Besitethum der ganzen Familie. Im Jahre 1184

<sup>1)</sup> Verci l. c. p. 56.

<sup>2)</sup> In Vicenza und hernach in Treviso war sein Sohn Podestà. Cf. Verci l. c. p. 231 sq.

<sup>3)</sup> Verci l. c. p. 75.

<sup>4)</sup> Rolandini memoriale temporum apud Murat. vol. VIII. p. 170 sq.

verheirathete er sich wieder mit einer Gräsin von Mangona aus Toscana 1). Unterdessen hatte sich die Freundschaft mit den Städten zerschlagen; zu brohend für die sürstliche Stelslung des ezelinischen Hauses griffen sie noch während des Loms bardenkrieges um sich. Vicenza hatte den Einwohnern von Bassano schon den Eid der Treue abgenommen, und die Bassanesen suchen sich von dem bischöslichen Vogt so frei zu maschen als möglich; Fehden auf Fehden ersolgten zwischen den Städten der veronesischen Mark, und die Lage der Ezeline war von Tag zu Tage schwieriger geworden, als der Mönch in dem Frieden von Constanz von dem Kaiser wieder ganz zu Gnaden angenommen 2) und recht eigentlich zu dem Haltspunct der kaiserlichen Macht in der veronesischen Mark außerschehen wurde.

Er hatte sechs Töchter und zwei Söhne, Ezelin und Alsberico. Ugneta, noch mit Cacilien erzeugt, heirathete in das Geschlecht der Guidotti; Palma Novella, eine Tochter Abes laidens von Mangona, heirathete einen Baone und starb ohne Kinder; eine zweite Tochter, die den Namen Palma sührte, heirathete Valpertin da Cavaso; Emilia verband dem Vater das mächtige Haus der Conti von Vicenza; Sosia zuerst das Geschlecht derer von Egna in Wälsch=Tyrol, dann in zweiter Ehe die Salinguerras in Ferrara. Cunizza endlich 3), die jüngste und ihrer Schönheit wegen die Tochter der Schönheit genaunt, stand nach und nach mit fünf Männern in nahen Verhältnissen: zuerst war Nizzard da Sandonisazio ihr Ehemann; als sich dieser mit den Czelinen entzweite, kam Cunizza mit ihrem Geliebten, dem allberühmten Troubadour, Sordello de' Vissconti aus Mantua, zu den Brüdern zurück 4),

<sup>1)</sup> Cf. Rolandini mem. l. c. p. 172.

<sup>2) &</sup>quot;Et nominatim recipimus Ezelinum in plenitudinem gratie nostre, et omnem offensam ei remittimus."

<sup>3)</sup> von Dante gefeiert im 9ten Gefang bes Parabiefes.

<sup>4)</sup> In bieser Zeit, wo Cunizza wieder bei den Brüdern war, sah sie oft ihren treuen Sorbello bei Nacht; er ließ sich zu der hinterthür des sesten hauses der Ezeline in Verona durch eine schmußige Gasse tragen. Ezelin da Romano, der Argwohn schöpfte, verkleidete sich und

Als sie Sorbello verloren, trat sie in ein ähnliches Berhalts niß zu Bonio, einem Rittersmann in Treviso. Sie flohen zus fammen und kehrten erst nach langer Abwesenheit und vielsas chen Abenteuern zurück. Hernach heirathete sie einen Grafen von Breganze; und nach dessen Tode und ihrer Brüder Unterz gang war sie noch reizend genug, um einen dritten Chemann in Berona zu sinden. Sie starb bei den Anverwandten ihrer

Mutter zu Florenz.

Ein Mann, ber burch seine Tochter so viele Soffnungen zu angesehnen Berbindungen unter dem Abel gab und fo reiche Guter hatte wie Ezelin ber Mond, muffte bem Raifer wie ausgewählt erscheinen, um feine Intereffen zu vertreten. Bir überspringen eine Reihe kleinerer Stabtefehben in ber bes ronefischen Mart, an benen Ezelin ber Monch balb als Dos befta einzelner Stabte, balb im eigenen Intereffe Untheil nahm. In Vicenza, bem gewöhnlichen Aufenthaltsorte bes Monches, hatte sich der Abel getheilt: Graf Uguccione stand an der Spige der Maltraverfen 1); Ezelin an der der Bivarefen. Überall aber, mo in dieser Beit die Ezeline Partei griffen, war ihre Partei fur des Raisers Recht, Die altherge= brachte Verfaffung und die bobere Stellung ber ichoffenbar= freien Stande. Das Bolk suchte feine Kuhrer unter ber entgegengesetten Faction. In folchen Streitigkeiten ftrebte jede Partei babin, einen Pobeffà erwählen zu laffen, ber ihrem Beftreben geneigt fei. Um zu biefem Biel zu gelangen, mur-

trug eines Abends den Sorbello selbst. Er sagte bann diesem: "Or ti basti, o Sordello, e non voler più passare per luogo si sozzo ad un opera più sozza." — Sorbell aber konnte von seiner Liebe nicht lassen und trieb sein Spiel, bis er vor der Rache des beleidigten Bruders slieben musste.

1) Die Familie ber Maltraversen war vom Landadel, ihr gehörte bas Schloß von Montebello. Uguccione be' Conti di Vicenza stammte von der Familie, welche früher die Grasenrechte von Vicenza geübt hatte, und es scheint die Vertheidigung des Restes dieser Rechte des königlichen Grasen gegen die anmaßliche herrschaft der schöffenbarfreien Stände übershaupt gewesen zu sein, was in Vicenza den Grund gelegt hatte zu der Feindschaft zwischen den Conti und einigen anderen abeligen Familien auf der einen, und den Vivari und dem übrigen Abel auf der anderen Seite, oder zwischen den Maltraversen und Vivaresen.

1194

den alle Mittel versucht, und wo die Krafte von beiden Sei= ten gleich waren, wurden auch wohl einmal zwei Podesta, von jeder Faction einer aufgestellt, die gemeinschaftlich bie

Stadt regierten 1). Im Jahre 1194 gelang es ben Maltraverfen ber Stadt

Vicenza einen Podesta zu geben; die Ezeline mufften aus Dicenza; es fam zur Schlacht in ber Stadt, die halb abbrannte und mit Blut erfullt ward; doch Ezelin gewann Nichts da= burch. Er bemächtigte sich nun Bassanos mit gewaffneter Sand und ichloß mit Pabua einen Bertrag, ber ihm biefe Stadt zur Bundesgenoffin erwarb 2). Allein hier traf er wieber mit dem todfeindlichen Geschlecht ber Camposampieris zu= fammen. Er verlangte Rache an Diefer Familie fur Die ihm angethane Schmach; die Camposampieris aber schlossen sich an die in Padua wie in Ferrara anfaffigen Markgrafen von Este an und wurden badurch so machtig, daß Ezelin nicht zu feinem Rechte kam. Gine Fehde zwischen Belluno und Treviso zerriß in dieser Beit die gange Mark in zwei feindliche Parteien: Padua und Vicenza kampften um den Besitz von Baffano, bas Ezelin bem Schutze ersterer Stadt übergeben 1198 hatte. Er führte die Paduaner und schlug 1198 die Vicenti= ner ganglich bei Carmignano. Um nur Hulfe zu erlangen, boten die Vicentiner den Veronesern Burgen und Ortschaften an, und in Berein mit ihnen verwufteten fie bann bas Ge= biet von Pabua. Endlich ftiftete ein Schiedsgericht Frieden. Der Kampf aber zwischen Treviso und Belluno verwandelte sich, feit bem Jahre 1199, in einen Rampf zwischen Treviso und dem Patriarchen von Uquileja, ber burch fein Eingreifen hatte Ruhe stiften wollen. Biele ber Lehenleute bes Patri= archen hatten nur auf diesen gunstigen Augenblick gehofft, um fich frei zu machen 3); fie fagten fich los von ihm und traten Bu Treviso über. Der Patriarch entschloß sich rasch, nahm Burgerrecht in Benedig und faufte ein Saus in ter Stadt,

<sup>1)</sup> So war es 1194 in Vicenza. Cf. Gerardi Maurisii hist. ap. Murat. scr. vol. VIII. p. II.

<sup>2)</sup> Verci l. c. p. 288.

<sup>3)</sup> Verci l. c. p. 311.

worauf diese auf seine Seite trat und ihm gegen die Rebellen Beistand leistete; Venedig untersagte den eignen Kausseuten den Handel mit Treviso. Endlich als auch Innocenz III. all sein Ansehn aufbot Frieden zu stiften, kam dieser 1203 in der Mark Verona zu Stande.

Im Jahre 1200 war Ezelin Podestà von Verona gewor= 1200 den. Die Montecchi oder Monticoli vereinigten in Verona um sich die Partei des Adels. Man nannte diese Adels=Partei in allen Städten die ghibellinische, weil die entgegenstehende Volks=partei ihre Hossnungen mehr an den Papst als an die Deutsschen hestete und deshalb gern Otto den Guelsen, den Innoscenz anerkannt hatte, als König gelten ließ, während der Adel auf den Ghibellinen Philipp rechnete. Allgemein wurden damals diese Parteinamen durch das ganze odere Italien. An der Spihe der Guelsen in Verona stand, wie schon erwähnt ward, der Graf von Sandonisazio 1). Ezelin, der überall als Ghibellin austrat, musste, so sehr er auch Ansangs den Unparteiischen spielen wollte, sich doch bald für die Montecehis erklären.

Balb darauf, im Jahr 1204, ward Ezelín der Monch 1204 in einen neuen Kampf verwickelt. Maria, die Tochter Gerarzbins von Camposampiero, ein Madchen also aus der ihm auf den Tod verseindeten Familie, verliedte sich in ihn und floh zu ihm; er hielt sie als seine Beischläserin auf einem seiner Schlösser<sup>2</sup>), während ihre Verwandten sich rüsteten sie ihm zu entreissen. Uzzo von Este leistete ihnen Beistand.

<sup>1)</sup> Es fand ein ahnliches Verhättniß statt wie in Vicenza. Verona war nie von der Grafschaft erimirt und der Bischof nie vollständig Herr der Stadt geworden; die städtische Gemeinde unter ihren Schössen hatte sich unmittelbar von dem königlichen Grasen befreit und von diesem alle die Rechte erkauft oder ertroßt, die andere Städte von dem Bischof erhielten. Der Graf von Sandonisazio war aus dem Geschlecht, welchem zulest erblich die Grasenrechte zugestanden hatten, und es scheint daß sein Eingreisen in Parteiinteressen vorzüglich den Sinn hatte, den Rest seiner Grasenrechte über Verona zu vertheidigen. In den gewaltsamen Städteumwälzungen der nächsten Zeit gingen sie bald gänzlich verloren.

<sup>2)</sup> Verci l. c. p. 322. Rolandini mem. ap. Muratori scr. vol. VIII. p. 173.

Leo Geschichte Italiens II.

1204 In demfelben Sahre 1204 hatten die Beronefer Frieden mit bem Bischof von Tribent geschlossen, und mit verdoppels ter Buth brach ber Kampf zwischen ben Grafen von Canbonifazio und ben Montecchis aus. Ezelin cilte ben Letteren Buffe, und bie entgegengesette Faction muffte aus Berona weichen und sich auf ihre Burgen flüchten. Bald hernach, im Winter 1205 auf 1206, machte ber Markgraf von Este einen Bersuch, Egelin in Benedig, wohin er gu einem ritter=

1206 lichen Feste gekommen war, zu ermorden. Im Fruhjahr 1206 fehrte bie guelfische Partei mit gewaffneter Sand nach Verona Burud und trieb bie Montecchis aus ber Stadt, Die nun auf Exclins Burgen Schutz und Unterhalt fanden. Gie famen ihm gelegen; mit ihnen, mit feinen Lebenseuten und Miethtruppen und mit ber von ben Calinguerras geführten ghibel= linischen Partei in Ferrara fiel er über bas haupt ber Guelfen in der Mark Berona, fiber ben Markgrafen von Gfte, ber ihm nach bem leben geftanben, ber. U330 von Efte mar bamals Podesta von Berona; die Intereffen Gzelins, ber Montecchis und ber Salinguerras fügten sich vortrefflich qu= fammen.

2630 ward glucklich vertrieben; die Montecchis fehrten 1207 Buruck. Uggo aber fammelte ein Beer und überfiel 1207 Cze= lin in Berona. Es fam jur Schlacht in ber Stadt, Egelin mit seinen Freunden ward wieder vertrieben, und alle Baufer und Besitzungen ber Montecchis in Berona und ber Umgegend wurden verwüstet. In Peschiera und Castello di Garba allein hielten fie fich; und auch hier mufften fie, als fie von U330 bedrangt wurden, Ezelin entfetjen 1). Gine

1208 zweite Belagerung, welche Uzzo unternahm, nachdem er 1208 Die Baupter ber ghibellinischen Partei, namentlich ben Galinguerra, aus Ferrara vertrieben hatte, lieferte ihm auch Deschiera in die Sande. Go neigte sich bei Konig Philipps Tobe die Bagschaale fehr auf die Seite ber guelfischen Partei in der veronesischen Mark.

<sup>1)</sup> G. Mancisii hist, ap. Mur. scr. vol. VIII. p. 16.

6. Angelegenheiten des südlichen Staliens bis zum Jahre 1208.

Deinrich VI. war kaum todt, als die deutsche Zwangs= herrschaft in Sicilien ein Ende hatte. Constanze, welche die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten selbst übernahm, war den Deutschen ohnehin nicht geneigt; und wie sehr auch das Ende des 12ten und der Ansang des 13ten Jahrhunderts als die Periode der schönsten ritterlichen Bildung in Deutschland anerkannt werden müssen, war doch die Rohheit, mit welcher die nach Italien geführten kriegerischen Hausen und deren Unsschwerall versuhren, sur die sein gebildeten Sicilianer unerträglich. Herzog Markwald, dem Heinrich zuletzt auch noch die Grafschaft Molise zu Lehen gegeben, nunste zuerst und alle Deutsche mit ihm das Königreich räumen 1).

Damals fand Sicilien trot ber vorhergegangenen Schref= fen des Despotismus in der schönsten Bluthe. Ungeachtet aller Berwirrungen einzelner Beitlaufe, trot mancher Gewalt= that, welche alles Recht zu verhöhnen schien, hatte das Reich doch in der seit Roger bestehenden festen und wohlgeordneten Staatsverfassung eine Grundlage, welche nie weber bie Ordnung gang aus ben Finangen, noch die Gerechtigkeit gang aus ben Gerichten verschwinden ließ. Das Konigreich Sicilien stand dadurch ausgezeichnet da vor allen anderen Berr= schaften bes Abendlandes. Gern suchten geschickte Gewerbs= leute, thatige Kaufleute des Auslandes in diesem Reiche eine Buflucht; benn ber Despotismus einzelner Berren war vorübergebend, traf junachft nur den Adel, und wenn die Sierarchie der Beamteten auch dem Inlander oft druckend erschien, der Austander und wer fremde Verhaltniffe kannte fah boch recht wohl auch die unendlichen Vortheile, die fie Sicilien vor anderen Fürstenthumern zu Theil werden ließ.

Palermo besonders war eine der größten Handelsstädte, so bedeutend als Venedig, und da Visaner und Venetianer wie Genueser es auf ihren Fahrten berührten und der Handel von Umalfi, Salerno und Neapel sich fast ganz dahin ge-

<sup>1)</sup> Cf. Chron. Riccardi de S. Germano ad a. 1197.

zogen hatte, war es mit Recht eine Station des Welthandels zu nennen. Die Amalfitaner hatten hier eine ganze Straße mit ben reichsten Laben; besonders in Seiden= und Wollen= Beugen machten fie Geschäfte aller Urt 1). Auch in Deffina bilbeten die Umalfitaner eine Raufmannsgilbe, und in Syra= cus batten fie ein eignes Quartier ber Stadt inne. Much bie Benetianer machten in Palermo eine eigne Genoffenschaft aus, welche ihre eignen Caffenführer, Rechtsanwalte und Vorsteher hatte. Die Genneser waren zwar durch Heinrichs VI. treutofe Politik von Sicilien ausgeschlossen worden, allein schon 1199 bemachtigten fie fich ber Stadt Spracus und fetten hier ihre eignen Grafen, welche spater von Friedrich II. bestätigt wurden und unter feiner Hoheit die Stadt regierten. Friedrich war ben Genuesern so gunftig, wie sein Bater fruber ben Pifanern; geftand ihnen ein festes Saus in Meffina und große Erleichterung in den Bollen zu; bis im 3. 1221 Genua durch fein Salten zu der quelfischen Partei in Italien den Raiser erzurnte und zur Burucknahme aller Privilegien und zu Bertreibung bes genuesischen Grafen von Spracus bewog.

Wenn auch im S. 1239 Mangel war an geschickten Leuten in den Zuckerfabriken 2) von Palermo, hatte doch während der ganzen Zeit der normannischen Herrschaft der Ban des Zuckerrohres und die Zuckerbereitung in Sicilien sortbestanden. Von den Kreuzzüglern ward besonders der Hafen von Trapani berührt und gehoben; früh schon hatten Hospitaliter und Templer hier Niederlassungen 3), und von den Trapanesen vorzugsweise ward der Handel Siciliens mit den africanische

schen Ruften betrieben.

Von den Seidenarbeitern und Juden, welche noch König Roger nach Sicilien verpflanzt hatte, ist oben schon die Rede gewesen. Ganz in der Nähe des königlichen Palastes in Patermo waren, nach Hugo Falcandus Bericht, die Seidenmanufacturen angelegt, und besonders die Sammte, die ge-

<sup>1)</sup> Rosario di Gregorio discorsi intorno alla Sicilia vol. I. (Palermo 1821) p. 148.

<sup>2)</sup> Gregorio I. c. p. 126.

Gregorio I. c. p. 185.

blimten Seidenstoffe und Brokate von Palermo waren berühmt. Aus französischer Wolle wurden seine Tücher gewebt 1). Die Stoffe, die man noch in den Särgen der stausischen Könige gesunden hat, legen den entschiedensten Beweis von der Vortrefslichkeit der damaligen Fabricate ab. Die Handschuhe Heinrichs VI. sind so sein gestrickt und so kunstfertig gearbeitet, daß sie noch als Muster in dieser Art Arbeiten gelten können, und die Tressen und Frangen an den Kleidern haben die geschmackvollsten Modele.

Was die Bildung der Sprache und der schönen Nedekunste anbetrifft, so ist oben schon erwähnt, daß in das sieilische Neich die ersten Ansange einer nationalen Poesse in
Italien zu sehen sind, und die alteste schon angesührte Probe
dieser Dichtkunst ist gegen das Ende des 12ten Jahrhunderts
componirt. Heinrich hatte an diesen Künsten, welche den
weichlichen Wilhelm I. wie seinen besseren Nachfolger erfreut
hatten, wenig Antheil genommen; um so mehr Neigung dafür zeigte Friedrich II.; doch hatte er unmöglich sich soviel
damit beschäftigen können, wären sie nicht schon allgemein geachtet und geübt gewesen. Seine Zeit bewegte sich in dieser
Hinsicht schon auf ganz gebahnten Wegen, er fand eine gebildete Sprache vor.

Der Kreis von Dichtern aus Friedrichs Zeit ist nicht klein. Zwischen Ciullo d'Alcamo, von bessen Zeitalter schon oben die Rede gewesen, und Guido delle Colonne, der im T. 1276 noch Zustitiarius von Messina war 2), sind, ausser Kaiser Friedrich selbst und König Enzius, eine Reihe von sicilianischen Hosbichtern zu setzen. Der gelehrte Abt und Prosessor des Staatsrechts an der Universität zu Palermo, Mosario di Gregorio, theilt und 3) Proben mit von den Poessen Kanieris da Palermo (1230), Ruggerones da Palermo, Inzghilfredis da Palermo (1235), Arrigo Testas da Lentino (1245), Odos delle Colonne aus Messina, Stefanos des Protonotarius von Messina (1250), Mazeos da Niccho aus Messina, des

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. vol. II. p. 91,

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. vol. I. p. 239.

<sup>3)</sup> l. c. p. 241 ss.

Notars Jacopo da Lentino, des Tommaso di Sasso aus Messina, die sich alle auch in dem ersten Bande der Poeti del primo secolo della lingua italiana (Firenze 1816) und zwar verständlicher, aber auch in minder alterthümlicher Form abgedruckt sinden.

Indessen beschränkten sich die geistigeren Bestrebungen dieser Zeit im sicilischen Reiche nicht bloß auf die Hosdichtung. Bei Gelegenheit der von Friedrich eingerichteten Studienanstalten wird der schicklichste Platz sein, von den eigentstich wissenschaftlichen Bemühungen dieser Zeit und dieses Reiches zu sprechen. Die Verdienste eines der besten Geschichtsschreiber des Mittelalters, der sich durch Fülle und frische Farbengebung in seiner Darstellung vor unzähligen neueren noch auszeichnet und der dem sicilischen Reiche angehört, des Hugo Falcandus nämlich, habe ich schon früher anzuerkennen Gelegenheit gehabt.

Die Baukunst, besonders die Wasserbaukunst und die schone Gartnerei mussen sehr in Sicilien geblüht haben, wenn man nur zusammenrechnet, was uns von den Palasten, Parkzanlagen, Springbrunnen und Wasserkunsten, welche die normannischen Konige errichten liessen, erzählt wird. Die Unsfange schoner Malerei, die sich über handwerksmäßige Leistungen zu erheben suchte, reichen in Sicilien weit in das 13te

Jahrhundert hinauf.

So war das Neich, welches Constanze nach ihres Gemahles Tode zu regieren hatte, in Beziehung auf die nühelichen Gewerbe des bürgerlichen Lebens und die rein geistigeren Künste beschaffen. Wenig anders als zu uns die uns disciplinirten Hausen roher Kriegsvolker, welche die russische Macht in den letzten Kriegen nach Deutschland gesührt hat, verhielt sich die Bildung der deutschen Kitterhausen, die unter Heinrichs Hauptleuten im südlichen Italien und Sicilien gewesen waren, zu den Einwohnern dieser Gegenden. Hugo Falcandus drückt seine Verachtung vor den Deutschen, die mit ihrem Schmutz und ihrer rohen Gewalt die lange den Musen geweihten Auen Trinasias besudelten und beschimpsten, in den schneidendsten Ausdrücken aus, und auch in uns kann es nicht anders als wehmüthige Empfindungen erregen, unser

Volk gegen ein fein gebildetes und wahrer humanitat zu= gewendetes Bolk die Rolle flawischer Barbaren spielen zu seben.

Constanze starb bald nachdem sie ihren erst dreijahrigen Sohn in Valermo hatte fronen laffen, und nachdem das Reich von den Fremdlingen gefäubert war, noch im J. 1198. 1198

Als Oberlehnsherr des sicilischen Reiches und durch das Testament der Konigin Mutter ward Innocenz, nach Constanzens Tode, Vormund des jungen Friedrich und erhielt die Regentschaft. Vier Bischofe des Konigreiches 1) wurden Friedrich als Erzieher beigegeben. Alle Ordnung aber ftorte als= bald nach Constanzens Tode Herzog Markwald, ber nach Berluft der Romagna wieber in seine Grafschaft Molise, Die er abwesend durch seine Baillis hatte verwalten laffen muffen, kam und eine deutsche, oder vielmehr eine dem Papft wider= strebende Partei unter ben apulischen Baronen fand. Markwald berief sich auf ein untergeschobenes Testament Raiser Beinrichs und nahm fur fich die Vormundschaft und Regent= schaft im Reiche in Unspruch.

Er benahm fich überall auf eine Beife, die feinen ge= meinen Eigennut an den Tag legte, mabrend Innocenz überall das, was er als sein Recht ansah, offen und mit strenger Confequenz verfolgte. Um sich nur von dem Banne, der ihn getroffen hatte, zu befreien, machte Markwald die erniedri= gendsten Unerbietungen. Die beiderseitigen Interessen waren zu fehr verschieden, als daß eine eigentliche Ausschnung möglich gewesen ware.

Der Berzog ging von Salerno, bas ben Deutschen gunstig war 2), nach Sicilien hinüber und belagerte Palermo. Ein papstliches Beer, bas zum Erfatz herbeieilte, brachte ihm bei Monreale eine ganzliche Niederlage bei im Julius des Jahres 1200 3).

- 1) Die drei Erzbischofe namtich von Palermo, Capua und Monreale und der Bifchof Balther von Troja, ber zugleich Groffanzler war und auch bas Erzbisthum Palermo bald bernach mit feinen übrigen Bin= ben zu vereinigen fuchte.
  - 2) Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1198.
  - 3) v. Raumer Geschichte ber Sobenftaufen 28. III. G. 91.

Schon unmittelbar nach Heinrichs VI. Tobe war im ficilischen Reiche ber Saß gegen die Deutschen so groß ge= wefen, daß kein deutscher Pilger ohne schnobe Behandlung zu erfahren diese auf dem Zuge nach Terusalem gewöhnlich berührten Gegenden durchreifen konnte 1). Vermehrt ward aber der Saß, als die nach Deutschland geschleppten sicilischen Gei= feln von Philipp die Freiheit erhielten und die Drangfale, bie fie erlitten hatten, berichteten. Alles aber mas bie Rieber= lage von Monreale und die neu erweckte Feindschaft des Volfes gegen die Deutschen ber papstlichen Partei Gunftiges ver= fprach, ward aufgewogen burch bie Folgen bes Tobes bes Grafen von Caferta, welcher ben beutschen Grafen Diephold von Ucerra gefangen gehalten hatte?). Diepholds Tochter heirathete nun bes Grafen von Caferta Sohn, und fcon zu berselben Zeit, wo in Sicilien die beutsche Partei eine Rieber= lage erlitt, siegte sie in Apulien fast überall ob.

Unterdessen hatte sich Walter, der Graf von Brienne, mit König Tancreds altester Tochter vermählt und erhob Unsprüche auf Tarent und Lecce, welche der Papst anerkannte. Dies sührte zu einer Entzweiung der papstlichen Partei im sicilischen Reiche selbst, denn der Großkanzler Walter war mit der eigenmächtigen Ausstattung des Grafen von Brienne durch den Papst höchst unzusrieden. Der Großkanzler war überdies Tancred entgegengewesen, und schon die Besorgnis vor dessen Schwiegersohn, der an dem Papst eine Stütze sand, musste ihn in dieser Angelegenheit von Innocenz entsernen 3). Des Papstes eigenmächtiges Versahren schien auch dem Großkanzler ein Recht zu ähnlichem Benehmen zu geben; er suchte sich gegen den Widerspruch Innocenzens in der Würde eines Erzebischoss von Palermo zu behaupten, brachte seinen Bruder an die Stelle des verstorbenen Erzbischoss in die Negentschaft und schloß ein Bündniß mit Herzog Markwald.

Die Folge bavon war ein Bannfluch, den Innocenz gegen Walter schleuberte. Bald trennte sich Walter wieder

<sup>1)</sup> Chron. Ottonis de S. Blasio cap. 45.

<sup>2)</sup> Chron. Riccardi de S. G.

<sup>3)</sup> Lgl. v. Raumer l. c. G. 94,

von Markwald und ward nun weder von der deutschen noch von der papstlichen Partei in Sicilien weiter geachtet. Er kam nach Apulien und verband sich mit Diephold; unterdeß war aber Walter von Brienne mit Heeresmacht in Apulien eingebrochen und schlug Diephold bei Capua, vereinigte sich dann mit dem Erzbischof von Capua, dem Abt zu Montezcassino, und dem Grafen von Celano. Benafro ward niederzgebrannt; die Burg hielt sich für Diephold. Aquino capituzlirte 1).

Zwar sammelten Diephold und der Großkanzler eine neue Kriegsmacht; aber eine zweite Niederlage bei Canne, im Octos ber 1202, schlug sie ganzlich zu Boden. Des Großkanzlers 1202 Bruder ward gefangen. Während aber in Upulien die papsteliche oder guelsische Partei obsiegte, hatte sich Markwald, von den allezeit ghibellinischen Pisanern unterstüht, fast ganz Sicislien unterworsen. Auch der junge Friedrich II. war ihm von des Großkanzlers Bruder übergeben worden. Er führte seine Gewaltherrschaft bis zu seinem Tode im Herbst 1202, und an seine Stelle trat dann der Großkanzler Walter, der gesschickt sich mit der ghibellinischen Partei in Sicilien auszusichenen und zugleich durch erheuchelte Unterwürsigkeit vom Papste die Lösung vom Banne zu erlangen gewusst hatte.

Der Graf von Brienne machte lange keine weiteren Fortsschritte, bis er im Jahre 1204 Diephold bei Salerno schlug, 1204 aber selbst auch ein Auge dabei verlor 2). Schon im folgens den Jahre ließ er sich von Diephold überfallen und starb an den Wunden, die er bei dieser Gelegenheit empfangen hatte 3). Diephold herrschte wieder von Salerno aus weit und breit in Apulien. Er wie Markwald früher hatte aber Nichts weniger im Sinne als die Vertheidigung der Rechte des staussischen Hauses; ein Vorwand waren diese Nechte, und sobald er die Losung vom Banne und einen Antheil an der Regentschaft dagegen erhalten konnte, gestand er Innocenz Alles zu was dieser verlangte. Vom Papste anerkannt, kam er nach Pas

<sup>1)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1201.

<sup>2)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1204.

<sup>3)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1205.

lermo, ließ sich Friedrich II. ausliefern und suchte sich an die Spisse der öffentlichen Angelegenheiten zu stellen. Der Großzkanzler war dies keineswegs zufrieden; er wusste die Besorgzniß vieler Großen rege zu machen; es kam zum Aufstand; Diephold ward in seinem Palaste belagert, ward gefangen und entkam mit Muhe nach dem Festlande Italiens, wo er von neuem seine Residenz zu Salerno nahm 1).

Mahrend der Großkanzler, in dessen Gewalt sich nun Friedrich II. befand, von Palermo aus den größten Theil von Sicilien beherrschte, hielten sich die guelsischen Genueser in dem von ihnen eroberten Syracus troß aller Anseindungen durch die Pisaner?); und die Saracenen auf der Insel suchten die traurigen und verwirrten Zeitläuse so gut zur Erweiterung ihrer Freiheit zu benußen als möglich. So kam, ohne daß die Verwirrung, die durch Constanzens Tod entstanden 1208 war, die geringste Abhülse gefunden hätte, das Jahr 1208 heran, und mit ihm durch Philipps Ermordung auch für Italien eine ganz andere Wendung aller Verhältnisse.

## 7. Angelegenheiten Italiens bis auf Friedrichs II. Reise nach Deutschland.

Mailand und die mit Mailand verbündeten Städte hatten schon seit dem Jahre 1198 sich Otto IV. angeschlossen und also eine guelsische Städtepartei gebildet. Diese Partei hatte im April desselben Jahres in Berona einen Städtetag gehalten 3), und die hier verabredete Eidessormel zeigt uns, daß damals Piacenza, Brescia, Mantua, Novara, Neggio, Mailand, Vercelli und Verona bei dem Bunde waren. Mit Ausenahme von Reggio und Modena sind es gerade die Städte,

<sup>1)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1207.

<sup>2)</sup> Die Pisaner hatten zuerst ben Bischof und die angesehnsten Bürger aus Syracus verjagt und sich der Stadt bemächtigt. Die Genueser vertrieben sie und führten den Bischof und die Bertriebenen zurück; est. Caffari l. c. p. 389. Num behielten aber die Genueser, wie weiter oben schon erwähnt ward, die Grafschaft unter Friedrichs Hoheit.

<sup>3)</sup> Morion di monumenta Aquensia vol. I. p. 112.

die in berfelben Zeit Piacenza gegen Parma unterfrugt hatten, und Modena und Reggio scheinen nur in Folge fruberer Freundschaftsbindniffe gu Parma gehalten und mehr gum Frieben als jum Rriege gewirft zu haben 1). Der Gegensatz ber Buelfen und Ghibellinen, ber fo in ber Gestalt von Stabte= factionen sich zuerst in der Lombardei zeigte, ward gleich in ben nachsten Jahren zu einem Gegensat im Inneren vieler Stadte felbft, indem der Aldel mehrfach fich ber ghibellinischen Partei zuneigte, mabrend bas Bolk nur um so mehr feine Hoffnung auf Innocens sette und sich gegen Philipp erklarte. Stabte, die auf biefe Beije getheilt waren, mufften, folange nicht die eine oder die andere Partei obgesiegt und die ent= gegenstehende vertrieben hatte, hinsichtlich ihrer Bestrebungen fast gang auf sich und ihre Nachbarschaft beschrantt, und also für Otto ober Philipp in der That Nullen fein. Es mare weder moglich noch erfreulich ins Ginzelne die Fehden der verschiedenen einander als Ghibellinen und Guelfen verfeindeten Stadte ober ber Stande in ihnen zu verfolgen. Was von der veronesischen Mark und früher von der Fehde um Borgo S. Donnino und zwischen Monferrat und Vercelli erzählt worden ist, reicht vollkommen bin, die Art und Beise da= maliger Parteiverhaltniffe zu beurtheilen. Beide Parteien batten einander ziemlich das Gleichgewicht gehalten, und auch als Otto IV. im Sommer 1209 burch bas Etschthal nach Verona herabzog, anderte dies wenig in der beiderseitigen Stellung; denn nur solange er fern gewesen war, hatte man den Na= men des deutschen Koniges misbraucht; ihm im Ernft ge= borchen wollte Niemand, wahrend Alle seine Macht fürchteten, und felbst bie quelfischen Stadte ber Mark Berona zu einem Schutbundniß sich einigten. Seinerseits suchte aber auch Otto die Ghibellinen zu schonen, und sie, die in ihm auffer bem Guelfen auch ben nunmehr einmuthig in Deutschland aner= fannten Konig feben mufften, konnten sich ihm ohne Inconsequent nabern.

Zuvorderst berührte Otto die veronesische Mark. Ezelin war hier Haupt der Ghibellinen; Markgraf Uzzo von Este

<sup>1)</sup> Tiraboschi memerie Modenesi vol. II. p. 24.

der Guelsen. Schon früher hatte Uzzo in Verona und Ferrara gesiegt; Padua war durch die Feindschaft der Camposampieris gegen Ezelin der markgrässlichen Partei sicher. Den größten Einsluß schien Ezelin wieder in Vicenza zu haben, wo Drudo Buzzacarino von Mailand durch Einsicht und Kraft die Ruhe zu erhalten und durch zahlreiche in Mailand zu Gewahrsam gegebene Geiseln sein Leben bei diesem Beginnen zu schüßen suchte.). Eben dies Versahren zog ihm den Haß der Ezelin Abgeneigten unter dem Adel zu, die von Uzzo und von dem Grasen Sambonisazio aus Verona sortwährend zum Ausstand ermuntert wurden, die sie im April 1209 den Podesta vertrieben und alle Burgen und sesten Hau-

fer Ezelins und seiner Freunde in der Stadt zerftort hatten 2).

Mun war auch Vicenza fur die Markgraflichen.

Ezelin mit den Bassansen, mit seinen Vasallen und Miethtruppen, mit dem Grasen von Breganze und dessen Leuten zog gegen die Vicentiner und schlug sie ganzlich. Während er hernach in Brescia krank lag, rafften seine Feinde alle Kräfte zusammen, um ihn zu erdrücken; allein die Pastuaner waren leicht gegen die gehassten Vicentiner zu den Bassen bewogen; Treviso achtete die alten Bunde mit dem Hause Romano höher als die mit Vicenza und Verona. Des Markgrasen Abwesenheit von Ferrara benutzte Salinguerra und brachte die Stadt mit Gewalt des Schwerdtes an die Chibellinen; Uzzo gab den Heerzug gegen Vassano auf.

So standen die Angelegenheiten der Mark, als Otto deren Landschaften betrat und Ezelin mit aller Auszeichnung, die der reiche und tapfere Nitter verdiente, an seinem Hose empfing 3), wo Azzo, auf seine alte Stammverwandtschaft mit dem braunschweigischen Hause zählend, Ezelin ganz auszuschliessen gehofft hatte. Mit Ezelins Klagen gegen den Markgrafen wegen versuchten Meuchelmordes vereinigte sich die Salinguerras, und so weit riß die Leidenschaft beide Theile

<sup>1)</sup> Antonii Godi chronic. ap. Muratori vol. VIII. p. 75.

<sup>2)</sup> Verci storia degli Ecelini vol. I. p. 840. — Maurisii hist. ap. Mur. scr. vol. VIII. p. 17.

<sup>3)</sup> Maurisii hist. l. c. p. 19.

im Wortwechsel hin, daß ihnen mit dem Schwerdte in der Hand von dem deutschen Josmarschall Nuhe geboten werden musste. Desungeachtet führte Otto längere Zeit Ezelin und Uzzo in seinem Zuge mit sich, und als sich der Markgraf in Imola beurlaubte, war es dem Könige gelungen ihn mit Exelin, der Otto nach Nom begleitete, zu versöhnen.

Mailand schien durch sein früheres Betragen zu sest an Otto gekettet, durch schmeichelhaste Schreiben zu sicher gewonnen.), als daß es nothig gewesen ware dieser Stadt wegen einen bedeutenden Umweg zu machen. In Toscana versuhr Otto schon energischer und straste Städte, die sich den kaiserlichen Nechten seindlich gezeigt hatten, wie Florenz, mit schweren Geldbußen. Nachdem Innocenz und der König in Viterbo sich begegnet hatten, zogen sie zusammen nach Nom, wo Otto, der sich die dahin allen Foderungen des Papstes nachgiedig zeigte, die kaiserliche Krone im October 1209 zu Theil ward.

1209

Schon die wenigen Tage, während welcher sich der Kaisfer in Rom aushielt, hatten blutige Scenen zur Folge. Eine Partei unter den Gardinalen war Otto entzegen; ihre Umstriede, der Hochmuth und die Rohheit der Deutschen die den Raiser begleiteten, wirkten zusammen, und es kam zu einem Volksausstand. Vielleicht war auch das Interesse des Papstes selbst im Spiele, der das kaiserliche Heer von Rom zu entsfernen wünschte. Der langere Ausenthalt der Deutschen in den Landschaften der römischen Kirche, nachdem sie Nom wiezder verlassen hatten, diente auf keinen Fall dazu, Otto die Herzen der Bewohner des mittleren Italiens zu gewinnen. Die Urtheile der Sicilianer über die nordischen Barbaren sanden leicht Bestätigungen genug. Zu dem Groll, der sich im Volke erzeugte, kam aber bald auch der Unwille des Papstes selbst, der sich durch Ottos früheres Benehmen getäuscht sah 3).

<sup>1)</sup> über Ottos Schreiben Giulini vol. VII. p. 226 etc.

<sup>2)</sup> Giulini (VII. p. 235) hat sicher Recht, wenn er behauptet, Otto fei nicht nach Mailand gekommen auf seinem Romerzuge. Seine Gründe sind schlagend. Erst 1210, als er von Rom aus eine Reise nach der Lombardei machte, berührte er Mailand.

<sup>3)</sup> v. Raum er Gefchichte ber Sobenftaufen 28b. III. G. 159 f.

Innocenz hatte, um sich das haupt der Guelfen im nordlichen Italien gang zu gewinnen, im Jahre 1208 bem Markarafen Uzzo von Este bie Rechte und Ginkunfte in ber Mark Uncona ertheilt, welche früher Markwald als kaiferlichem Beamteten zugestanden hatten. Ungeachtet Otto IV. in einer früheren Urkunde den Papst als herrn ber Romagna, der Mark Uncona, der Mark Spoleto, des sublichen Toscanas und bes mathilbinischen Erbes anerkannt hatte, mochte Uzzo boch, als er Otto in Italien machtig sah und bedachte, daß ein Wechsel auf dem papstlichen Stuhl ihn um fein neues Besitthum bringen konne, wenn er es nicht auch vom Raifer bestätigt erhalten habe, wunschen, auch von Otto in ber Mark Uncona anerkannt zu fein. Niemand konnte ihm bafur stehen, daß nicht Otto seibst oder sein Rachfolger die Innocenz ge= machten Concefsionen für unverträglich mit dem Bestehen bes 1210 Reiches erklarte. Er wusste sich bemnach im Sanuar 1210 vom Raiser eine Belehnung mit der Mark Uncona auszuwir= fen 1), und zwar ward er in der Urkunde als Nachfolger Markwalds bezeichnet, und der Ansprüche des Papstes auf eine Oberlehnsberrlichkeit nicht weiter gedacht. Auch in ber Romagna, die seit dieser Zeit den Titel einer Grafschaft 2) erhalt, hatte Otto fcon, wenn er auch fein Fürftenamt bar= aus bilbete, burch einen Grafen feine kaiferlichen Berrschafts= rechte in Erinnerung bringen laffen 3). Tiefer aber als burch dies Verfahren im mittleren Stalien musste sich Innocenz durch bas nun deutlich hervortretende Bestreben Ottos, auch bas ficilianische Reich zu gewinnen und badurch ben Papst seines Ruckhaltes zu berauben, gekrankt fühlen.

Mit Diephold namlich, ber in Salerno eine feste Grundtage für seine Gewalt erlangt zu haben schien, hatte sich, seit er vom Banne losgesprochen war, der Graf von Celano, der

- 1) Die Urfunde bei Muratori antichità Estens. vol. I. p. 392.
- 2) "Comitatus Romandiolae".

<sup>3)</sup> Der Graf Rubelph erscheint als legatus Romanie pro Domino Ottone rege im Sommer 1209; cf. Fantuzzi l. c. vol. IV. dipl. 95. Er war ein Sohn Markwalds; cf. Savioli annali Bolognesi vol. II. part. I. p. 314 not. F. Auf ihn folgte in gleichen Functionen Leonardo da Tricarico ibid. p. 310.

in Capua auf ahnliche Weise festen Fuß gefast hatte, versbundet, und Beide sahen ein, daß Otto, der auf den Besitz des sicilischen Reiches auch nicht entfernt einen Rechtstitel aufzuweisen hatte, weit geneigter sein wurde, sie in ihrer anzgemaßten Stellung anzuerkennen und zu schützen, als Innocenz, dem es in Apulien wirklich um Ruhe und Ordnung zu thun war, der zu diesem Ende selbst in das Herzogthum gezkommen war und zu S. Germano einen allgemeinen Landtag gehalten hatte, und der immer nur soweit die frechen Gezwalthaber geduldet hatte, als die Umstände ihn zwangen oder er des Einen gegen den Ander: bedurfte.

Die beiden Grafen riefen ben Raifer nach Upulien; trot der Vorstellungen des Papstes folgte Otto der Einladung und brach badurch ben Gib, ben er fruber ber romischen Rirche ge= leistet hatte, sie namlich in dem Umfange von Rechten, zu welchen Junocenz sie erhoben hatte, anzuerkennen und zu schützen; der Abt von Montecassino schloß sich ihm gegen ben Willen bes Capitels an 1), und kaum waren ihm von Diep= hold eine Unzahl Burgen ausgeliefert worden, als er diesen durch einen neuen Eingriff in die Rechte des Papstes, durch die Ertheilung der Markgrafschaft Spoleto namlich als eines Berzogthums, belohnte. Co wie ber Raifer einmal ben Ent= schluß gefasst hatte dem Princip der kaiserlichen Wurde ge-mäß und nicht mehr wie ein von der papstlichen Unerkennung abhangiger Fürst zu handeln, musste er naturlich bazu kom= men denselben Umfang von Besitzungen und Rechten in Ita-tien in Anspruch zu nehmen, die Heinrich VI. ausser bem sicilischen Reiche gehabt hatte; auch bas subliche Toscana und Die mathildinischen Guter follten nun nicht dem romischen Stuhle gelaffen werden 2). Otto betrachtete fich als die Quelle und den oberften Inhaber aller weltlichen Gewalt in Italien; und da er die guelfische Partei durch seine Abstammung und fruhere Sandlungsweise, die ghibellinische durch sein Auftreten als Raifer für sich zu haben glaubte, hatte er ben Muth

<sup>1)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1210.

<sup>2)</sup> Ricciardi Comitis S. Bonifacii vita ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 123.

1210

nicht nur dem Papste Alles zu bieten, sondern auch über seine kaiferlichen Berechtigungen hinauszugehen und, wie erzählt

worden ist, in Apulien einzufallen. 10 Im Herbst 1210 ergab sich noch Neapel freiwillig bem

Raifer, gegen welchen wie gegen alle seine Unhanger Inno= cens ben Bannfluch aussprach. Während bes Winters versuchte der Papst mehrfach Unterhandlungen anzuknupfen und Otto zur Resignation auf sein Borhaben zu bewegen; allein dieser hatte in Upulien schon zu bedeutende Fortschritte ge= macht 1) und konnte mit zu großer Sicherheit auf eine ihm ergebene Partei in Sicilien und namentlich auf den Beistand ber Saracenen rechnen, benen ber Ginflug bes erften Geift= lichen der Christenheit im sicilischen Reiche verhasst und deffen Bannfluch vollig gleichgultig fein muffte. Otto blieb ber Rirche ungehorfam, und Innocenz wiederholte im Fruhjahr 1211 1211 von neuem ben ausgesprochenen Bann. Zugleich aber befchloß ber Papft nun in Deutschland all seinen Ginfluß aufzubieten, um eine Otto widerstrebende Partei unter ben Fürsten zu grunden; es ward bie Ausfuhrung biefes Beschluf= fes nicht schwer, ba Otto nicht verstanden hatte sich person= lich die Liebe Vieler zu erwerben, da die Freiheit und Un= gebundenheit, in der sich Alle nothwendig befanden, sobald ber Besits der hochsten Gewalt zweifelhaft war, Bielen erwunscht und in Friedrichs II. früherer Unerkennung als Nachfolgers im Reich bei Beinrichs Lebzeiten zugleich ein Punct gegeben mar, von wo aus man mit dem Unschein der Gerechtigkeitsliebe Ottos Erwählung für ungültig erklaren konnte.

Die Erzbischöfe von Mainz und Magdeburg, der Landsgraf von Düringen und der König von Böhmen, im Grunde also das ganze mittlere Deutschland, erklärten sich gegen Otto; viele minder mächtige Herren und Prälaten schlossen sich ihenen an; der Erzbischof von Kölln ward in seiner Würde ansgesochten und ihm ein Nebenbuhler entgegengestellt; alle Gegener Ottos aber, mochten sie nun die Ercommunication als den Grund betrachten, warum Otto seine früher anerkannten

<sup>1)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1211. — Caffari l. c. p. 401.

Rechte verliere, oder diese Rechte nie anerkannt haben, einig= ten fich in ihrer Wahl Friedrichs II. und fandten Boten an ibn, wahrend Otto noch in Apulien war.

Diese Emporung in Deutschland war es, welche ben Raifer zum Rudzuge bestimmte. Im November 1211 verließ er bas feindliche Reich und fam, überall von den italie: nischen Städten mit Zeichen ber Ergebenheit empfangen, burch die romische Campagna, durch Toscana und die Lombardei im Fruhjahr 1212 nach Deutschland guruck.

Auf seiner Rudreise hatte er, noch im Sanuar beffelben Sahres, eine Versammlung ber italienischen Stande 1) zu Lobi veranstaltet. Man kann annehmen, daß viele italienische Stadte in Berlegenheit waren wegen ihres Benehmens. Fruher hatten fie fich einfach in Ghibellinen und Guelfen geschie= ben; nun aber hatte ber guelfische Konig gang als Chibelline gehandelt, und bagegen erschien Friedrich, ber geborne Ghisbelline, in einem abntichen abhängigen Verhaltniß zu Innocenz wie früher Otto. Daburch hatten sich alle Verhaltnisse umgekehrt, und sowohl die Partei Friedrichs als bie Ottos war gemischt aus Bestandtheilen der ehemaligen ghibellinischen wie der quelfischen Partei. Offen erklarten sich fur Friedrich durch ihr Nichterscheinen in Lobi von ben bedeutenderen Stan= ben nur der Markgraf Uzzo von Este, der sich wieder ganz an Innocenz angeschlossen hatte, und Pavia und Cremona, die in Otto vorzüglich ben Freund Mailands hafften 2); end= tich auch Verona, wo der Markgraf überwiegenden Ginfluß übte.

Mailand und Ezelin mit ihren beiderseitigen Freunden und Verbundeten bilbeten Ottos Partei im oberen Italien. Ezelin hatte fast ben gangen Winter von 1209 auf 1210 in ber Nahe des Kaifers zugebracht, und feinem Einfluß vorzüglich muß es zugeschrieben werden, baß die Partei, welche

<sup>1)</sup> Auffer ben Abgeordneten ber Stabte waren Bergog Diephold von Spoleto, Markgraf Wilhelm von Monferrat, Markgraf Manfred Punafio von Saluzzo, Bonifag von Efte und Wilhelm Malafpina gugegen. Cf. Savioli ann. Bol. vol. II. part. I. p. 526.

<sup>2)</sup> Cf. Giulini l. c. vol. VII. p. 278. Leo Geschichte Staliens II.

den Podestà Drudo Buzzacarino aus Vicenza vertrieben hatte, einer sehr harten Geldbuße unterworfen ward. Ezelin verssprach dem Kaiser ihm die Strassumme von 60,000 Lire vorauszuzahlen, wenn er ihn zum Podestà von Vicenza mache und ihm das Eintreiben des Geldes überlasse. Otto ging auf das Anerbieten ein, und Ezelin trat wahrscheinlich schon im Innius 1210 sein Podestatenamt an '). Die Angesehnsten seiner Gegner in Vicenza slohen nach Verona zu dem Grassen von Sambonisazio, als sie sahen, daß Ezelin das Blut seiner Feinde nicht schone und solche, die sich in seiner Ges

Die fich die guelfische Partei von Vicenza an Sams

walt befanden, hinrichten ließ.

bonifazio wandte, so sammelten sich nun die Ghibellinen der Mark um Ezelin, unter ihnen des Markgrafen Uzzo Oheim Bonisacius von Este mit seiner Mutter?). Von den Stådten waren Treviso und Bassano Ezelin ergeben; trok der überlegenen Unzahl seiner Feinde schlug er ein Heer, das der Markgraf aus Berona, Mantua, Brescia, Reggio und Pavia gesammelt hatte, im Jahr 1212 in der Nähe von Viecenza gånzlich, und kurze Zeit hernach erkrankte Uzzo und starb. Bonisacius von Este, der von seinem Nessen in der våterlichen Erbschaft übervortheilt worden war 3), schloß sich in jeder Weise an Otto und Ezelin an, und der Kaiser hatte 1212 ihm noch im Februar 1212 in Mailand, ehe er Italien verließ, die Hälfte aller estensischen Herrschaften zugesprochen, in

Vor seinem Tode noch hatte Uzzo eine Verbindung der für Friedrich sich entscheidenden italienischen Stände geschlossen, und von den Städten, ausser den schon genannten Pavia, Cremona und Verona, auch noch Brescia und Ferrara gewonnen; Mantua aber war der Beitritt vorbehalten worden \*).

beren Besit er sich durch den Beiftand Ezelins zu setzen suchte.

In den westlichen Theilen des oberen Italiens hatte sich der Markgraf Bonifacius von Monferrat, von Alters her Pa-

<sup>1)</sup> Verci storia degli Ecelini vol. I. p. 358.

<sup>2)</sup> Maurisii hist. ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 22.

<sup>3)</sup> Muratori antich. Estens. vol. I. p. 398.

<sup>4)</sup> Bgl. bie Urfunde bei Muratori ant. Est. vol. I. p. 400.

vias Bundesgenoffe gegen Mailand, für die Mailand feindtiche Städtepartei und für Friedrich erklärt. Handelsrücksichten und das Interesse für ihre Besitzungen in Sicilien hatten auch die Genueser gegen Otto gestimmt. So war im voraus für Friedrich, wenn er nach dem oberen Italien wollte, ein passender Ungrissspunct gewonnen.

Roch im 3. 1209 war ber junge Konig von Sicilien 1209 burch bes Papftes Bermittelung mit Conftangen von Arragonien vermahlt worden 1). Sie und feinen nicht langst erst gebornen Cohn, Beinrich, verließ er, nachdem er bie Gin= labung aus Deutschland erhalten hatte, trot vielfachen 26= rathens, und kam im April 1212 zu Schiffe nach bem romischen Gebiet. Nach einem furzen Aufenthalt in Rom flieg er im Mai zu Genua wieder ans Land, welche Stadt mit ben, bem jungen Ronige ebenfalls ergebenen, Pifanern einen funfjährigen Waffenstillstand schloß?) und Friedrich auf alle Meise zu unterftuben suchte. Der Markgraf von Monferrat, Pavia, Cremona und U330 von Este, ber bamals noch lebte, empfingen ihn voller Freuden. Über Mantug fam er nach Berona, und von hier das Etschthal hinauf, dann über bie Ulven nach Chur zog er, wo ihn der Bischof zuerst unter ben beutschen Fürsten als seinen Beren begrüßte.

Während nun Friedrich seine Unhänger in Deutschland zu vereinigen und gegen Otto obzusiegen strebte, setzten bie Lombarden in ihrer neuen Parteitheilung nur ihr altes Le=

ben fort.

Nach Azzos Tode wollte Salinguerra Ferrara bezwingen; ein Vertrag mit Aldovrandino von Este, Azzos Sohn, theilte 1213 zwischen beiden Gegnern die Regierung der Stadt; ge= 1213 meinschaftlich wollten sie den Podestà ernennen 3). Padua, welche Stadt mit Aldovrandino in Fehde gerieth, rief Ezelin, der noch Podestà von Vicenza war, gegen ihn. Ezelins Sohn, der ebenfalls Ezelin hieß, bedrängte Aldovrandino in seinem Schlosse zu Este auf das härteste; dieser musste end=

<sup>1)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1209.

<sup>2)</sup> Caffari l. c. p. 403.

<sup>3)</sup> Verci l. c. p. 367. Muratori ant. Estens. vol. I. p. 416.

lich capituliren, das Schloß der Stadt Padua übergeben und berselben für sich ben Bürgereid schwören. Unter paduanischer Staatshoheit ward ihm die Ortschaft, welche bei dem Schlosse

Este laa, gelassen 1).

Während Ezelin der Mondy im oftlichen Oberitalien wie= ber siber alle Gegner emporzuragen schien, die Montecchis nach Verona zurückführte, endlich, nachdem auch in Vicenza die Bertriebenen heimgekehrt, die beiden Markgrafen von Efte, Bonifacius und Aldovrandino, ausgesohnt waren, und in der veronesischen Mark wieder ein allgemeiner Friede zu herrschen und Alles nur auf die Feier von ritterlichen Festen gewendet schien, dauerten die Fehden Mailands mit seinen Nachbarn ohne Unterbrechung fort.

Im J. 1213 zogen die Mailander, mit ihnen Piacen-1213 tiner, Lobeser, Cremaschen, Comaschen, Novareser und ein Theil Brescianen gegen Cremona. Mit den Cremonesen wa= ren einige Vertriebene vom Udel aus Brescia. Die Mailan= ber wurden aber ganglich geschlagen. Kurz barauf machten die Mailander einen neuen Heerzug gegen die Paveser; mit ihnen waren Tortonesen, Alessandriner, Bercellesen, Acquiner, Albaner und die Leute der Markgrafen Wilhelm und Konrad Malaspina 2); aber auch diesmal erlitten die Mailander eine Niederlage 3). Überdies scheinen auch im Inneren von Mai= land Unruhen in diesem Sahre stattgefunden zu haben, da fich aus dem folgenden Sahre eine Einigung findet, welche der Podestà Uberto da Vialta schloß und aus welcher hervorgeht, daß vorher die Cavitane und Valvassoren auf ber einen Seite standen, von den schöffenbarfreien Standen aber die Mota sich mit dem gemeinen Handwerkerstand, der Eredenza bi Sant Ambrogio, vereinigt hatte. Sinfuro, Dies enthielt Die Einigung, sollten beide Parteien bei der Besetzung öffentlicher

<sup>1)</sup> Dies Berhaltniß dauerte bis 1220, in welchem Jahre Friedrich 11. alle Guter, die ehemals bem Markgrafen 26380 von Efte gebort hatten, von neuem eximirte und namentlich ben Pabuanern alle Gin= mischung ihrer Soheiterechte untersagte. Cf. Muratori antich. Estens. vol. I. p. 415.

<sup>2)</sup> Sohne Moruellos und Alberts.

S) Caffari l. c. p. 405.

Amter gleichen Antheil erhalten 1). Solcher anordnender Statuten sinden sich von dieser Zeit an in allen Stadten Italiens, die durch ihr Auftreten als selbständige Staaten ohnehin sich selbst gezwungen hatten auch die Gesetzgebung zu üben. Übrigens blieben die Städte schon längere Zeit keineswegs dabei stehen bloß öffentliche Verhältnisse betressende Gesetz zu geben, sondern wo die alten Nechtsgewohnheiten und das römische Necht den bestehenden Verhältnissen nicht genügten, wurde auch in Veziehung auf das Civilrecht die Gesetzgebung von den Consuln oder Gerichtsschössen, unter Mitwirkung des Podesta oder der Consuln de communi, geübt 2). In mehreren Städten dachte man jetzt auch darauf die vorhandenen Gesetz zu sammeln und niederzuschreiben, und wenn auch nicht die letzte Form, doch der erste Stock der meisten Statuten italienischer Städte ist in dem ersten Viertel des 13ten Jahrhunderts entstanden.

Im mittleren Italien war Bologna mit Pistoja über die Grenzen in Fehde, und da die erstere Stadt von Imola, Neggio und Faenza unterstützt ward 3), überdies aber Uncona, Tesi, Osimo und Sinigaglia den jungen Markgrafen Aldovrandino, welchen der Papst mit der Mark Uncona besehnt hatte 4), nicht anerkannte, war auch hier Alles voller Fehden

und Verwirrung.

Friedrich war unterdessen auf einer Zusammenkunft mit dem Könige von Frankreich, den er sich zum Verbündeten gewann, gewesen und ward nach seiner Zurückkunst in Deutschstand fast allgemein anerkannt. Seine Liebenswürdigkeit nahm ebensosehr Aller Herzen ein, als Ottos wegwersende Harte und seiner Truppen Übermuth ihn Jedermann mehr und mehr als eine Last erscheinen ließ.

1) Giulini VII. p. 300.

2) Dergleichen Gesche civilrechtlichen Inhaltes als neugegebene sinben sich z. B. im J. 1209 in Mailand of. Giulini vol. VII. p. 228 s. und an vielen anderen Orten, namentlich in allen Statutenbüchern, wenn biese auch vorzüglich römisches Rocht und Gewohnheitsrecht enthalten.

3) Memoriale potestatum Regiensium ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 1082. Der Friede zwischen Bologna und Pistoja ward 1215 ge-

fchloffen; cf. Savioli vol. II. part. I. p. 348.

<sup>4)</sup> Bgt. die Urfunde Muratori antich. Estens. vol. I. p. 417.

## 8. Angelegenheiten Italiens bis auf den Tod Innocenz III.

Der Zustand Staliens ward dadurch noch schwieriger und bedenklicher, daß bei den vielen einzelnen Staaten und ihrem
oft dem Papste seindlichen Interesse einige keherische Secten
Mittel gesunden hatten, entweder, wenn sie früher schon bestanden, sich gedeihlicher auszubreiten und mehr aus ihrer Verborgenheit vorzutreten, oder aber sich überhaupt erst einzuschleichen. Unter ihnen werden vorzüglich und immer von
neuem die Katharer, eine an den Manichässmus erinnernde
Glaubenspartei, genannt, so daß sie damals eine ganz ähnliche Rolle gespielt zu haben scheinen wie in der neuesten
Zeit die Freimaurer in Spanien; auf allen Seiten versolgte
man sie, misbrauchte man ihren Namen, um politisch=gesährliche Leute, denen auf andere Weise rechtlich nicht beizukommen
war, zu verderben, und ost brauchte der niedrigste Privathaß
diesen Vorwand, um seine Umtriebe zu verschleiern.

Dem Volke siel besonders die Lehre von der Keuschheit auf, denn die Katharer betrachteten alles Fleisch als verworzsen und alle Vermischung in ihm als Sünde; doch nögen sie auch, wie verwandte Secten in anderen Ländern und Zeiten, hie und da auf die Folgerung gekommen sein: wenn das Fleisch verworsen und nichtig ist, kann das was im Fleische gesündigt wird, auch nur nichtig und folglich keine Sünde sein, sondern ist etwas Gleichgültiges. Man warf ihnen wesnigstens Blutschande und andere Unthaten der Wollust vor; ein Vorwurf freilich, den gemeines Volk gern jedem Verein macht, gegen welchen seine Leidenschaft losgekettet wird, und welchen es hasst, weil es sich durch Geheimnis davon auss

geschlossen sieht.

In größeren Massen traten nirgends Keher hervor, wenn auch die Katharer insgeheim als eigne Kirche recht wohl organissirt sein und in den verschiedenen Städten Italiens mit einander in Verbindung stehen mochten; doch trugen diese Vereine nicht wenig bei, das Unsehn der katholischen Geistlichkeit zu schmälern, die Vannslüche des Papstes unwirksamer und die Schen vor politischer Unterwerfung der Kirchengüter bei den Magistraten der Städte geringer zu machen. Innocenz

kannte bas übel und suchte es auf allen Seiten zu bekampfen. Dies und die Unterstützung des heiligen Landes beschäftigten ihn nachst Ottos Bekampfung am meiften, und zu Berfolgung Diefer Zwecke rief er im 3. 1215 ein großes Concilium in 1215 Rom zusammen 1), welchem über 400 Bischofe und über 800 Ubte und andere Pralaten beiwohnten. Die Mailander, welche eine Ausschnung mit Innocenz gewünscht hatten, wurden durch den Markgrafen von Monferrat, ber ihnen die Begun= stigung Ottos und ber Katharer zum Vorwurf machte, dem Papfte nur noch entfremdeter, und der Bannfluch, ber früher über ihre Stadt und über Piacenza ausgesprochen war, ward nicht geloft. Auf dem Concilium ward Friedrich II. als einzig rechtmäßiger Ronig über Italien von den versammelten Ba= tern anerkannt.

Er felbst hatte sich inzwischen in Deutschland fast all= gemeine Unerkennung zu verschaffen gewusst. Rach ber Nieder= lage, die Otto von dem Konig von Frankreich bei Bouvines erlitten hatte, fiel er auch den bis dahin treuen Köllnern zur Last; er verließ heimlich die Stadt und raumte dadurch feinem Gegner felbst bas Feld, der nun auch ben Berzog von Brabant, Ottos Schwiegervater, zur Anerkennung zwang. Um 25sten Julius 1215 erhielt endlich Friedrich die fonig= 1215 liche Krone von Deutschland zu Uchen aus ben Sanden bes Erzbischofs Siegfried von Maing 2).

In der veronesischen Mark waren inzwischen, bei einem Ritterfeste in Treviso, Paduaner und Benezianer mit einander in Streit gerathen, woraus fich ein Krieg entspann, ber burch einen Versuch ber Paduaner, den Benezianern die Zufuhr vom Lande her abzuschneiden, seinen Anfang nahm 3); fast alle Ortschaften der Mark ergriffen für Padua bie Waffen. 2113 das Heer sich aber nach anhaltenden Regen in den Niederun= gen von Waffer umgeben und von den Benezianern auf Rab= nen angegriffen fab, bemachtigte fich feiner ein toblicher Schret-

<sup>1)</sup> Riccardi de S. G. ad a. 1215. - Chron. Veronense ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 623.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Raumer Sobenft. Bb. III. G. 187.

<sup>3)</sup> Rolandini memoriale ap. Mur. scr. vol. VIII. p. 181.

ken, und es ward bem Patriarchen von Aquileja leicht, nachbem die Paduaner biese Niederlage erlitten hatten; ben Frieden

mit Benedig zu vermitteln 1).

In der anconitanischen Mark kampfte Aldovrandino mit den Städten, die weder ihn noch Friedrich anerkannt und den Grafen von Celano zu ihrer Sulfe berbeigerufen hatten; nach manchem einzelnen Erfolg creilte ihn der Tob in der Bluthe jugendlichen Mannesalters 12152). Sein Bruder, Uzzo VII. von Efte, war noch minderjährig, und seine Vormunder Ul= bert da Baone und Tiso da Camposampiero, Beibes entschie= bene Feinde Ezelins, fonnten ihn nur bei feinen Rechten er=

balten, nicht feines Saufes Plane fortsetzen.

Die Lombardei anderte ihren Buftand in biefer Beit in keinem Verhaltniß; Mailand blieb mit Pavia und Monferrat in Kehde; an beibe Theile schlossen sich Verbundete an. Die Malafpinas, die es mit Mailand hielten, machten einen Gin= fall auf genuesisches Gebiet; allein ber geringe Schaben ben sie zusügten ward burch bas Eintreten bes Markgrafen von Cairo in Lebensverhaltniffe zu Genua, welcher Stadt er feine Herrschaften übergab um sie als Leben zuruckzuerhalten, reich= lich aufgewogen 3). Gennas Sandel blubte, feit die Stadt Frieden mit Pifa hatte, zusehends mehr auf als vorher, und eine weise Boll = und Steuer-Einrichtung sollte ben Wohlstand auch für die Zukunft festhalten.

Im mittleren Italien trat eine Zeit lang besonders Salinguerra hervor, den Innocenz, nachdem er in Ferrara gleiche Stellung mit Albovrandino eingenommen hatte, durch die Er= theilung der Capitanien oder Bogteien von Medicina, Arge= lata und eines großen Theils ber mathilbinischen Erbschaft fest an sich zu ketten suchte 4). Gine mehrjährige Feindschaft

1) Verci l. c. p. 380.

3) Caffari I. c. p. 403.

<sup>2)</sup> Muratori antich. Estens. vol. I. p. 419. Der anonyme Ber= fasser des Lebens Graf Rizzards von Sambonifazio fagt, Albovrandino fei vergiftet merden; cf. Muratori scr. vol. VIII. p. 124.

<sup>4)</sup> Tiraboschi memorie Modenesi vol. II. p. 39. Bologna gab Medicina und Argelata nicht auf; v. Raumer Sobenft. Bb. III. S. 340. und Savioli vol. II. part. I. p. 374, erft 1220 fugten sie sich einigermaßen; 1. c. p. 395.

Salinguerras zu ben Stadten, die fich, wie Modena, durch bas Benehmen bes Papstes beeintrachtigt glaubten, mar bie Folge bavon. In Florenz brachen zuerst die Rampfe ber Chibellinen und Guelfen aus 1): benn durch ben Mord eines Berrn Buondelmonti theilte fich ber florentinische Adel in zwei Kactionen, von benen fich fpater eine jede an großere Par= teien, die Italien trennten, anzuschliessen suchte. Es hatte Berr Buondelmonte de' Buondelmonti, ein florentinischer Pa= tricier, einem Fraulein aus dem Gefchlecht der Umebeis die Che versprochen. Hernach, als er eines Tages burch bie Stadt ritt, rief ibn eine von ben Donatis an, tabelte ibn wegen feiner Bahl, da ber Braut Schonheit ber feinigen nicht gleich komme, und bot ihm die eigne Sochter zur Frau an. Er nahm fie und verließ die Braut, beren Berwandte fich zur Rache verschworen. Damals, als ihm die Berschworenen zu lange überlegten, fprach Mofca aus bem Saufe ber Lamberti zuerst das fühne Wort; "eine vollbrachte That hat immer Verstand"2), und die Ubertis, Mosca Lamberti, die Lambertuccis und Amedeis, mit ihnen Oderigo Kifanti und einer von den Grafen Gagalandi warfen den Buondelmonte. als er am Oftersonntag fruh in weissem Festfleid über die alte Brucke ritt, vom Pferde und schnitten ihm die Abern burch. Des Buondelmonte junges Cheweib ließ sich mit seinem Leich= nam, bas blutige Saupt bes ermordeten schonen Junglings auf ihrem Schoose, burch die Stadt tragen, und ber berg= zerschneidende Unblick brachte nicht nur ihre und seine Berwandten, die Donati und Buondelmonti, sondern auch alle befreundete Geschlechter, die Nerli, die Frescobaldi, Bordi und Mozzi unter die Waffen. Lange Zeit befehdeten fich biese abeligen Familien; boch irrt man febr, wenn man glaubt, auch die burgerlichen Einwohner der Stadt hatten fich in feind= liche Parteien getheilt und an dem Kampfe Theil genommen. Mit der Zeit konnten sie sich bieser Theilnahme nicht erwebren, da die Folgen des Kampfes tief in alle ftadtische Verhältnisse eingriffen; bann nahm aber die Parteinna auch

<sup>1)</sup> Ricord. Malespini ist. Fiorent. cap. 104.

<sup>2) ,,</sup>cosa fatta capo ha".

einen anderen Charafter an, indem der Bürgerstand gewissermaßen als dritte, Ausschlag gebende Faction auftrat; Ansangs blieb er friedlich und in seinen Verhältnissen ungekränkt. Innocenz beabsichtigte, vorzüglich um Pisa und Genua

für großgrtigere Unternehmungen im Drient zu gewinnen, vielleicht aber auch der verwirrten Zustande in anderen toscanis fchen Stadten wegen, felbst nach Tofcana zu reifen. Er er= 1215 frankte unterwegs und starb im Julius 1215 zu Perugia. De= ben Mannern, wie Gregor I., Gregor VII. und Alexander III. waren, tritt er in ben hintergrund: er hatte weber bas ein= fache und unendliche geistige Interesse, was Gregor I. in ber Bertheidigung romisch-christlicher Bildung gegen die arianischen und heidnischen Barbaren, noch bas, mas Gregor VII. in ber Beschützung der Wurde der Kirche gegen die Bedruckungen eines eigenwilligen und bem Schmutz bes Lebens hingegebenen Tyrannen, noch endlich bas, was Alexander in der Bereini= gung und Ermunterung ber Staliener zu Beschirmung ihres neugewonnenen volksthumlichen Dafeins in Staat und Wiffen= schaft gegen die Ungriffe eines wilden deutschen Rittersmannes gehabt hatte, zu feiner Berechtigung anzuführen, noch waren Die anzuwendenden Mittel in so entschieden charakterisirten und ungemischten Verhaltniffen gegeben. Bebenkt man aber, baff er in bem, was er that, nur treu bie Pflicht erfullte, welche ihm feine einmal eingenommene Stellung als Papft auflegte, bag er in biefer Erfullung feiner Pflicht eben fo große Gewandtheit als Festigkeit offenbarte und ber konigli= chen Gewalt fast burch sein bloges Wort ganze usurpirte Land: schaften entrig, endlich daß ihm durch die Mischung und Trubung aller Verhaltnisse in Italien, durch die unendliche Man= nichfaltigkeit ber Parteibeziehungen die Wahl ber Mittel nicht nur schwerer, sondern in der nothwendigen Bersplitterung fei= ner Thatigkeit an so viele kleine Kreife sein Wirken auch von felbst unscheinbarer ward, so wird man ihm ben Plat nicht versagen konnen, den er unter den übrigen ausgezeichneisten Sauptern der Christenheit einnimmt 1).

<sup>1)</sup> Wie Innocenz im Einzelnen und bei besonderen Borkommeuheisten scharfen Berstand, grundliche Kenntniß ber Berhaltniffe und aus-

B. Innocenz III. Tod b. a. Friedrichs II. Aronung. 203

9. Die Zeiten von Innocenz III. Tode bis auf Friedrichs II. Krönung zum römischen Kaiser.

Einen Monat spåter als Innocenz gestorben war, ward der Cardinal Cencio de' Savelli auf den papstlichen Stuhl ershoben, und er suhr in der Aussuhrung der Plane sort, mit welchen Innocentius bei seinem Tode umging. Das christliche Morgenland sollte eine großartige Unterstützung erhalten. Mannschaft und Geld sollten zu diesem Endzweck herbeigesschafft werden. Honorius III. ermahnte die ganze abendländische Christenheit zur Wallsahrt oder zu Beisteuern, und suchte so viel Ordnung und Zusammenhang in die zu ergreisenden Maß-

regeln zu bringen wie möglich.

Der anderweitige Erfolg dieser Bemühungen des Papstes interessirt uns hier nicht, aber auch der König Friedrich hatte am Tage seiner Krönung zu Uchen das Kreuz genommen, und es war natürlich, daß Honorius auf die Aussührung dieses Gesübdes drang, da schon das Ansehn des königlichen Namens in Deutschland und Sicilien Friedrichs Zuge ein bessonderes Gewicht zu geben versprach. Solange Otto in Deutschsland noch Land und Leute besaß und am Leben war, hatte Friedrich in der Nothwendigseit, den Krieg hier persönlich zu sühren, bei dem Papst, dessen Gebiet in Italien nur durch diesen Kamps im Norden der Alpen aus großer Gesahr gezissen. Als aber Otto im Mai. 1218 gestorben war, 1218 schienen alle bisherigen Hindernisse bei Seite geräumt.

Friedrich hatte indessen durch den Tod seines bisherigen Gegners eine ganz andere Stellung erhalten: er war allgemein anerkannt und schien des papstlichen Beistandes kaum mehr zu bedürsen, da er die eigne Kraft erprobt hatte und Niemanden sah, der sein Gegner in Deutschland oder Italien hatte werden können. Auf das drückendste musste er jeht ein früheres Versprechen, seinem Sohn Heinrich, dem Erben von

dauernde Kraft bewies, Iernt man am besten aus Herrn v. Raumers Geschichte der Hohenstausen, aus dem Sten Hauptstück des sten Buches kennen.

Sicitien, nie in Deutschland die Nachfolge zu verschaffen, sühlen, und er muste wünschen durch den Nachfolger des Papstes selbst von dieser Wortsessel befreit zu werden. Zu gleicher Zeit wünschte er zu den drei Königskronen, die er schon trug, auch die vierte, italienische und die Kaiserkrone zu erhalten. Die Ertheilung der lehteren hing aber großentheils von Honorius ab, und dieser wollte sie nur zugestehen, wenn Friedrich wirklich in der Ersüllung seines durch das Kreuz übernommenen Gelübdes Ernst beweise.

noch keine Anstalten zu einem Kreuzzuge zu treffen schien!). Friedrich zeigte sich in Allem willig, doch wiederholte er seinen Wunsch, Heinen Sohn, zum römischen König ernannt zu sehen, damit es in Deutschland während des Zuges nicht an einem Neichsoberhaupte gebrechen und das hohenstaussische Erbgut gesichert sein möge. Heinrich bleibe ja in demselben Verhältniß zur Kirche wie er selbst. Auch wiedersholte der König seine Anerkennung der papstlichen Ansprüche auf den Vesich der Mark Spoleto und der mathildinischen Erbschaft. Unter mannichsachen Verhandlungen rückte der letzte

1220 Termin der Kreuzsahrt, der Marz des Jahres 1220 heran; von neuem musste er bis Michaelis hinausgeschoben werden, doch störte die Eintracht Friedrichs mit Honorius noch keine seindselige Gesinnung, und der Papst schien nicht nur alle Entschuldigungsgründe des Königs für vollgültig anzuerkennen, sondern, als die geistlichen Fürsten in Deutschland, durch große Privilegien gewonnen, ihre Stimmen mit denen der weltlichen Großen zu Erwählung Heinrichs als römischen Königs vereinigt hatten, trug Honorius auch dies ohne Leidenzschaft und glaubte sort und fort an Friedrichs ernsten Vorsak, sein Gelsibbe ersüllen zu wollen. Im September endlich 1220 zog der König wieder nach Süden über die Alpen, um die Kaiserkrone zu empfangen und dennächst seinen Zug nach dem Moraenlande anzutreten.

In Italien war während dieser Zeit Alles in gewohnter Weise gegangen. In der trevisanischen Mark war nach dem

<sup>1)</sup> Bergt. von Raumer Sobenft. B. III. G. 322 ff.

Frieden Benedigs mit Padua und Treviso Rube gewesen, bis Die Vicentiner, als Berr Nambeltin von Bologna Potoffa war, sich wieder zu den Guelfen wandten und Ezelin an= ariffen; boch ward bald wieder ein umfaffender und alle ein= gelnen Zwistigkeiten entscheibender Friedensvertrag zwischen bei= ben Theilen geschloffen 1). Schon im S. 1219 fam es zu einem neuen Aufftand gegen die Ghibellinen in Bicenza, Die nun größtentheils die Stadt verlieffen und auf Gzelins Bur= gen flüchteten. Bu gleicher Zeit emporten fich nach bes Da= triarchen Volkers Tode viele der friaulischen Burgherrn und Boate gegen ben neuen Fürsten von Aguileja, Bertold von Meran, Der zugleich Erzbischof von Rolocza war. Die Berren von Polcenico, von Sonembergo, von Billalta, von Coporiaco, von Savorgnano, von Strafo, von Kontanabona, von Caffelliero und von Buri, alle biefe waren unzufrieden fich zu bem Patriarchen von Aquileja noch in dem strengen Berhaltniß der Lebensabhangigkeit zu feben, mahrend bie Ca= pitane und Bafallen aller übrigen italienischen Bischofe schon Bu freien Befigern ihrer Bogteien und Berrschaften geworden waren ober boch nur noch eines fleinen Schrittes bedurften um es zu werden. Sie schlossen sich nun an Treviso an und schwuren ber Stadt Treue und regelmäßigen Aufenthalt in ihr, wo sie fich Saufer zu kaufen anheischig machten?).

Bertold, der bald einsah, wie schwache Husse ihm die Ermahnungen des Papstes an die Trevisaner gewährten, suchte sich in jeder Weise zu verstärken. Er ward Truppen an, nahm Bürgerrechte in Padua. Auch die Bellunesen hatten sich unterdes den Trevisanern ergeben, um sich von ihrem Bischof zu befreien. Der Bischof folgte dem Beispiel des Patriarchen und ward Bürger von Padua; die Trevisaner aber verwüssteten und verbrannten weit herein nach Friaul die Ortschaften, welche ihren geistlichen Herren treu geblieben

waren.

Wahrend nun Ezelin der Monch, allmalig des weltlichen Gewirres überdruffig, darauf bachte in klosterlicher Eingezo=

<sup>1)</sup> Die Urfunde bei Verei l. c. vol. III. p. 168-180.

<sup>2)</sup> Cf. Verci l. c. vol. I. p. 391 s.

genheit seine letten Tage in Nuhe hinzubringen, welchen 1221 Entschluß er auch im folgenden 1221sten Jahre ausschhrte, fammelte sein Sohn Ezelin um sich alle seine Neisigen und fiel in das Vicentinische ein, wo die Guelsen herrschten. Er schlug die Vicentiner ganzlich und führte viele der vornehmz sten seiner Gegner als Gesangene nach Bassano.

In ber Lombardei hatten die Fehden um diese Zeit alle ibr Ende erreicht. Die Mailander, erzurnt, daß Honoring III. ben Bannfluch, ben Innocenz über sie gesprochen, erneuerte, 1216 waren 1216 in das Pavesische eingefallen und hatten weit und breit die Besitzungen und Burgen ber feindlichen Stadt verwuftet 1). Dann lieferten fic, im Berein mit ben Piacen= tinern, eine Schlacht gegen Cremoneser, Parmesanen und Mobenefer. Eine Entscheidung ward durch alle biefe Begeben= beiten nicht herbeigeführt. In demfelben Sahre lieffen bie mailandifchen Magistrate die alten Gewohnheitsrechte ber Stadt fammeln und niederschreiben, und ernannten zu biefem Ende eine Commission von vierzehn rechtserfahrnen Mannern. Da bie Sammlung fich gang auf Civil = und Criminal-Recht be= gieht, muffen wir es unfern Lefern überlaffen, ben Inhalt bes auf ber ambrofianischen Bibliothek bewahrten Manuscriptes in Giulinis ausführlicherem Werke nachzusehen 2).

Das Jahr 1217 brachte neue Schlachten Mailands und feiner Verbündeten mit den Städten, welche Friedrich II. anshingen. Doch trennte sich Pavia von den übrigen, indem es einen Frieden mit Mailand unterhandelte und im Julius des genannten Jahres wirklich abschloß. Pavia, Mailand, Piascenza, Tortona und Alessandria vertrugen sich unter einanzder<sup>3</sup>), und als Folge davon muß die Ausschung des Bannes, der über Mailand verhängt war, durch Honorius im Februar 1218 betrachtet werden. Kaum aber war der äussere Friede einigermaßen hergestellt, als die Kämpse zwischen Abel und Volk in Mailand und Piacenza wieder begannen und so heftig wurden, daß die Vermittelung papstlicher Legaten zu einer

<sup>1)</sup> Cf. Giulini vol. VII. p. 310.

<sup>2)</sup> Giulini vol. VII. p. 313 ss.

<sup>3)</sup> Caffari l. c. p. 411.

B. Innoceng III. Lod b. a. Friedrichs II. Aronung. 207

Friedensunterhandlung auch mit Cremona und Parma sehr gern angenommen wurde '). Der Friede wurde 1219 ges schlossen.

In bemfelben Sahre, wo in der Lombardei Pavia und Mailand ihrer Fehde ein Ende gemacht hatten, war burch papstliche Legaten auch zwischen Genuesern und Disanern ein Friede zu Stande gebracht und von jeder Seite durch taufend Burger beschworen worden. Im folgenden 1218ten Sahre 1218 schloß Genua mit Benedig einen Waffenstillstand auf zehn Sabre und einen Frieden mit Tortona 2). Wilhelm und Ron= rad Malaspina kamen selbst nach Genua, um bie Freundschaft diefer Stadt wieder zu gewinnen. Bonifacius von Monferrat. ber bei ber Grundung bes lateinischen Raiserthums in Griechenland fehr thatig gewesen und selbst zum Konig von Thesfalien und Macedonien ernannt worden war, hatte noch vor seiner Abreise aus Italien mit ben Nachbarftabten theils Friede geschlossen, theils ihnen seines Unternehmens wegen Guter und Rechte verkauft und verpfandet. Un feiner Stelle mar fein Sohn Wilhelm zuruckgeblieben und war ihm bann 1207 in der Markgrafschaft gefolgt; er hatte, wie wir gefehen haben, fich an die pavefisch = genuesische Stadtepartei angeschlossen. Die Nothwendigkeit jedoch, seinen Bruder Demetring, ber bem Bater in bem Konigreich Macedonien nachgefolgt war, mit Gelb, Mannschaft und Verbindungen zu unterftuben, hatte ihn febr gelahmt. Er ftorte ben allgemeinen Friedens= zustand, ber im 3. 1219 in ber Combarbei eingetreten war. nicht. Die Nachricht von Ottos IV. Ableben vorzüglich war es auch, die zu der Beruhigung und Aussohnung ber feind= feligen Gemuther beigetragen hatte. Mit ihm fiel ber Unhalt= punct ber einen Partei hinmeg.

<sup>1)</sup> Im December 1218, auf einer Versammlung der bedeutendsten Pralaten der Combardei zu Lodi, ward der allgemeine Friedenszustand bes bacht. Cf. Affd storia di Parma vol. III. p. 99.

<sup>2)</sup> Dieser Krieg zwischen Genua und Tertona hatte begonnen, als sich die Städte für Otto und Friedrich theilten. Tortona hatte im September 1211 mit Alessandria einen Vertrag geschlossen, ben Genuesern die Handelswege nach der Candscite zu sperren. Cf. Moriondi monumenta Aquensia. vol. I. p. 163.

In Toscana hob sich in dieser Zeit, trotz ber Trennung in Abelsfactionen, Florenz immer machtiger empor. Ungescheut hatte es bie Zwischenzeit, wo kein Ronig in Italien war, benutt, den benachbarten Landadel, wenn derselbe bisher noch frei geblieben war, soweit unter sich zu bringen, daß die Unterthanen besselben ber Republik ben Eid ber Treue schworen und bie Berren regelmäßigen Aufenthalt in der Stadt geloben mufften. Ein großer Theil ber Sinterfassen ber Grafen Alberti von Mangona, ber Grafen Guidi von Bobbio, ber Grafen von Copraja, von Pontormo, von Certalbo und Underer traten fo in Beziehung zu ber Burgerschaft von Florenz 1). Die Grafen Guidi besonders waren es, die von nun an dem flo= rentinischen Stadtleben durch ihre wild = ritterliche Beise einen gang neuen Schwung gaben; vielfach sehen wir fie in ben Parteiungen hervorragen, zuweilen erblicken wir Glieder biefer Kamilie an der Spipe beider feindlichen Kactionen. Der als tere patricische oder städtische Abel in Florenz war minder be= autert, und beshalb und weil er fich mit ftabtischen Gewer= ben befreundet hatte 2), weniger übermuthig. Der reiche Land= abel fand indeß an den jungen Patriciern gelehrige Schiller.

Mit der Markgrafschaft Ancona ward 1217 Azzo VII. von Este belehnt; die allmälig in Besisser umgewandelten Lehengrafen in der der römischen Kirche ursprünglich gehörenden Massa Maritima, die nun den Titel Markgrafen sührten und in Sardinien große Besissungen hatten, erhielten ebenfalls von Honorius die Belehnung mit ihren Gütern. Am verwickeltsten waren eine Zeit lang in den papstlichen Staaten die Verhältnisse der Markgrafschaft Spoleto; sie hingen mit dem Schicksal des sicilischen Reiches zusammen. Als Diephold, der Herzog von Spoleto und Graf von Acerra und seine Freunde, die Grafen von Celano in Apulien, von Kaiser Otto verlassen worden waren, erschienen sie bald als die Schwächeren,

<sup>1)</sup> Malespini hist. Fior. cap. 107 und Sozomeni Pistoriensis hist. ad a. 1218.

<sup>2)</sup> Die Mozzi, Cardi, Rossi, Frescobaldi und Gerchi werden bestimmt als Rausseute genannt, obgleich sie alte schöffenbarfreie Geschlechster in Florenz waren. Cf. Malespinil. c. cap. 109.

und es war ein-Gluck für sie, daß fortwährend einige Städte der Mark Ancona dem Papst und dessen Markgrafen aus dem Hause Este entgegen blieben. Diese wurden der Anhaltespunct für die im Süden unterliegende Partei, die sich nur in Alifa, Cajasso und einigen anderen Festen Apuliens hielt.

Diephold musste 1216 die Mark Spoleto, welche der Papst 1216 in Unspruch nahm, ganzlich raumen 1), und wollte sein Glück in Apulien von neuem versuchen, als er gesangen und in Rom ins Gesängniß gelegt ward. Er erhielt die Freiheit nur gezgen ein ansehnliches Lösegeld wieder; später siel er dem Grafen von S. Severino in die Hände 2) und vermochte weder sein Herzogthum noch seine Grafschaft zu behaupten; er verschwinz det dann ganz aus der Geschichte.

Die Romagna ward zwar nicht wie die Marken durch das Eindringen auswärtiger Factionen beunruhigt, doch war sie nichts weniger als ruhig. Cesena und Nimini führten wegen Grenzstreitigkeiten i. Z. 1216 blutige Fehden 3); Cesena ward von Bologna und den mit dieser Stadt verbundenen Städten und Ortschaften, Faenza, Ferrara, Reggio, Forli und Bertinoro, unterstützt. Nimini war mit Pesaro, Fano, Urbino und mehrern Grasen der Gegend im Bunde. Da die Bologneser zu Otto IV. hielten, und gleich Mailand und Piacenza von Honorius mit dem Interdict belegt wurden, war also auch die ganze Nomagna in eine ghibellinische und eine guelsische Faction zerrissen. Us Bologna und Cesena mit Nimini Frieden geschlossen 4), sielen sie über Imola her 5), und der Krieg dauerte bis 1219, wo mit Imola ein Bertrag geschlossen ward.

- 1) Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1216.
- 2) Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1221.
- 3) Es gatt ben Besis von Lonzano. Cf. Savioli ann, Bol. vol. II, part, I. p. 357 s.
- 4) Savioli l. c. p. 359. Die Gefenaten erhielten Conzano. Das Interdict ward aufgehoben.
- 5) Im Gebiet von Imola hatten Faentiner und Bologneser Unsfpruche auf Gerichtsbarkeit. Die Imolesen verschafften sich aber von Friedrich II. Exemtionsprivilegien; das entzündete die schon langer dausernde Streitigkeit zum Kriege. Cf. Savioli l. c. p. 381.

Im scilischen Neiche war, seit dem Unterliegen der apulischen Barone, im Ganzen Alles ruhig, und so ruhig, daß Friedrich es wagen konnte nicht nur seinen jungen Sohn Heinrich, sondern auch seine Gemahlin, die bisherige Regentin, Constanze, kurz nach seiner Krönung in Achen auf einige Zeit nach Deutschland zu berusen. Allein die Beschäftigung Friedrichs durch die deutschen Angelegenheiten liessen das sicilische Reich in einer Art interimistischem Zustande erscheinen, und Alle waren gespannt auf das persönliche Eingreisen des nunmehr zum Mann herangewachsenen und durch vielsache Ersahrungen und Geschäfte gebildeten Königes.

1220 So fand Friedrich Stalien, als er im September 1220 mit zahlreicher Begleitung durch das Etschthal wieder nach Berona zurückkam. Der Erzbischof von Mailand war auf einer Wallsahrt nach dem heiligen Lande begriffen, die er erst im Frühjahr desselben Sahres angetreten hatte '), und nicht unwillkommen war Friedrich dieser Umstand, da er gern Mailand, das sich so hartnäckig guelsisch und als Unhängerin Ottos behauptet hatte, gänzlich vermied und die Krönung als

Konig von Italien paffenderen Beiten vorbehielt.

Überhaupt scheint Friedrich eingesehen zu haben, daß die wunderliche Mischung nicht von Dauer sein könne, welche man in den Bestandtheilen der beiden in Italien sich gegenüberstehenden Factionen bemerken konnte und welche lediglich dadurch erzeugt worden war, daß ein Hohenstaufe als papstischer König auftrat. Er war deshalb bemüht die treuen Unhänger seines Hauses wieder an sich zu ketten, wenn sie auch eine Beit lang durch sein Verhältniß zu Innocenz, Honorins und Otto mehr von ihm entsernt worden waren. So ertheilte er den Pisanern, bald nach seiner Krönung zum römischen Kaiser, die volle Bestätigung ihrer Rechte und Besitzungen 2); während er vorher die Genueser, die zwar in einzelnen Fällen, durch Unsssicht auf große Vortheile bewogen, ihm und seinen Vorsahren ergeben gewesen, im Ganzen aber doch immer in

<sup>1)</sup> Giulini VII. p. 358 sq.

<sup>2)</sup> Die Urkunde bei Flaminio dal Borgo raccoltà di scelti diplomi Pisani p. 42. Sie ist vom 1sten December.

cinem zweideutigen Verhaltniß zu dem hohenstausischen Geschlecht beharrt waren, durch Hinhalten mit Ausreden verdrüßtlich gemacht hatte 1). Bologna, ein zu wichtiger Punct für den Besitz des mittleren Italiens und für die Communication mit Deutschland, ward durch Bestätigung seiner hergebrachten

Rechte gewonnen 2).

Die Berhaltniffe ber bamaligen Zeit im Ginzelnen er= scheinen als eine hochst verwirrte Masse, und gewiß war es keinem deutschen König schwerer geworden sich in Italien zu stellen als Friedrich II. Foderungen, die aus einer ihrer Er= scheinung nach verschwundenen Zeit herrührten, wurden noch geltend gemacht, weil man fur rechtliche Verhaltniffe boch jene Zeit immer noch als Grundlage ber Beurtheilung betrachtete. Das schlagenoste Beispiel dieser Verwirrung giebt die Foderung der Restitution der mathilbinischen Erbschaft, welche Honorius erhob und Friedrich II. früheren Versprechen gemäß anerfannte. Die mathitbinische Erbschaft war in ber That nicht mehr vorhanden. Die Bögte und Capitane der Markgräsin waren freie Nittersleute geworden, von den hohenstaussischen Besitzern der mathildinischen Güter waren sie größtentheils erimirt; als freie Barone hatten sie Fehde: und Bündniß-Recht gehabt; ihre Besitzungen waren demnach, in Folge von Freundschaftsverträgen oder Eroberungen, in Abhängigkeit von den Städten gekommen oder waren aus freier Hand an diese verstallt und derrechtsvert waren durch aussert und verpfandet. Die Vogteigerechtsame waren burch Einmischung städtischer Obrigkeiten, durch Freiwerden der Ho-rigen, durch Auskaufen der kleinen Grundbesitzer, durch Ab-trennung und Verkauf von Zoll- und Geleits-Geldern oft so gut als vernichtet. Ebenso war es mit ben Rechten in ben Stådten; Welf, hernach die Hohenstaufen hatten diese Rechte den Stådten zum Theil verkauft zum Theil verpfandet. Die Stådte hatten viele Einrichtungen, die mit diesen Rechten zus sammenhingen, ganz aufgehoben; oft hatten sie neue Einrichtungen getroffen, die nicht hatten stattsinden können, wenn

<sup>1)</sup> Caffari l. c. p. 421.

<sup>2)</sup> Urfunde vom Isten December 1220. Cf. Savioli vol. II. part. 2, p. 454.

die mathilbinischen Rechte weiter ausgeübt worden waren. Go hatte ein Umstand ben andern herbeigeführt, und man kann sagen, die ganze Entwickelung städtischer Freiheit in Toscana beruhte auf biefer Zersplitterung und Vernichtung ber mathil= binischen Erbschaft. Der romische Sof trug sich aber noch mit seinem alten Recht, wollte bie von den zeitherigen, anderweis tigen Besigern vorgenommenen Anderungen nicht anerkennen und verlangte, ohngeachtet Friedrich von Berona und nachher von Bologna aus die Restitution wirklich versprach 1), ber Sache nach Unmbgliches. Man hatte ben gangen Buffand bes damaligen Lebens auf den Ropf stellen muffen, um Honorius wirklich befriedigen zu konnen; das Einzige mas fich thun ließ war, daß man den Abel in den mathildinischen Boateien bewog dem Papste den Leheneid zu leisten. Honorius scheint selbst eingesehen zu haben, daß Friedrichs Versprechungen nicht sowohl in der Absicht stattfanden Alles buchstäblich zu erfül= len, als vielmehr in bem Gebanken, burch sie augenblickliche Vortheile zu erreichen. Des Ronigs Gefinnungen schienen ihm zweifelhaft, und er ließ ihn burch feine Legaten naber ausforschen. Zugleich ließ er ihm vorstellen, wie er trot aller seiner Versprechungen, das sieilische und deutsche Reich nicht au vereinigen, nicht nur feinen gum Nachfolger in Sicilien erklarten Cohn, Beinrich, in Deutschland habe gum romischen Konige erwählten, fondern auch die Pralaten und Barone Siciliens nach Rom bescheiden laffen, um für feine eigne Person ihnen ben Eid ber Treue abzufobern.

Friedrich genügte den Anfoderungen der papstlichen Legaten durch die ausserste Bereitwilligkeit und befestigte das Bershältniß, in welchem er sich dis dahin zu Honorius befunden hatte, durch die Unterschrift einer besonderen Urkunde. Noch ehe der König und seine Gemahlin vor Rom ankamen, hatzten sich die Einwohner dieser Stadt, die wieder mit ihrem Bischof zerfallen gewesen waren, mit diesem ausgesöhnt, und

<sup>1)</sup> Bgt. v. Raumer Gefchichte ber Hohenft. Bb. III. S. 346. — Für die Geschichte honorius III. hat das citirte Werk Quellenwerth, da die dafür benutten Schriften des vaticauischen Archives sonst nicht zu: ganglich sind.

Friedrich und Constanze wurden am 22sten November feierlich in der Petersfirche gekront 1).

## 10. Italien bis zu Friedrichs II. Kreuzzuge.

Bei der Krönung felbst hatte Friedrich II. aus den Sanden des Bischofs von Osiia das Kreuz von neuem empfangen und öffentlich sein Gelübde erneuert; im Frühjahr des Jahres 1221 1222 sollte sein Heer nach dem Morgenlande ausbrechen, er selbst

wollte wenigstens im August nachfolgen.

Bis zu Anfang Decembers blieb der Raiser noch in der Rahe Roms, dann brach er auf nach Apulien. Mehrere aputische Grasen, zum-Theil ehemalige Anhänger von Otto IV., waren schon zu der Krönung nach Rom gekommen, um Friedrich durch ihre Anwesenheit und durch reiche Geschenke sich zu Enaden zu gewinnen. Auch Neapel hatte Abgesandte dahin geschieft. Überall ward nun der neue Kaiser mit Ergebenheit empfangen und zog durch Apulien und Calabrien nach Messina, wo er einen sicilischen Neichstag hielt und eine Reihe polizeilicher Gesetze gab, welche durch den ausgelassenen und alle Grenzen der Sittlichkeit überschreitenden Wandel, zu welchem Neichthum und Üppisseit des Lebens im sicilischen Neiche Viele verlocken mochte, nothwendig gemacht wurden 2).

Obgleich Friedrich II., als er sich von Kom weiter nach Suden wandte, in der Person seines Kanzlers Konrad einen sehr kräftigen Stellvertreter hinterlassen hatte, war doch in seinem Rücken das obere Italien, zum Theil durch seine Verssigungen hinsichtlich der mathildinischen Erbschaft, bald wieder voll Mord und Krieg. Die Sohne Albertos von Casaloldi hatten von den mathildinischen Besitzungen die Burg und Herrschaft Gonzaga innez sie sollten sie den dazu beauftragten papstlichen Capellanen überantworten, verweigerten es aber, und nun zogen Cremonesen und Reggianer gegen sie, ohne etwas auszurichten 3). Bald hernach sollten die Eremonesen

<sup>1)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1220.

<sup>2)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1221.

<sup>3)</sup> Affò storia del ducato di Guastalla vol. I. p. 182.

Guastalla und Luzara dem Papst überliefern; sie thaten es aber nur zum Schein und verweigerten die eigentliche Übers 1222 gabe hernach unter mancherlei Ausslüchten, bis 1222 Friedrich sich ihrer wieder gegen den Abt von S. Sisto und den Papst annahm 1).

In der veronesischen Mark trat nun der jüngere Ezelin ganz an die Stelle Ezelins des Monches. Durch die Vermitztelung der Paduaner ward die Partei seines Hauses in Vizcenza wieder ausgenommen; Ezelin und sein Bruder Alberich liessen die Gefangenen in Bassand frei und versöhnten sich gänzlich mit ihren zeitherigen Feinden im Vicentinischen 2). Der Podesta von Vicenza aber, Rambertin von Bologna, entzündete die Parteien bald zu neuem Wüthen; sein Nachfolger Wilhelm Amato wusste das Feuer zu beschwören, und bald hernach schlossen die Brüder von Romano auch mit dem Hause Sambonisazio zu Verona Verwandtschaft und Freundschaft.

Im Jahre 1222, nachdem sich die beiden Abelsfactionen Vicenzas ganzlich versühnt zu haben schienen, fachte Einer aus dem Geschlecht der Martinengo von Brescia durch sein Benehmen als Podestà die Eisersucht zwischen Abel und Volk an. Die Häupter der verschiedenen Abelsparteien, die Nomanos, die Contis, die Breganze, standen nun gegen die Bürger. Lorenzo di Martinengo schien sich zum Herrn von Vicenza machen zu wollen 3); er sührte das Volk gegen die Nitter, und seine Freunde aus Brescia sührten ihm 200 Neiter zu; der Abel von Vicenza sügte sich seinen Artheilssprüchen, als er von Padua auch unterstützt ward, doch ohne sein Necht anzuerkennen, und vier auseinander solgende Podestaten traten in Lorenzos Fußtapfen.

Ezelin hatte vom Grafen von Sambonifazio in Verona, wo auch er jeht wohnte, verlangt, als jene brescianischen Reizter nach Vicenza zogen, er solle den Durchzug hindern. Der Guelse Sambonifazio aber sah nicht ungern, daß das Volk in

<sup>1)</sup> Affò l. c. p. 189.

<sup>2)</sup> Cf. Verci l. c. vol. 1. p. 398.

<sup>3) &</sup>quot;Hic favebat nimis popularibus et cuidam communi fictitie facto." Gerard. Maurisius ap. Murat. scr. VIII. p. 26.

ber Nachbarschaft den ghibellinischen Abel demuthigte, stellte Ezelin sogar meuchelmörderisch nach und brachte ihn und die ganze Partei der Montecchis in Verona unter die Wassen. Ezelin ward Podestà und bewies sich überall gerecht und streng 1); Sambonifazio und seine Partei zogen auf ihre Burgen und sührten von da den Krieg gegen die Nomanos. Ezelin unterstützte nun seinen Bruder und den Avel in Vicenza; dies gab den Ausschlag gegen die Paduaner, welche dem Podestà und dem Volke zu Hussen der Aussen Wilder dem Podestà und dem Volke zu Hussen Erward während neun und zwanzig monatlicher Regierung Lob und Ehren.

Wahrend dieser Zeit hatte die Fehde zwischen bem Patriarchen von Uquileja und Treviso noch einige Zeit gedauert. Der Patriarch hatte hernach die Freundschaft der Venetianer gesucht und sich dadurch auf mehrere Sahre Ruhe verschafft, 1222. Dagegen waren in Ferrara zwischen Uggo VII. von Efte und Salinguerra die oft erneuten Fehben beiber Familien wieder ausgebrochen. Unhanger und Freunde des Markgrafen wollten Salinguerras hohe Stellung in der Stadt nicht ertragen und zwangen ihn und feine Partei endlich die Stadt ju verlaffen. Durch Vertrag fehrten fie zurud, und als der Friede von neuem gebrochen ward, muffte Uggo mit den Geinigen die Stadt raumen. 218 er unter Salinguerras ficherem Geleit mit 100 Rittern in die Stadt fam, um zu unterhan= deln, ward er überfallen, und nur mit Wenigen entfloh er; feine übrigen Begleiter, unter ihnen Tisolin von Campofam= piero, jenes Gerards, der die Nomanos todlich beleidigt hatte, Sohn 2), wurden getobtet. Bis zum Jahre 1224 hielt sich 1224 Salinguerra in Ferrara, ohngeachtet alle Guelfen ber Mark Berona fich zu seinem Untergange verschworen hatten. bem genannten Sahre wollte Rizzard vom Sambonifazio mit ihm für Uzzo unterhandeln; er aber und die ihn beglei= tenden Ritter wurden von Salinguerra gefangen gelegt und

<sup>1)</sup> Maurisius l. c. p. 27. "cum quanto autem rigore regat civitatem Veronae et quantum ab omnibus ibi commorantibus commendetur et diligatur, nullus ignorat; nec possent illius laudes a quoquam breviter nuntiari."

<sup>2)</sup> Cf. Rolandini lib. II. ap. Muratori scr. vol. VIII. p. 184.

erst im folgenden Jahre durch die Lombarden befreit. So hielten sich noch fortwährend in der Mark Ghibellinen und

Guelfen die Wage.

Friedrich II. war indeß in seinem ganzen Reiche Sicilien (mit Ausnahme bes Grafen Thomas von Celano, ber noch gegen ihn kampfte) als Konig anerkannt und geachtet. Gleich von Unfang scheint er die Frift, die er irgend bis zu Erful= lung seines Gelübbes erlangen konnte, bestimmt zu haben, die königliche Gewalt in ihrem vollen Umfange herzustellen. Alle welche die Absicht haben konnten sich dieser Gewalt nicht zu fügen, musten Friedrich von vorn berein weichen. Richard und Stephan, zwei Bruder aus dem Saufe der Grafen von Signia, mussten die Grafschaft Sora und Rocca d' Urce übergeben. Noch hatte fich Diepholds von Ucerra Bruder, Sieg= fried, in Alifa und Cajaffo gehalten; nur gegen die Übergabe biefer Stabte schenkte ber Raifer bem Diephold, ber ihm ausgeliefert worden, die Freiheit 1). In ahnlicher Weise foderte Friedrich von noch vielen anderen Baronen und Pralaten Re= chenschaft und strafte sie wegen ihres gesetwidrigen Benehmens wahrend seiner Minderjahrigkeit und Abwesenheit.

Nicht mit gleichem Eifer betrieb Friedrich die Angelegensheit des Kreuzzuges, und wenn er die Bereitwilligkeit, die er früher zu diesem Unternehmen zeigte, auch schwerlich erheuchelt hat, musste sich ihm doch ganz von selbst der Wunsch aufdränzgen, sein sicilisches Reich, wo er eben angesangen hatte eine strengere Ordnung durchzusühren, nicht so bald wieder zu verslassen, als Honorius wollte. Er zögerte, während der Papst die geistlichen Güter in der ganzen abendländischen Christenzbeit mit Steuern zu Unterstützung des Kreuzzuges belegt hatte und diese auf alle Weise von den Prälaten einzutreiben suchte 2). Einzelne Hausen abendländischer Krieger zogen auch wirklich sortwährend nach dem heiligen Lande, aber ein großartiges Unternehmen schien ganz ausser der Zeit zu liegen; die Verhältznisse des Abendlandes beschäftigten die meisten Kursten und namentlich den Kaiser selbst zu sehr, so daß die von Honorius

<sup>1)</sup> Chron. Riccard. de S. G. ad a. 1221.

<sup>2)</sup> v. Raumer Sobenft. Bb. III. G. 359 ff.

bewilliate Frist wieder bis in das Fruhjahr 1222 hinausge= ruckt ward. Gin Unfall traf indeg nach dem andern die Chriften im Morgenlande, und ber Papft, als fich Friedrich im= mer mit neuen Abhaltungen entschuldigte, bewog biefen end= lich im April 1222 zu einer Busammenkunft in Beroli. Sier 1222 ward ein Congreß aller fur bas heilige Land fich intereffiren= den Pralaten und Fursten fur den November verabrebet, und ber Kaiser versprach von neuem auf bas feierlichste, bestimmt zu ber in Verona anzuberaumenben Frift ben Kreuzzug anzutreten 1).

Beder Honorius, ber frank, noch Friedrich, ber fonft, und vielleicht wohlweislich, verhindert war, kam nach Verona. Die wenigen Fürsten und Geistlichen welche erschienen, konnten feinen Schluß faffen, und eine zweite Busammenkunft, zu welcher Papft und Raifer kamen, hatte erft im Sahr 1223 ftatt. 1223

Bis zu dieser Versammlung hatte sich jedoch ein folcher Gahrungsftoff im ficilischen Reiche entwickelt, daß Friedrichs Abwesenheit gefahrdrohender ward als je. Zuerst hatte er die -Genueser durch Verweigerung ihnen fruher zugestandener Pri= vilegien und Vertreibung ihres Grafen aus Spracus vor ben Rouf gestoßen 2). Wahrscheinlich trug bies nicht wenig zu Erbitterung ber Genueser gegen die begunftigten Pifaner bei, und im Jahre 1222 brach burch einen Tumult in Accon ber Rrieg zwischen beiden Sandelsrepubliken von neuem aus. Bu ber Feindschaft ber Genueser gegen ben Raifer fam gleichzei= tig die Emporung ber sicilianischen Saracenen 3). Der Graf Thomas von Celano, beffen Widerspenftigkeit der einzige Reft bes früheren Aufstandes der apulischen Barone war, erhielt frei Geleit aus der Burg Magenul, in welcher er im Sahre 1222 eingeschlossen war, ward aber sofort von feinem Better Reinald von Aversa unterftugt, nahm Celano wieder ein, und als fich feine Gemablin endlich in Magenul ergeben muffte, führte er an anderen Orten die Waffen glücklich gegen Friedrich.

<sup>1)</sup> v. Raumer Sobenft. Bb. III. G. 378.

<sup>2)</sup> Caffari l. c. p. 423.

<sup>3)</sup> Caffari l. c. p. 432. et chron. Riccardi di S. Germ. ad an. 1222.

Honorius, als er mit dem Kaiser in Ferentino zusammenkam, sah ein, daß Friedrich den Zug nach dem Morgenslande nicht antreten könne, solange er im eignen Lande zu kämpsen habe, und er selbst bewog den Grafen Thomas von Celano zu einem Vertrag, welchem zu Folge der Graf das sicilische Reich verließ und seine Burgen und Städte dem Kaisser auslieserte, dieser dagegen der Gräfin, die im Lande blieb, die Grafschaft Molise ungeschmälert zugestand 1).

Mirabett, der Ansührer der Saracenen, hatte schon 1222 eine Niederlage erlitten. Im solgenden Jahre sührte Friedrich eine Anzahl der sicilischen Saracenen nach Apulien und siez delte sie in Luceria an. Die Grafschaft Molise ward hieraus, weil der Vertrag von Seiten des Grasen nicht gehalten worz den war, sür königliches Rammergut erklärt, und die Landschaft des Abtes von Montecassino musste eine bedeutende Steuer entrichten, als Unterstügung bei der Führung des Kriezges gegen die Saracenen. Auf einem Territorium, das diesen abgenommen worden war, wurden im Jahre 1224 die Einwohner des zerstörten Celano angesiedelt.

Alle diese Unternehmungen zu Beruhigung bes Landes lieffen fich nicht in wenigen Monaten ausführen, und Hono= 1225 rius hatte beshalb bem Raifer wieder bis Johannis 1225 Frift gegeben. Allein noch war ber Kampf mit ben Saracenen im Frühjahr 1225 nicht gang beendigt, obgleich sich schon sehr viele unterworfen hatten und größtentheils nach Nocera in Upulien versetzt worden waren; besonders aber kamen aus den nordlicheren Landern Europas, da Frankreich und England mit einander selbst im Rriege, waren, so wenig Theilnehmer an bem Zuge nach bem heiligen Lande herbei, bag die hun= bert Galeeren nebst anderen vielen Transportschiffen, welche Friedrich, zum Zeichen bag es ihm nun Ernft fei, in feinen Bafen in Stand gesetzt hatte, als eine fruchtlose Vorbereitung erschienen. Unter solchen Umständen konnte ihm der Papst eine abermalige Frist nicht verweigern, und ein Vertrag, ben 1225 Honorius und Friedrich im Junius 1225 zu S. Germano

<sup>1)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1223.

abschlossen 1), sette den Augustmonat bes Jahres 1227 als letten Termin fest, und bestimmte bes Raifers Beer auf 1000 Ritter, mit benen er zwei Jahre lang ben Rrieg in Palastina zu führen habe. Jeden fehlenden follte Friedrich mit 50 Mark an ben Konig von Terufalem, ben Patriarchen und ben Groß= meister ber Hospitaliter losen; überdies aber unentgeltlich fur die Uberfahrt von 2000 Rittern forgen. - Bur Gicherheit für sein Versprechen sollte ferner ber Raifer 100,000 Ungen Golbes an den Konig von Jerusalem, den Patriarchen und ben Großmeister gablen und sie beim wirklichen Untritt bes Rreuzzuges zuruckerhalten; widrigenfalls biefelben nicht nur verlieren, fon= bern ohne Beiteres burch fein Verfaumnig in ben Bann verfallen fein.

Bis zu bem Abschluß bieses Vertrages war bas mittlere Italien wieder voll Berwirrung. Honorius hatte im Fruhjahr 1225 Rom verlassen und sich nach Tivoli begeben mussen 2), weil die Campagna und Maremma in Aufstand und in Rom selbst Berbundete der Rebellen waren. Um größten aber maren die Unordnungen in ber Romagna. Die Bologneser hat= ten, zu Folge ihrer fruheren Siege, bas Caftell von Imola in Ubhängigkeit von sich gebracht; die Smoleser suchten unter ben Burgmannen Verbindungen, um fich durch deren Bulfe beffelben wieder zu bemächtigen. Dhngeachtet bies zuerft burch die Wachsamkeit der Bologneser vereitelt wurde, schleiften sie bernach boch bas Castell mit Gewalt 3), im Julius 1221. Sie hatten bagu die Beit benutt, wo Ugolino, ben Friedrich II. jum Grafen in ber Romagna bestallt hatte, tobt und Gottfried von Biandrate noch nicht an feine Stelle geset mar.

Hus der Urkunde, welche Gottfried die Grafschaft Romagna übergiebt 4), seben wir, baß Friedrich sich in biefer Landschaft wieder vollständig in den Besit der oberften Ge= richtsbarkeit gefett und die Ausübung dieser Rechte sowie bie damit verbundenen Ginkunfte besonderen Grafen übertra-

<sup>1)</sup> v. Raumer Sobenft. Bb. III. G. 385.

<sup>2)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1225.

<sup>3)</sup> Savioli l. c. vol. III. part. I. pag. 2.

<sup>4)</sup> Cf. Fantuzzi l. c. vol. IV. dipl. 104.

gen hatte. Da durch das Benehmen der Imoleser die Bologna vom Kaiser bestätigten Rechte gekränkt und der Lands
friede gebrochen war, verband sich Gottsried mit den Bolognesern zu ihrer Bestrasung. Auch die Faentiner, die wegen
ungesetzlichen Benehmens gegen Imola geächtet waren, wurden nun freigesprochen und vereinten sich zu Imolas Bestrafung. Kaum aber waren die Verbündeten in das Imolesische
eingefallen und hatten die Stadt eingeschlossen, als des Kaisers Legat, der Erzbischof von Magdeburg, sich Imolas annahm und Bologna und Faenza mit der Ucht bedrohte, wenn
sie die Feindseligkeiten nicht einstellten. Die Verbündeten wollten sich ihre Beute nicht entreisen lassen, verjagten des Erzbischofs Boten und stiessen Schmähungen gegen den Kaiser
aus. Die Reichsacht war die nothwendige Folge.

Bologneser und Faentiner sowenig wie der Graf von Biandrate liessen sich dadurch aus der Fassung bringen; sie zwangen die Imoleser zur Übergabe auf Gnade und Ungnade. Diese unterwarsen sich dem Grafen, liessen alle Gefangenen frei, schleisten den Stadtwall und überbrachten den Feinden die Thore. Sie unterwarsen sich der Bedingung, abwechselnd von Bologna und Faenza einen Podestà eingesecht zu erhalten, mit letzteren Städten gleiche Freunde und Feinde zu haben, das Castell von Imola wieder in Stand zu sehen, Niemandem die Auswanderung zu verweigern, Geiseln zu stellen und nicht wegen dieses Bertrages an den Urtheilsspruch des Kaisers zu appelliren 1).

Der Kaiser war über diesen Hergang höchst erbittert, nahm Gottsried die Grafschaft Nomagna und gab sie dem Erzbischof Albert von Magdeburg. Die Acht blieb über Bologna verhängt. In derselben Zeit war aber auch Toscana durch einen Krieg zwischen Florenz und Pisa beunruhigt.

Florenz war früher hinsichtlich seines Handels ganz von Pisa abhängig, und zu schwach um die Abhängigkeit drückend zu fühlen. Allmälig hatte es sich erhoben, und im Inneren

<sup>1)</sup> Die Urkunden zur Geschichte dieses Krieges sinden sich bei Savioli I. c. vol. III. par. II. p. 19 sq. Der Endvertrag ibid. p. 33. Er ist vom 12ten September 1222.

Toscanas so machtig erhoben, daß es Pisa wohl zu Lande die Spite bieten kounte. Dun muffte jene Abhangigkeit fich bruckend fublbar machen und zu übler Stimmung fortreiffen. Pisa und Florenz waren gewiß schon lange und wegen ern= fterer Gegenstande gespannt, als die Gesandten beider Stadte an Friedrichs Kronungstage über einen geschenkten Sund mit einander in Streit geriethen 1); unmöglich hatte fonst ber ge= ringsugige Gegenstand ben Rrieg beiber Stabte berbeigeführt; To aber gab er bie erfte Gelegenheit für Florenz ab, fich von Pisa zu emancipiren. Die Pisaner wurden in einem Treffen bei der Burg del Bosco im Julius 1222 ganzlich geschlagen und ihrer über 1000 gefangen nach Florenz gebracht 2), we= durch junachst eine Ausgleichung zwischen den beiden Stadten berbeigeführt worden zu fein scheint, wozu Difa um fo geneig= ter fein muffte, ba es in berfelben Beit mit Genua feinen Frieden batte.

Im Sahre 1224 begann bierauf ein neuer Stabtefrieg. 1224 Meffandria erhob Unspruche auf Capriata, Tortona und Urquata, welche beibe Ortschaften Genua unter feiner Sobeit gu haben behauptete 3). Mit Alessandria und Tortona verbanden sich Vercelli und Mailand; sie belagerten Capriata und verwufteten bie Umgegend. Undreolo von Bologna, der Podesta von Genua, fammelte hierauf bei Gavi einen Beerhaufen, und als die Feinde Capriata verlieffen, ruckte er in bas Gebiet von Aleffandria ein und zerftorte Montalbelli. Als er hierauf nach Genua zurückgegangen mar, zogen die Verbundeten por Arquata, ohne etwas auszurichten. Im folgenden Sahre begann auch zwischen Ufti und Alessandria ber Krieg, und Genua erhielt vom Grafen von Savoyen hundert Ritter in Sold; 50 führte Giner von Martinengo aus Brefcia gu; alle Bafal= ten Genuas hielten treu zu der Stadt, und Usti verbimbete sich mit ihr. Das Gebiet von Alessandria ward verwüstet; Ulba, eine den Aleffandrinern befreundete Stadt, ward be-

<sup>1)</sup> Man findet die Geschichte bei Malespini und Billani, und neuer= dings hat sie herr von Raumer auch wieber erzählt Bb. III. S. 349.

<sup>2)</sup> Malespinil. c. cap. 114.

<sup>3)</sup> Caffari l. c. p. 435.

brangt. Den Tortonesen ward die Burg Montenaro genommen, und ein Heerhausen der Verbundeten Tortonas, der schon bei Serravalle stand, musste sich zurückziehn.

Genuas der Kriegsleistungen mude; die Stadtkassen waren leer, die Unterthanen durch viele Abgaben unwillig gemacht,

1226 Im Sabre 1226 waren mehrere der machtigsten Vasallen

benn Genua führte einen großen Theil feiner Rriege burch Miethtruppen, mit deren Capitainen es Contracte schloß, und alle Burgen an den Ausgangen bes Gebirges nach den lom= barbifchen Cbenen bin hatten ftarfere Besatungen erhalten. Die Einwohner von Savona und Albenga, mit ihnen Beinrich und fast alle anderen Markarafen von Caretto 1), trennten sich von Genua, traten unmittelbar unter bes Raifers Sobeit und fanden Schutz bei bem Vicar Friedrichs im oberen Italien, bem Grafen Thomas von Savopen. Was Genua mit Mühe vorher im Felde an Vortheilen erlangt hatte, verlor es so mit einem Male zehnfältig; zu ber Geldnoth gesellte sich bald Theurung, da die Lombarden Getraidezufuhren abschnitten. Ein Lucchefer, Lazaro Cherardini Chiandone, welcher Podeffa 1227 von Genua im Sabre 1227 war, rif durch feine Energie die Stadt aus der Verlegenheit. Die Einwohner von Savona wurden gezwungen sich auf Gnade wieder an Genua zu er= geben; Umedeus, der Sohn bes Grafen Thomas von Savonen, ergriff mit feinen Sulfstruppen die Flucht 2); die Feftungswerke von Savona wurden gefchleift und ein festes Ca= stell von den Genucfern bei der Stadt errichtet; Savona er= hielt in Zukunft seinen Podesta von Genug aus zugeschickt.

<sup>1)</sup> Mit Ausnahme Ottos, der treu zu Genua hielt. Die Markgrafen von Caretto führten ursprünglich den Titel Markgrafen von Savona. Cf. Morion di monumenta Aquensia vol. I. p. 153 in der Urkunde. Die Stadt ward bald ihrer Jurisdiction ganz entzogen, und die Linie, welcher Heinrich angehörte, behielt nur noch die Burg, die diese von den Genuesern genommen ward. Mehrere ihrer Besigungen kamen durch Kauf an Asti im Jahre 1209. Mit anderen stattete Heinrich 1216 das neugegründete Kloster von Millesimo aus. Otto von Caretto hatte Bürgerrechte in Genua genommen und 1214 die Burgen Caro und Caretto nebst anderen Besigungen der Stadt Genua übergeben und als genuesisches Lehn für sich und seine Rachsommen zurückerhalten.

2) Caffari l. c. p. 448.

Bald ergaben sich auch die aufrührerischen Vasallen, die Herren von Quigliano, die Markgrafen von Caretto, die Herren von Chiavesana, endlich Albenga, das eine genuesische Besatzung aufnehmen musste. Zwischen den Lombarden einerseits und Ast und Genua auf der anderen ward das ganze Sahr hindurch am Frieden unterhandelt, so daß zunächst wenigstens diese Fehde ruhte.

Raum war der Rrieg nach aussen beendigt, als sich im Inneren zuerst ein Zwiespalt bes gemeinen Bolfes und bes Abels zeigte. Wie sich in Genna burch die öffentlichen Umter, welche von und fur die Compagnieen ertheilt wurden, ein be= sonderer ftabtischer Abel bilbete, ber von dem in die Com= pagnieen nicht eingeschriebenen ber Stadt lebenpflichtigen Land= adel eben so verschieden war als von dem in den Compa= gnieen nicht mit begriffenen Pobel und Burgern gang gemeiner Lebensart, ist oben gezeigt. Noch war der in den Com= pagnieen enthaltene Adel nicht als Stand consolidirt; aber die Kamilien sowohl, die ihres Unsehns wegen besonders in Umtern der Compagnicen erscheinen und deshalb die Grundlage der spateren gemuesischen Aristofratie bildeten, als die übrigen Mitglieder der Compagnicen, machten eine Berbindung aus, welche die gemeineren, aber zuweilen durch Reichthum bervor= ragenden, durch ihre Maffe immer gefährlichen Stadteinwohner ebensowohl, als ben Landadel, welcher sich geweigert hatte den Eid in den Compagnieen zu leiften, vor Allen aber die Sintersaffen und Unterthanen des Adels und die Einrobner der benachbarten unterworfenen Buraflecken von allem Untheil an offentlichen Geschaften gusschloß.

Alle diese ausgeschlossenen Bewohner der genuesischen Territorien, die, wenn sie ritterlich geboren waren, den Ritterdienst, wenn nicht, die Steuern so gut leisten mussten wie die ritterbürtigen und bürgerlichen Glieder der Compagnieen, verschworen sich zusammen. Einer aus dem Hause del Mare (Marin) stand an der Spisse dieser neuen Compagnie, wie sie sich nannten. Nur einzelne Burgsecken wie Sestri, nur einzelne nicht in den Compagnieen begriffene Adelige schlossen sich davon aus und blieben der alten Compagnieen getreue Lehenleute und Unterthanen 1). Unfangs hatte der Podesta das Vorhaben des Wilhelm del Mare, der übrigens selbst aus einem in den Compagnicen hoch angesehnen Geschlechte war,

begunftigt, weil er glaubte, daß es der Stadt vortheilhaft und aus Billigkeitsgefühl hervorgegangen fei. 2013 er fah, daß nur Wilhelm gewinne und der Staat burch die Verschworung, die mit Riefenschritten sich ausbreitete, zerrüttet werde, that er mit großer Klugheit und Energie folche Schritte, wie sie geeignet waren die Berfchwornen in ihren Maasregeln gum Schwanken, hernach zur Unterwerfung zu bringen. Die feste= ften Baufer in der Stadt, der Thurm von S. Lorenzo felbst, alle bedeutende Burgen der Umgegend wurden von ihm be= fett und Abeligen aus ben alten Compagnicen übergeben. Die Bewohner der Seekliste bis Albenga hin hatten zugleich eine Gelegenheit, ihre verungludte Emporung durch dem Podestà in diefer Sache bewiesene Treue gut zu machen. Um 2ten 1227 November 1227 hatte sich Lazaro Cherardini wieder so befestigt, daß er gebieterisch gegen del Mares Compagnie auftre= ten und fie durch einen Staatsbefehl auflosen konnte. Er felbst ließ Wilhelm und feine Unhanger in ber Stadt ber Sache abschworen; die untergeordneten Podeftaten in den un= terworfenen Stadten und Flecken thaten ein Gleiches in Beziehung auf die Ginwohner ihrer Umtssprengel.

Mit der wohlverdienten Liebe und Achtung aller Burger, benen er einen emporten District durch seine Tapferkeit wiestergegeben und in deren Stadt er eine Umsturz druhende Berschwörung durch Klugheit vereitelt hatte, schied Lorenzo am

Ende feines Umtsjahres von Genna.

Was in Genna unterdrückt worden war, der Zwiespalt des Abels und des Volkes, war in dieser Zeit in Mailand zum offenen Ausbruch gekommen. Amizone Sacco von Lodi, im Jahr 1221 Podestà von Mailand, hatte seine Gewalt so-weit misbraucht, den Erzbischof aus der Stadt zu treiben 1), weil dieser die vom Kirchenbann getroffenen Monzesen nicht freisprechen wollte. In der That wären die Geistlichen die

<sup>1)</sup> Caffari l. c. p. 450 sq.

<sup>2)</sup> Giulini l. c. VII. p. 370.

Berren der Stadte gewesen oder hatten sich dazu aufwerfen konnen, wenn die Podestaten ihre Banuftrablen immer respectirt hatten. Die Kolge des feindlichen Verfahrens gegen ben Erzbischof war der Banustrahl des Papstes, welcher Mailand traf. Einer früheren (oben erwähnten) Bereinigung zu Folge sollten Capitane und Valvassoren nur ebensoviel Untheil an der Besegung offentlicher Umter haben, als die Motta und die Erebenga di S. Ambrogio. Die Partei jener fuhrt in dieser Beit den Namen Nobilitas; die lettere den Namen Populus. Wenn Volk und Abel sich bei ber Besetzung des Podestaten= amtes nicht über einen Mann vereinigen konnten, wurden mehrere Podestaten zu gleichen Theilen eingesett. Im Sahre 1222 ernannte ber Abel Otto von Mandello, das Bolf Ardi= 1222 gotto Marcellino zum Podestà; jener mit seinen Unhängern schloß sich an den Erzbischof an; biefer mit dem Volke sette Die Opposition, welche Umizone Sacco begonnen hatte, fort; darüber kam es zum Kampfe. Ardigotto zerstorte die festesten Burgen bes Abels in der nachbarschaft; ehe es aber zu einer entscheidenden Schlacht fam, schloffen beide Theile Baffenstill= ftand 1) und spater burch Bermittlung bes Papftes im Julius 1225 Frieden 2). 1225

Von dem Kriege gegen Genua, an welchem die Mailander 1224 Theil nahmen, ist schon gesprochen. Untheil an der zum Frieden mit Genua geneigten Gesinnung wie an der Friedfertigkeit im Inneren, hatte die wieder angesachte Furcht vor Friedrichs II. Macht in Italien die, nachdem sie im Suden mehr besestigt zu sein schien, noch durch den Zuzug König Heinrichs aus Deutschland verstärkt werden sollte. Friedrich erzweiterte hinsichtlich seiner Nechte in der Lombardei täglich seine Foderungen und sprach diese mit immer größerem Nachdruck

<sup>1)</sup> Giulini l. c. vol. VII. p. 372.

<sup>2)</sup> Ibid. p. 384. Auch zu allen geistlichen Ümtern verschafften sich burch biesen Frieden die Motta und die Eredenza di S. Ambrogio offenen Jutritt. Nur die Würde des Erzbischofs blieb den Capitanen und Balvassoren von Mailand und aus dem Mailandischen vorbehalten. (ibid. p. 388.) Es scheint daß das Bestreben, das Volk von Erlangung höherer geistlicher Ümter auszuschliessen, dieses vorzüglich gegen den Erzbischof und die Capitane und Valvassoren ausgebischt hatte.

Eco Geschichte Staliens II.

aus. Der Papft erschien, wenigstens in seinen öffentlichen Schritten, gang mit ihm in Ginverstandniß. Die lombardis schen Stadte hielten sich bemnach fur bedroht in ihrer Freis heit und dachten darauf den alten Bund zu erneuern. Mailander hatten vorher ihren Staatszustand im Inneren beffer geordnet. Die vier Gesellschaften oder Compagnieen, nam= lich 1. des Abels von Mailand, 2. des Volkes von Mai= land, 3. des Abels von Seprio, 4. des Abels aus ber Mar= tesana 1), hatten zeither in ber Regel wenigstens brei Podesta= ten gehabt, oft vier und mehrere; bas Lettere war namlich ber Fall, wenn sich Abet und Volk in Mailand nicht einigte. Sinfuro follte nur Ein Podesta an der Spige des mailandi= schen Gebietes stehen, und die vier Compagnieen follten nur die hergebrachten Consuln als Behorden behalten. Auch in Piacenza ward im Sahr 1226 zwischen Bolf und Adel, Die mit einander entzweit gewesen waren, Frieden geschlossen, und bann, nachdem Mailand und Piacenza einander die Bande bazu bieten konnten, hatte bie Abschlieffung bes lombarbischen Bundes feine Schwierigfeit.

Constantia, des Kaisers erste Gemahlin, war schon im 1222 Jahre 1222 gestorben; er hatte sich (da er seitdem von mehr als einer Seite gedrängt ward, sein Augenmerk auf das Konigreich Jerusalem zu wenden) mit Volanta, einer Tochter

nigreich Terusalem zu wenden) mit Tolanta, einer Tochter 1225 König Tehanns, verlobt und im November 1225 zu Brindist die Hochzeit mit ihr geseiert. Sosort aber, nach der Verheistathung, nahm er den Titel eines Königes von Terusalem selbst an und behauptete ein näheres Recht auf dieses Neich zu haben als sein Schwiegervater Johann. Feindschaft mit diesem war die natürliche Folge. Zu derselben Zeit entstand zwischen Friedrich und dem papstlichen Stuhl eine Spannung, weil jener fünf apulische Visthümer länger unbesetzt gelassen, als recht schien, dieser aber sie eigenmächtiger besetzt hatte, als wozu er besugt war 2).

<sup>1)</sup> Capitane und Valvassoren ber Grafschaften Seprio und Marte- sana hatten sich auf eigenthumlichem Wege von ber hoheit bes Erzbischofs mehr befreit und hatten vielfach in stabtische Ungelegenheiten eingegriffen.

<sup>2)</sup> Chron, Riccardi de S. G. ad a. 1225.

Rury nachber, im Frühling bes Jahres 1226, schlossen Mailand, Bologna, Piacenza, Berona, Brescia, Faenza, Mantua, Bercelli, Lobi, Bergamo, Turin, Alessandria, Dicenza, Padua und Treviso ben erwähnten Bund auf funf und zwanzig Sahre 1) zu Vertheidigung ihres Nechtszustan-bes gegen die Eingriffe des Kaisers. Die nachste Folge der Thatigkeit bes Bundes mar, daß Ronig Beinrich feinem Bater nicht zuziehen konnte, weil er die Alpenpasse besetzt fand; daß Kaiser Friedrich die Lombarden, die, als er selbst aus Upulien herbeizog um alle Streitigkeiten zu schlichten und einen großen Standetag in Cremona zu halten, ihm bie und da sogar die Thore geschlossen hatten, als offenbare Emporer betrachtete und am 11ten Julius 1226 über alle Widerspen= 1226 stige zu Borgo G. Donnino bie Ucht aussprach 2).

Honorius muffte es fur eine willkommene Gelegenheit anfeben, fein papftliches Unsehn geltend zu machen, als ihn ber Raiser sowohl als die Lombarden als Bermittler zwischen sich anerkannten. Auch war fein schiedsrichterlicher Spruch, ber im Januar 1227 erfolgte, von der Art, daß eigentlich nur 1227 das papstliche und nachst diesem das Interesse der Lombarden gewahrt schien: er enthielt namlich fur beibe Seiten Umnestie; ferner die Aushebung der Acht, und für die Lombarden die Berpflichtung, zwei Jahre lang 400 Ritter sur den Kreuzzug zu stellen und die in ihrer Mitte zahlreichen Keher zu ver=

folgen.

Der Papst hatte fich, seit er mit Friedrich gespannt war, mit beffen Feinden, ben Lombarden fowohl als bem Ronige von Jerufalem, in nabere Berbindung eingelaffen, als bem Raiser lieb sein konnte; eigentliche offene Feindschaft verhin= berte nur ber perfonliche Charafter bes Honorius, ber im Ganzen nachgebend und milb war. 2013 aber im Marz 1227 1227 Honorius starb und bald darauf ber Cardinalbischof Ugolino von Offia, aus ber Familie ber Grafen von Signia, als Gregor IX. ben papftlichen Stuhl bestieg, fiel auch biefes Binder= niß offner Reindschaft hinmeg, und bag biefe in gang furger

<sup>1)</sup> v. Raumer Sohenft. Bb. III. G. 406.

<sup>2)</sup> Chron, Riccardi de S. G. ad. 1226.

Frist ausbrach, ward burch die Urt, wie Friedrich sein Gelübbe zu einem Kreuzzuge erfüllte, herbeigeführt.

## 11. Italien wahrend des Kreuzzuges Friedrichs II.

Gregor IX. war während Honorius Lebzeiten die Seele aller Unternehmungen des papstlichen Hoses in Italien gewesen; überall sinden wir den Cardinal Ugolino, wo schwierige Vershandlungen durch Gewandtheit zu sühren, Unmaßungen durch Energie abzuweisen waren, an der Spize der papstlichen Botsschafter und Beamteten. Seine Erhebung musste jedenfalls der italienischen Politik eine neue Richtung geben, und schon wenige Tage nach seiner Einweihung erinnerte er Friedrich nachdrücklich an die Erfüllung seines Gesübdes. Doch nicht bloß gegen den Kaiser, auch gegen die Lombarden, die in der Erfüllung des auf papstliche Vermittlung geschlossenen Friedens saumselig waren, trat er mit Strenge auf und hatte die Freude von dieser Seite bald allen seinen Foderungen genügt zu sehen.

Friedrich stand in der Erfüllung seiner Verpstichtungen zurück: die von dem Papste in der Christenheit und insbesondere in Italien und Deutschland ausgeschriedene Steuer ging unordentlich ein, und die Kräfte des Kaisers waren bald durch Summen erschöpft, die er Fürsten und Herren zahlen musste, um ihnen durch diese Unterstützung den Kreuzzug selbst möglich zu machen: die Kitterhausen, welche endlich im Sommer 1227 in Apulien aus Deutschland, Frankreich und der Lombardei ankamen, erlagen zum großen Theil dem ungewohnten südlischen Klima; viele der Fürsten selbst, namentlich Landgraf Ludwig von Düringen, wurden der Raub einer pestartigen Krankeit, und als sich Friedrich dennoch mit den Übrigen einschiffte um nach dem Morgenlande zu ziehen, ergriff auch ihn nach kurzer Fahrt so schwere Krankheit, daß er plötzlich umkehrte und

Gregor IX. sah in Friedrichs Krankheit nur ein Mittel, das gebraucht worden sei, sich unangenehmen Verpflichtungen und eidlichen Gelübben zu entziehen. Er zauderte nicht länger

baburch auch ben Muthiasten bie Hoffnung auf einen erspriess=

lichen Ausgang des Unternehmens raubte.

und sprach im September 1227 ben Bann, ben ber Kaiser selbst invoraus über sich als gerecht anerkannt hatte, wenn er die letzte ihm gesetzte Frist des Kreuzzuges nicht halte, in Anagni gegen Friedrich aus, und wiederholte trop der Gegenvorstellungen kaiserlicher Gesandten und der Betheuerungen, daß der Kaiser wirklich schwer krank darniedergelegen habe, diesen Ausspruch mehrsach in demselben Sahre.

Friedrich wandte sich, als er seine Stellung von dem Papste bedroht sah, gleich seinem Großvater, gegen die missbräuchliche Stellung der Kirche, deren Contrast in ihrem dermaligen Zustande mit ihrer ursprünglichen Bestimmung und Einrichtung er Gregor dem Neunten vorhielt '). Zu gleicher Zeit aber betrieb er die Angelegenheit seines Kreuzzuges mit verdoppeltem Eiser, um Alle zu überzeugen, daß nicht eine verstellte Krankheit, sondern wirkliche Unmöglichkeit die Fahrt fortzusehen, ihn das erste Mal gehindert hatte nach dem heiligen Lande auszubrechen.

In Nom selbst hatte ber Papst, wie jeder seiner Vorganger, eine machtige Partei gegen sich; der Kaiser hingegen hatte sich den Römern in aller Weise freundlich gezeigt und hatte die Frangipani, durch Abkauf ihrer Güter und Rückgabe derselben als Lehen; ganz für sich gewonnen. Sie traten nun an die Spize der Feinde des Gregorius und zwangen diesen durch einen Tumult, als er zu Ostern 1228 den Bannsluch 1228 wiederholte und Friedrich des sicilischen Reiches als eines papstelichen Lehens verlustig erklärte, Kom zu verlassen und nach Vernaia zu slückten.

Der Kaiser hatte indessen einen Botschafter an den Sultan von Ügypten geschickt, und eine Abtheilung des Kreuzheeres war ohne ihn unter Führung des Grasen von Aquino in Syrien gelandet. Ein zweites Heer war im August 1228 gesammelt, eine Flotte zur Überschiffung war bereit, und sogar der Tod seiner Gemahlin Jolante hinderte Friedrich diesmal nicht, nach dem heiligen Lande zu ziehen, wo er am Sten September zu Accon ans Land stieg. Vor seiner Abreise hatte der Kaiser noch einige Gesehe in Form eines Testamentes in

<sup>1)</sup> v. Raumer Sobenft. Bb. III. G. 426 ff.

einer Versammlung der Pralaten und Barone des sicilischen Reiches bekannt gemacht, wodurch ein Reichsverweser ernannt, und von seinen Sohnen zuerst Heinrich, im Fall dieser sterbe, Konrad zu seinem Nachfolger bestimmt wurde '). Friedrichs Thätigkeit im Orient, sein Benehmen im heiligen Lande gegen Gläubige und Ungläubige, gehört der Geschichte der Kreuzzüge, nicht der Italiens an; wir wenden und also unmittelbar zu dem, was seine Freunde und Feinde während seiner Abwesenzieheit in seinen italienischen Reichen begannen.

Gregor scheint flar die Nothwendigkeit vor Augen gefe= ben zu haben, mit einem Mann wie Friedrich nicht in halben Berhaltniffen zu fteben. Gin eigentlich freundliches Berhaltniß war durch die Lage ber Dinge unmöglich: benn Friedrich wie Gregor war die hochste Spike eines gewissen politischen Rrei= fes, und die Kreise Beider beckten und burchschnitten sich zu vielfach, als daß ein Vertragen zwischen Papft und Raiser ans bers als durch die Nachgiebigkeit des Einen moglich gewesen ware. Gregor war aber kein Honorius, und Friedrich gab an Energie und schneidendem Wesen weber Bater noch Groß= vater Etwas nach. Unter biefen Umstanden mare es unklug von Gregor gewesen, fich über bas Princip feines eignen Ban= belns zu tauschen und einem anderen Grundsatzu folgen als bem: so lange für alle Interessen bie gegen bas kaiserliche anliefen, einen Bereinigungs = und Mittelpunct abzugeben, bis Friedrich felbst sich der Kirche fügsamer zeige ober, wenn dies nicht zu erreichen stand, bis das sicilische Reich dem in Deutschland herrschenden hohenstaufischen Sause wieder entriffen sei. Von biesem Gedanken ausgehend, ward er durch den endlichen Bug Friedrichs nach Sprien nicht nur nicht verfohnt, sondern er erklarte auch dies Unternehmen seinem Umfange nach für ungenügend und fur feine Erfullung bes fruberen Gelubbes, die es überdies deshalb nicht sei, weil der Raiser als ein Er= communicirter den Kreuzzug unternommen und nicht vorher bie Wiederaufnahme in ben Schoos ber Kirche erlangt habe.

Rainald, Friedrichs Reichsverweser in Sicilien, hatte kaum einen, wie es schien burch die papstlichen Declarationen

<sup>1)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1228.

dur Reife gebrachten, Aufstand der Herren von Poplito 1) unsterdrückt, als er mit seinem Bruder Bertold 2) und einem zahlreichen Heere (besonders von Saracenen) in die spoletiniss sche Mark einbrach und sich troß des Bannstrahles, der ihn und alle seine Anhänger traf, nicht abschrecken ließ, weit und breit das päpstliche Gebiet dis Macerata hin zu verwüsten, und gegen die Anhänger Gregors unter der Geistlichkeit und unter dem Volke mit Martern und Todesstrasen zu wüthen.

Johann, der Konig von Jerusalem, dermalen weltlicher Statthalter bes Papftes im romischen Gebiete, und ber Carbi= nal Johann von Colonna wurden von Gregor beauftragt burch angemeffene Schritte bem Vorbringen Rainalds ein Biel zu feben. Uls ihre Thatiakeit ben gewunschten Erfolg nicht sofort zeigte, ließ ber Papst, burch seinen Capellan Pandolf be' Savelli von Anagni und burch die aus dem sicilischen Reiche vertriebenen Grafen Thomas von Celano und Roger von Aquila, einen zweiten Seerhaufen aufbringen, und fandte biefen gegen Apulien. Pandolf brang gegen Rocca d' Arce und Fondi vor, muffte aber bem sicilischen Großjustitiarius Beinrich von Morra weichen. Bald war bas Glud ben papstlichen Waffen holder: Gaeta emporte fich gegen Friedrich, beffen Unhanger mussten die Stadt verlassen 3); Heinrich von Morra ward in einem Gefecht gefangen; S. Germano ward von den papftlichen Truppen befett; Montecaffino ben Gicilianern entriffen, und bis Benevent bin alles Land erobert.

Bu gleicher Zeit hatte König Sohann ben Herzog Rainald aus dem papstlichen Gebiete zurückgetrieben, nach den apulischen Landschaften verfolgt, in Sulmona eingeschlossen und auf alle Weise bedrängt. Tetzt vereinigten sich die papstlichen Hausen zu einem Heere, und Alles schien für Friedrich verloren, als dieser plotzlich in der Nähe von Brindisi landete und

<sup>1) &</sup>quot;Dominorum Puppliti." Cf. chron. Riccardi de S. G. ad a. 1228.

<sup>2)</sup> herr v. Raumer ift ber Meinung, Bertold fei kaiserlicher Biscar in Toscana gewesen. Es ist glaublich. Bgl. Gesch. ber hobenst. Bb. III. S. 446.

<sup>3)</sup> Chron. Riccardi de S. Germ. ad a. 1229.

nun selbst den Kampf gegen den Papst leitete. Die Darstellung des erneuerten Kampfes zwischen Papst und Kaiser, und was sich daran angeschlossen, bis auf Friedrichs II. Tod, sparen wir dem folgenden Capitel auf.

## 12. Ruckblicke. Charafter Ezelins und Friedrichs II. Deffen Gesetzgebung. Bettelmonche.

Die Geschichte ber Schickfale Italiens ift in keinem Zeitraume fo ermubend als in bem, welchen wir in ben letten eilf Para= graphen barzustellen versucht haben. Sene großen und einfachen Machte kaiferlichen und papstlichen Unsehns sind zwar noch vorhanden, aber gewissermaßen nur als ber Rahmen, in= nerhalb beffen bas Bild bes italienischen Staatenlebens aufgegangen ift, und dieses Leben sucht sich immer unabhangiger von jenen zu gestalten und den engen Rahmen, der es zu= sammendrängen will, zu zerbrechen. Der einfache Zuschnitt romischer Stadteverfassung, ber ebenso einfache longobardischer und frankischer Gemeinde= und Lebens-Berfassung, ift auch aus bem Ausseren ber politischen Berhaltnisse verschwunden, nach= dem der germanische Sinn langst von Italien gewichen war. Much bie Bischofe sind, mit einziger Ausnahme Roms und Uquilejas, auf einen untergeordneten politischen Standpunct herabgesett, nehmen als Glieder abeliger einheimischer Familien an deren Interessen in der Stadt mehr Untheil als am Bohl des Reiches und der Kirche, und nicht felten erscheinen fie, wie Bischof Mainardin von Imola im Jahre 12211), als bie vereideten Podestaten der Stadte, deren herren ihre Borfahren gewesen waren.

Aber der Abel, wo er sich, wie der Markgraf von Monsferrat, ganz frei von Burgerrechten erhalten hatte, wie die Städte hatten sich zwar unter denselben allgemeinen Bedingungen und Verhältnissen, doch alle auf eigenthumliche Weise in den Besit der Hoheitsrechte geseht, und mit dem Gelangen des Landadels und der Städte zu den Hoheitsrechten hats

<sup>1)</sup> Cf. Savioli l. c. vol. III. part. I. p. 2.

ten auf beren Ausübung locale Interessen einen weit ausge= breitetern Ginfluß gewonnen, als fruher moglich gewesen war. Bo, wie bei den aus mehreren Linien bestehenden Familien des Abels und bei ben aus mehreren Standen zusammengesetten Burgerschaften, Menschen gang verschiedener Stellung, Erziehung und Unsicht Unspruch auf die Theilnahme an Ausübung eines Hoheitsrechtes erhoben, vertheilte sich diese Theilnahme überall ganz anders. Überdies hatten Weltverhaltnisse, Beziehungen zu Nachbarlandern, Handel und Eigenthümlichkeit bes bewohnten Grund und Bodens in Sicilien ganz anders gewirkt als in Rom, hier anders als in Mailand, und wiester anders in Benedig, in der veronesischen Mark, in Bologna. Eine unendliche Verschiedenheit eigenthumlicher politis

scher Bildungen hatte in Stalien begonnen; bis zur Ermustung und zum Ekel wurde es suhren, dem Leser alle kleinen Nuancen der Stadteverfassungen, alle einzelnen Fehden im Inneren der Städte oder dieser mit einander zu erzählen. Undeschreiblich bunt war das Leben. Aber noch keine dieser Eigenthümlichkeiten bot eine vollendete und ganz unabhängige geistige Gestaltung; es war eine Zeit des Überganges, der Umbildung und Verwirrung. Weder Genua, noch Venedig, noch Florenz hatten schon die Versassungen entwickelt, durch welche und unter benen sie welthistorisch wichtig geworben find; ber Landadel hatte in den Stadten noch nicht die Stellung, burch bie es moglich wurde, daß furstliche Berrschaften, wie die der Estes in Ferrara, der Viscontis in Mailand, sich bildeten; noch waren die Condottieren nicht zu jener Macht gelangt, wie sie spater die Castracani, die Faggiuola, die Sforzas zeigten; reich war wohl ber Burgerstand, noch bich= tete aber fein Dante, malte fein Masaccio; nur bie alten, fremdher aus bem Norden, aus Griechenland, aus bem fruberen Imperatorenreiche überbrachten Schemata waren vernichtet, die Fremdheit der Stoffe überwunden; die aufgelofte Masse war aber voller Gahrung, und keiner der Staaten, die aus biefen gahrenden Clementen Nahrung schopften, war noch für sich und ganz als geistig Abgeschloffenes hervorgetreten. Wie sich nun politisch Italien im Ganzen als ein Chaos

in der zulet burchlaufenen Periode zeigt, so auch in religiöser

Hinsicht: nicht nur fanden sich die widersprechendsten ketzeisschen Secten in sast allen italienischen Städten, sondern, was für die römische Kirche gesährlicher war als diese sich doch immer wieder an einen positiven und bestimmten Glaubensbezgriff bindenden Gesellschaften, auch fast alle übrigen Kreise und Stände dessenigen Theiles der Nation, den man als den eizgentlichen Träger der Intelligenz in Italien betrachten musste, waren geistig frei und muthig genug, wo ihre Interessen des nen der Kirche entgegen waren, die letzteren mit Füßen zu treten. Nicht bloß einzelne Podestaten, oder das Geldinteresse des gemeinen Bolkes, sondern oft alle gebildeten Stadteinwohner wagten es keck den Bannstrahlen des Papstes Hohn zu sprechen. Sahre lang ertrug man die Folgen der Ercommunication, ohne sich, wenn nicht andere politische Bedürfsnisse Mittel traten, zu bemühen ihnen ein Ende zu machen.

Im Jahre 1219 hatten die Parmesanen bei Friedrich II. um die Bestätigung ihrer Freiheiten und Rechte nachgesucht, und diese so erhalten, daß ber gange factische Buftand baburch garantirt schien 1). Die Parmefanen glaubten badurch aller Hoheitsrechte bes Bischofs quitt ju fein; ber Bischof aber war der Meinung, das kaiserliche Diplom konne die Rechte, die ben Bischofen im conftanger Frieden zugestanden seien, nicht schmalern 2). Der Podesta, Regro Mariani von Cremona, trat der Unficht der Burger bei, daß man weder fur Podefta= ten = und Confuln = Umter ferner ber bischoflichen Bestätigung bedürfe, noch in den Ortschaften innerhalb bes Stadtgebietes, wo bisher der Bischof die volle Jurisdiction gehabt hatte, diese weiter als in einzelnen, zum Theil ohnehin vor das geistliche Forum gehörenden Rechtsfachen zugestehen burfe. Um dem Bischof mit besto großerem Nachbruck trogen zu konnen, fprach ber Rath ber Dreihundert ben Podefta von feinem Gide, ben Bischof bei seinen Rechten zu schützen, frei; zwang die

<sup>1) &</sup>quot;Concedimus ipsi civitati Parmae regalia et consuetudines tam in civitate quam extra civitatem et in perpetuum: videlicet ut in ipsa civitate Parmae omnia habeat, sicut hactenus habuit et habet." Cf, Affò storia di Parma vol. III. p. 334 in ber urfunde 37.

<sup>2)</sup> Affò l. c. vol. III. p. 101 sq.

Geistlichen bei ben Gerichten ber Stadt Necht zu suchen, verbot den Einwohnern mit Geistlichen Verträge abzuschliessen, ihnen die gewöhnlichsten Bedürsnisse bes Lebens zu reichen, und wer in Reue über die Theilnahme an dieser Opposition gegen die Klerisei auf dem Todtenbette sich mit der Kirche auszusöhnen suchte, ward in Mist begraben 1).

Wie weit musste die Kirche in der Uchtung ihrer weltli= chen Mitglieder gefunken fein, wenn die reichste und gebildetste Claffe ber Stadteinwohner einmuthig ein folches Beispiel geben und langere Zeit dabei beharren konnte! Darf man fich nun noch wundern, wenn man erfahrt, wie fast alle Reter= verfolgungen von den Magistraten nur zum Schein angestellt, Die Executionen der Urtheile in der Regel verhindert wurden, wie man große Geldbugen gablen ließ und unter ber Sand zuruckgab; wie man fie vertrieb und furz hernach ihnen von neuem ben Aufenthalt in ber Stadt gestattete. Bare biefe Gefinnung burchgreifend gewefen, fo baß man die Form ber romischen Kirche gang gebrochen hatte, so hatte biefe Opposi= tion eine gang andere Bedeutung gehabt; aber ba biefe Gefinnung in demfelben Locale genahrt ward, wo doch immer noch das aussere Geruft nicht nur der Kirche stehen blieb, fon= bern biefe fort und fort in alle Lebensverhaltniffe eingriff, fonnte fie nicht anders als zu ber entfetlichsten Saltungslofiafeit und Frivolitat fuhren.

Neue und alte Formen, Factionen und Gesellschaften (geheime und öffentliche), Frivolität und Kirchenglaube, Reichsthum und Lüberlichkeit, Alles war so durcheinander geworfen, daß Sedem, der durch seinen Geist oder durch seine Stellung eine höhere Übersicht erlangte, nothwendig ein Grauen ans

<sup>1)</sup> v. Raumer Bb. III. S. 342. Anderen Orts scheint es zuweislen durch die Weigerung der Geistlichen, irgend Etwas an die Stadtsobrigkeit zu bezahlen, dahin gekommen zu sein, daß die städtischen Behörzben mit Gewatt Geld aus dem Schahe oder kostdare Gefäße der Kirche wegnahmen. Die Geistlichkeit behandelte dies natürlich als Kirchendiebsstahl. Ein Beispiel dieser Art, wo dann die städtische Obrigkeit ercommunicirt ward, giebt Pistoja im Jahre 1238. Cf. anecdotorum medii aevi collectio a Fr. Anton. Zacharia. pag 211. dipl. 11.

wandeln muffte, und wie durch ein geistiges Zusammenschrecken hervorgebracht, sehen wir besonders zwei Richtungen einschlagen, welche aus biesem Labyrinth bes Lebens herausführen follen. Manner, die Macht und Ginficht haben, erblicken wir mehrfach in dieser Zeit bemuht eine strenge Ordnung ber Dinge, ein Gesetz ber Gerechtigkeit, wie fie es in ihrem subjectiven Berftande gefunden zu haben glaubten, ber schlechten Menge zum Trot burchzusubren. Die Endlosigkeit ber Arbeit, die sie unternahmen, die Nothwendigkeit, daß ihnen fast jeder Undere als schlecht erschien, weil das Geset, das sie wollten, eben nur ihr subjectives Gesets und von Underen mit bemfel= ben Recht verachtet war, mit welchem fie es aufstellten, die Fruchtlofigkeit all des Thuns, das fie in gutem Ginne begonnen hatten, brachte fie in der Regel zu folcher Buth, zu folcher Menschenverachtung, zu so wahnsinniger Tyrannei, daß ihre Namen jest zu ben verfluchten in der Geschichte gerech= net zu werden pflegen. Bu diefen gehort Ezelin der jungere von Romano, ber Sohn bes Monches.

Die zweite Nichtung schlugen die ein, welche sich ganz aus dem weltlichen Treiben zurückzuziehen und in ganglicher Urmuth, Keuschheit und in unbedingter Unterordnung unter eine feste, fur bas ganze Leben übernommene Regel ben Halt zu finden suchten, den sie in dem weltlichen Treiben überall vermisst hatten. Indem sie aber die Armuth gelobten und auf das strengste in ihrem Leben durchführten, wurden sie durch bas Losreiffen von reichlicherem, gebeihlicherem Dasein, von der Sorge fur Saus und Sof, fur Familie und Staat, entweder bald zu gemeinen Lumpen und faulen Berumlunge= rern abgestumpft, oder sie griffen doch wieder in das Leben und nun nur einseitig und verzerrend ein. Diefer Richtung gehörten die Bettelmonche an. Betrachten wir Ezelin, die Bettelorden und den Raifer Friedrich, der zwar der ersteren Richtung verwandt, boch burch feine Stellung als Regent gu einer unbefangenern und allgemein vernünftigern Sandlungs= weise gezwungen war, und ber von allen seinen Zeitgenoffen vielleicht mit ber größten Energie bem Chaos zu entflichen strebte, nun noch etwas naher.

Von Ezelin war nicht lange nach seinem Tobe noch eine

Erzählung in Italien allbekannt 1), wie einmal ein Bauer zu ihm gekommen sei und einen anderen wegen Kirschendieb= stable verklagt babe. Der Beklagte behauptete, bas ihm zur Last gelegte Verbrechen sei unmöglich gewesen, weil ja schon fruber ber Klager seinen Kirschbaum mit Dornengewinden fo wohl verwahrt habe, daß Niemand zu ben Kirschen kommen fonne. Nun ftrafte Ezelin ben Rlager, weil er fich mehr auf Borkehrungen als auf feine Gerechtigkeitspflege verlaffen habe. So indem er die Gerechtigkeitsliebe erzwingen wollte, ließ er fich felbst zur Ungerechtigkeit fortreiffen. Rein Bug aus Ezelins öffentlichem Leben charafterifirt ihn fo grundlich wie Diese Anekdote; benn daß Ezelin ursprunglich nicht bosartia und menschenfeindlich war, daß er es erst wurde, als ihm auf allen Seiten Sinderniffe bei Ausführung und Erhaltung beffen, was ihm lieb war, entgegentraten, barüber stimmen die Quel= ten überein. Daburch baß die Kirche, beren Diener in ber damaligen Zeit durch sich selbst und durch ihren Wandel nicht eben viel Unspruch auf Achtung machen konnten, fich spater besonders Ezelin entgegenstellte, ward biefer nicht bloß in fei= ner politischen Wirksamkeit jum Tyrannen, fondern in ber bamals allgemein verbreiteten religiosen Freisinnigkeit 2) zur vollia frivolen Unglaubigkeit gesteigert.

Hatte Ezelin in einer Zeit und unter einem Volke gelebt, wo eine geachtete Sitte, ein geltendes Recht durch ihm geworztene allgemeine Anerkennung einen Haltpunct für das öffent- liche und Privatleben abgegeben hatte, so hatten ihn Tapferfeit, großer Sinn, Gerechtigkeitsliebe und anfängliche Milde als einen der edelsten Männer ausgezeichnet; in seiner Zeit aber und in Italien, wo Alles in Individualitäten zersprun-

<sup>1)</sup> Sie sindet sich in dem cento novelle antiche, herausgegeben von Carlo Gualteruzzi. Nach der spateren Ausgabe (Florenz 1782) vol. II. pag. 112.

<sup>2)</sup> Schon im Jahre 1227 waren die Brüber von Romano in Bassano die Schüger aller Keger und Freisinnigen in der Mark Verona, wie Franz von Sickingen auf der Ebernburg einst die Resormatoren schüßte und sie förderte. Wgl. die Briefe Gregors IX. bei Verei l. c. vol. III. p. 215 216. Auch darin war Ezelin Franzen ahnlich, daß er viel auf Astrologie bielt. Cf. ibid. vol. II. p. 122.

gen war, und Jeder nur that was er nicht laffen zu konnen glaubte, waren es eben jene von ber Natur ihm verliehenen Gaben, die ihn dem Rreife des Menschlichen entruckten und zu einem Teufel erzogen. Die Gerechtigkeitsliebe führte ihn zur Menschenqualerei und Ungerechtigkeit, weil er in einer Beit erwachsen war, wo alle Achtung nicht nur vor einem all= gemeinen Geset, sondern dieses felbst verschwunden war; wo jede Nachbarfchaft, jeder benachbarte Edelmann ben Rauber und Morder schützen konnte, oft die verschiedenen Berbindun= gen unter ben Ginwohnern berfelben Stadt einander hinderten einem einigen Gesetz zu gehorchen; weil er in einer Zeit lebte, wo sinnlicher Gewinn fo über Alles ging, bag nicht bloß Einzelne, fondern ganze Stadte ben in damaliger Zeit mit Infamie begleiteten Borwurf fundlichen Geldwuchers ruhig ertrugen, wenn sie ihres Gewinnes nur versichert blieben; wo Usti nach Frankreich und Deutschland, Florenz nach Frankreich und England seine Jugend fandte, um bort burch bas nie= brige Gewerbe judischer Geldmaklerei sich ein Vermogen, und Benehmen unter ber fremden, andersrebenden, verachtenden Menge bie schamlofeste Berzenshartigkeit zu erwerben 1); wo alle größeren Stabte von Buren und falschen Spielern, das Land von Raubgefindel, Gewaltthat ber herren und Betrug bes immer besitzloseren Landmannes voll war: weil Gzelin in einer folchen Zeit lebte, musste er nothwendig auf ben Gedanken kommen, er konne Gerechtigkeit in der Welt nur schaffen, wenn er mit der ent= festichsten Rraft bas Schema eines gesetlicheren Bestehens, bas fich in feiner Borftellung gebildet hatte, geltend mache. Solange er ruhig dabei verfuhr, wirkliche Verhaltniffe berudsichtigte, verdiente er überall als Podestà und erblicher Grund= herr ober als Schiedsrichter ungetheiltes Lob; als ihm aber öfter wirkliche Berhaltniffe ftorend entgegengetreten, Lift und Leidenschaften ber Menschen ihn misbraucht hatten, steigerte fich seine Gerechtigkeitsliebe gur Buth, gulegt gu bem men=

<sup>1)</sup> Man vergleiche hierüber Muratori antiq. Itt. diss. XVI. und bie Gefchichtschreiber ber Beit, die fast alle die schlagenbsten Beweise enthalten.

schenseindlichen Gedanken, er sei von Gott in die Welt geschickt, um Rache zu üben für die Sünden der Menschen. Die Mitbe ward nun zur tiegerartigen Blutgier, und Tapferskeit und großartiger Verstand bienten bloß dazu, dieser versnichtenden Leidenschaft die Mittel in die Hande zu geben.

2013 ben Wendepunct in Ezeling Charafter fann man den Krieg ansehen, in welchen er sich im Jahre 1228 ver= wickelte. Die alte Feindschaft seines Hauses mit dem Ge= schlecht ber Camposampieri in Padua war in ber letten Zeit durch neue Unfeindungen durch die Letteren aufgefrischt wor= ben, und als Gzelin und Alberich in ihrem nachsten Rreise sich befestigt saben, bachten sie auf Rache an den verhassten Bermandten. Ezelin überfiel eine Burg ber Camposampieri, Sonte; nahm fie und machte in ihr Wilhelm, ben Cohn Giacomos, bes Sauptes ber Familie, jum Gefangenen 1). Der Podestà von Padua, Stefano Badoer aus Benedig, nahm sich der Camposampieri an, berief den großen Rath, und gang Pa-dua war bereit ihren adeligen Mitburgern gegen Ezelin beiaufteben. Gie zogen aus, zerftorten bie Burg Fontaniva, verwusteten Czelins Besitzungen und belagerten ihn in Bassano. Die Friedensvermittlung, welche Venedig anbot, ward von beiden Seiten abgewiesen; Alberich führte von Vicenza, Die Berren von Prata, von Unfedifio aus ihren Besitzungen, die Montecchis aus Berona, Kriegshaufen zu Czelins Unterstützung berbei; mahrend sein Bater ber Monch ihn aus seiner Ginsam= keit zum Nachgeben zu bewegen suchte, nicht weil das Nach= geben christlich oder verständig sei, sondern weil eine bessere Beit zur Rache und zu ganglicher Unterwerfung ber veronefi= ichen Mark erscheinen werde.

Der Brief bes Monches an seine Sohne, ben wir bei Rolandin 2) sinden, ist zu charakteristisch fur jene Zeit, als daß

wir ihn unseren Lefern nicht mittheilen follten:

"Ezelin von Nomano seinen theuersten und geliebten Sohnen, Ezelin und Alberich, Gruß und vaterlichen Seegen. — Als ich zu meiner Zeit in kuhne Wagnisse verwickelt war,

<sup>1)</sup> Verci l. c. vol. II. p. 19.

<sup>2)</sup> Muratori scr. vol. VIII. p. 195.

habe ich im Arieg wie im Frieden gesehen, wie ein einsichtiger Mann Nichts verliert, wenn er einen Theil seines Nockstaumes abschneibet und sich dadurch vorsichtig aus der nachteiligen Stellung zieht, in die er gerathen war. Diesmal also bedenkt, meine theuersten Sohne, daß die Macht unseres Hauses sich mit Padua noch nicht zu messen vermag; während Nichts im Wege steht, daß dieses Paduanervolk einst, ja daß die ganze Mark mit Gotteshülse der Herrschaft Eines von Euch und vielleicht Beider unterliegt. Eure Mutter, die den Lauf der Sterne kannte und der Planeten Aussprüche verstand, sagte mir oft:

"En quia fata parant lacrymosos pandere casus, Gentem Marchisiam fratres abolere potentes Viderit Bassanum, concludent castra Zenonis."

Solange also Bassanos Macht noch nicht im Wachsen ist, solange S. Zeno und Eure übrigen Burgen von Pademonte von Euren Erbseinden belagert werden '), wünsche und verslange ich, daß Ihr vorsichtig zu Werke geht. Gebt für den Augenblick der Gemeinde von Padua nach, gebt die Burg Fonte zurück, wie Ihr Wilhelm schon aus der Gesangenschaft entlassen habt, damit mein verhasster Vetter Tiso nicht irgend eine Ursache habe, aus welcher er die Paduaner zu Verwüsstung, daß Zeit und Stunde kommen werden, wo Ihr mit zubelnder Seele für alle Euch und Euren Freunden angethane Beleidigungen Nache nehmen könnt."

Durch biesen Brief ward Ezelin zum Nachgeben bewosen; er gab Fonte zuruck und beschwor mit untreuem Herzen den übermächtigen Paduanern einen Friedens und Freundsschafts Wertrag. Von dieser Stunde des Unterliegens unter der Gewalt einer Stadt, die Leute schützte, welche ihn auf den Tod gekränkt hatten, sammelte sich in Ezelins Seele Stoff zu Menschenseindlichkeit und Verstocktheit, und von Jahr zu Jahr werden wir ihn im Verlauf der Geschichte tyrannischer, blutisger, treuloser erscheinen sehen. Ezelins Charakter steht übris

<sup>1)</sup> Die Lescart bei Muratori ist offenbar falsch; es muß heissen concludentur a vestris etc.; banach ist übersett.

gens nicht einzeln in seiner Zeit, eine ganze Reihe Ritter und Burger liessen sich namhaft machen, die einen ahnlichen Gang gingen, nur mit geringerer Kraftigkeit des Bewusstsfeins, und für deren Seelenbeschaffenheit uns deshalb Ezelin als eine Urt deutlicherer Erponent erscheinen muß.

Auch des Raifers Charafter hat einen abnlichen Wendepunct. Friedrich, obwohl der Reichthum von Mitteln, den feine Stellung in ber Belt mit fich brachte, und finnliche Reisbarkeit, die allen empfanglichen und liebenswurdigen Menschen eigen ift, ibn in feinem Privatleben vielfach verleiteten Die Schranken ber chriftlichen Sitte, befonders in feinem Berhaltniß zu Weibern, zu überspringen, hatte boch Ginficht und feften Willen genug, in feinem Reiche folche Ginrichtungen gu treffen, welche der chaotischen Zerriffenheit des Lebens ein Ende machen und besonders bem grenzenlosen Singeben ber Italiener an die Berfolgung rein subjectiver, größtentheils finnlicher Bunsche und Leidenschaften allen Raum abschneiben konnten. Gine genügende Uberficht der Umgestaltungen ein= zelner Verhaltniffe bes ficilischen Reiches durch Friedrich, wie er fie besonders in der 1231 bekannt gemachten Gesetzgebung bestimmte, hat Berr von Naumer in seiner Geschichte ber Hohenstaufen (Bb. III. S. 462 ff.) gegeben, und sich burch eine wohl geordnete Bervorhebung bieser Seite von Friedrichs Thatigfeit, sowie überhaupt um Friedrichs Gefchichte ausgezeichnete Berdienste erworben. Die Grundlagen von Friedrichs Gesetzgebung sind durchaus den fruberen normannischen Einrichtungen, die schon oben berührt worden sind, entlehnt; nur Alles wieder ftrenger gefasst, scharfer angezogen; und in Allem tritt bas flarere Bewusstfein hervor, bag ber Staat eine bas ganze Leben umfassende Form sein solle. Friedrich schnitt den Pralaten, Baronen und Stadten, sowie allen Corporationen jeden Weg ab, fich innerhalb bes ficilischen Rei= ches wieder als politische Individualitäten zu fühlen und die Musubung eigentlicher Staatsgewalt, die nur ihm und feinen Beamteten burch ihn zustand, in Unspruch zu nehmen 1).

<sup>1)</sup> Constitutionum Neapolit. lib. I. tit. 46: "quod nullus Praelatus, Comes, Baro, officium justitiae gerati und tit. 47: "qua poena universitates teneantur, quae creant Potestates et alios officiales".

Leo Geschichte Staliens II.

Nicht bloß Alle welche ein öffentliches Umt bekleiden wollten, sondern auch Leute die eine freie Praris trieben, mussten, um dazu zugelassen zu werden, ein Staatseramen machen, sobald ein gewisser Grad wissenschaftlicher Kenntniß dazu ersodert ward; so die Advocaten und Ürzte!). Der Duellbeweis, der aus den germanischen Rechten her noch in den Gerichten bestand, ward ausgehoben?); die ebendaher rührende Verschiedensheit der Volksrechte ward abgeschafft, und die Nachkommen der Normannen (wegen französsischer Abkunft Franken genannt), Longobarden und Römer sollten nach gleichem Rechte gerichtet werden?). Das Reich Sieilien ward so als Ein Staat, seine Bewohner als Ein Volk von Friedrich behandelt.

Eine andere Seite seiner Gesetzgebung ist die rein polizeiliche, durch welche er der Erschlassung der sittlichen Berz håltnisse, dem immer mehr alle Grenzen übersteigenden Lurus und der Frivolität Einhalt zu thun suchte. Einzelne Gesetz dieser Urt gab er fast von seinem ersten Wiedereintritt an vielz fach \*); die Summe auch dieser Berordnungen sindet sich inz dessen ebenfalls in der oben erwähnten Gesetzsammlung vom Jahre 1231 vereinigt, und gleich das erste Gesetz derselben ist gegen die Rezer gerichtet, deren Zahl in den lombardischen Städten als ausserventlich groß dargestellt wird, und deren Meinungen der Zugang nach dem südlichen Italien verschlossen werden sollte. Niemand als des Königs Beamtete und deren Diener durste Wassen tragen \*); rittermäßigen Leuten und Bürgern ward es nur auf Geschäftsreisen und im Heerdienst gestattet, nicht an ihrem Wohnort. Mädchen= und Wittwen=

- 1) Cf. ibid. lib. I. tit. 81: "de advocatis ordinandis". lib. II. tit. 34: "de probabili experientia medicorum". Mediciner musten brei Jahre Philosophie studirt haben, ehe sie Medicin studiren burften; bann musten sie ein Eramen in Salerno machen.
  - 2) Cf. ibid. lib. II. tit. 32: "de pugnis sublatis".
- 3) Cf. ibid. lib. II. tit. 17: "de jure Francorum in judiciis sublato".
- 4) Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1231, 1232.
- 5) Const. Neap. lib. I. tit. 9: ", de illicita portatione armorum et poena percutientium cum eis, und die folgenden Titel.

Raub ward, wie früher bloß Gewaltthat gegen Nonnen, mit dem Tode gebüßt '); wer einer Frau, die um Hülfe schrie, nicht beisprang, versiel in eine für die damalige Zeit nicht unsbedeutende Geldbuße '); aber auch ungerecht anklagende Weisber wurden hart gestraft. Um Gistmischerei und Quacksalberei zu verhindern, wurden besondere Ausseher über die Apotheken im Reiche ernannt, und die Apotheker wurden vereidigt. Die Ches und HurensPolizei ward mit einer Ausstührlichkeit und Bestimmtheit behandelt, wie wir hier derselben keinen Platzglauben einräumen zu dürsen.

Diefe gesetgebende und ordnende Thatigfeit Friedrichs fällt vorzüglich in die Zeiten vor seinem Kreuzzug. Was spater noch geschah, war theils Erganzung, theils Sammlung und Ordnung des Früheren, und war mehr eine Frucht von Vietro belle Bignes Wirfen und Arbeiten, als von Friedrichs eignem fortdauerndem Intereffe, obwohl diefes nie ganglich erkaltete. Pietro mar aus Capua geburtig, von armen Altern, und beshalb in Bologna als Student gezwungen von 211= mosen zu leben 3); hernach stieg er empor burch alle Stufen des Staatsdienstes im ficilischen Reiche, bis zu der Burde ei= nes Kanglers des Reiches. Ihm konnte Friedrich febr viele Unordnungen und Geschäfte in gerichtlicher wie in polizeilicher Sinficht gang überlaffen ; allein nicht biefe Moglichkeit allein, sondern auch ein Verharten bes Gemuthes Friedrichs, feit er an der romischen Rirche eine Macht kennen lernte, die sich ber Musführung feiner Borftellung kaiferlicher Machtvollkommenbeit überall entgegensette, war Schuld, bag er felbst in spatern Sahren weniger gesetzgebend als eigenmächtig, tyrannisch ein= griff, und daß zuletzt wenig fehlte, daß er nicht zu gleicher Berftodtheit wie Ezelin fortgetrieben worden ware.

Unglücklich und bem Abgrund verschrieben ist der Mensch, der sich von den allgemeinen Machten seiner Zeit lossagt und durch individuelle Kraft und abgesondertes Wirken zu ersehen sucht, was überhaupt nur machtigere Geister und die einzelnen

<sup>1)</sup> Ibid. lib. I. tit. 21.

<sup>2)</sup> Ibid. lib. I. tit. 22. 23.

<sup>3)</sup> v. Raumer Sobenft. Bb. III. G. 468.

Menschen nur dann zu erreichen vermögen, wenn sie die Richtungen ganzer, geordneter Massen durch ihr Thun repräsentiren und so gewissermaßen die personissierten Geister dieser Massen selbst sind.

Wenn wir den geistigen Zustand der italienischen Nation in der erften Balfte des dreizehnten Sahrhunderts als die Quelle anerkennen mussten, aus welcher sowohl die bezeichneten welts lichen Versuche eine festere Ordnung des Lebens zu gründen bervorgingen, als auch die Bettelmonche; wenn wir auch feis neswegs die geistige Elendigkeit verkennen wollen, zu welcher bie Letten größtentheils gelangten und von der fie in fvateren Zeiten gewöhnlich schon ausgingen: muffen wir boch die Tiefe und Liebenswurdigkeit eines Gemuthes wie bas bes beiligen Franciscus von Uffisi in jeder Beise anerkennen. Er fluch= tete aus des Lebens Berwirrung in eine Region des Geiftes, wo der, den sein inniges, tiefes Gefühl dahin geführt hat und erhalt, in ewigem Frieden wohnt, wahrend Jeder ber unberufen einzudringen versucht, zu einem sittlichen Scheusal wird. Jene ewig gleiche, reine Begeifferung, die die eigne sinnliche Perfonlichkeit gang und aus innerstem, unwillkurlich= stem Untrich und Bedürfniß verleugnet, die nur fur Undere und in Liebe lebt, sie durchdrang Francesco, den Sohn Dier Bernardones, eines Raufmanns von Uffifi, fo bag er, ber alle weltlichen Guter verachtete, feinem eignen weltlich ge= finnten Bruder ein Gegenstand bes Spottes, feinem Bater ein stetes Argerniß ward und er zuletzt aus dem Sause wich. Dag in ihm fein Arges, feine Gitelfeit war, bag ihn nur Die Welt und beren Verhaltniffe anekelten, wenn er fie mit bem Bilbe ewiger Harmonie verglich, bas in ihm ber Gedanke, daß alle Menschen Christi Bruder seien und Gottes Sohne, wenn fie ben Willen bes Baters thaten, ber im Sim= mel ift 1), erzeugt hatte, bag er, wenn er ein Schwarmer zu nennen ist, zugleich einer ber ebelften Menschen war, die je gelebt haben, beweist die einfache Liebenswurdigkeit seiner Briefe, die Wahrheit des Gefühles in seinen Liedern.

<sup>1)</sup> Cf. S. Francisci Assisiatis et S Antonii Paduani opera omnia edid. Joannes de la Haye (Pedeponti 1739) p. 3. col. 1. cap. 10.

Wer vermag es an der Glut der himmlischen Liebe, die Frang durchdrang, ju zweifeln, wenn er jene munderbaren Belange lieft, bie fie schilbern und in denen felbst ber bloge Wortklang eine Rraft und Fulle bes Gefühles offenbart, wie fie sich schwerlich irgendwo wieder findet 1)? Die liebliche Ginfachkeit feiner profaischen Schriften geht fur den, ber fie ohne Vorurtheil und nicht mit Foberungen an die Rirche, Die jener Beit gang fern liegen mufften, in bie Sand nimmt, über Alles. Reiner hat in einzelnen, anspruchslos hingeworfe= nen Bilbern und Undeutungen ein folches Berftandniß ber Gebrechlichkeit unseres Lebens wie all unserer weltlichen Liebe und unseres weltlichen Vertrauens gezeigt, wie ber beilige Frang. Er lebte in ber rein driftlichen Empfindung, und indem er mit allen einzelnen weltlichen Gutern und Beziehun= gen gebrochen hatte, hatte er fich in eine Sphare erhoben, wo ihm fein Verluft mehr brobte und wo er nur feiner Liebe leben fonnte 2).

Als ben einzigen Irrthum in seinem Leben muß man ansehen, daß er den Frieden, der in seine Seele eingekehrt war, nicht als ein individuell ihm zu Theil gewordenes Gut erkannte, welches nur durch das unberechnete und nie zu bezrechnende Zusammenwirken innerer Kräfte gewonnen wird. Die Folge davon war, daß er glaubte, jeder Mensch der sich nur entschliesse die weltlichen Verhältnisse von sich zu wersen und ein inneres gottergebenes Leben zu sühren, könne dies gewissermaßen erzwingen. Er kam so auf den Gedanken, einen Orden von ganz neuer Regel zu stiften, um durch diese Regel auch Andere der weltlichen Verwirrung zu entreissen und zu Gott zu sühren; — daß er saft Alle die ihm nachsfolgten, auf diese Weise in weit größeres Verderben sühre, und daß er zu der Verwirrung, die durch das von allen Seizten versuchte individuelle Eingreisen in öffentliche Verhältnisse

<sup>1)</sup> Cf. Poeti del primo secolo della lingua Italiana vol. I. p. 19 ss. In der citirten Ausgabe der Werke des heil. Franz S. 56 ff.

<sup>2)</sup> Daß sich ein so auf Verachtung ber Welt gegründeter Seelenzustand in einem vernachtässigten und wunderlichen Ausseren fund gab, versieht sich von selbst. Es ware kleinlich, dies als Beweis der Eitelkeit Francescos anführen zu wollen.

entstanden war, nur einen Grund der Verwirrung mehr dadurch hinzubringe, daß er wollte, seiner Individualität gemäß sollte ein ganzer großer Kreis von Menschen leben, dies sah und sühlte er nicht.

Raum hatte sich Papst Innocenz geneigt bewiesen den neuen Monchsorden zuzulaffen, als Frang, zwar nicht um die ursprüngliche Liebenswürdigkeit seines Gemuthes gebracht ward (fie blieb ihm bis zum Tode), aber sich doch in einer mehr nach auffen gewandten Thatigkeit bewegte als fruber; benn herunreisend predigte er den Höflingen wie den Landleuten und den Rittern wie dem ftadtischen Pobel, um feinem Institute Unhänger zu gewinnen, ja zu ben Ungläubigen ging er, um chr die iftliche Lehre unter ihnen zu verbreiten. Er fand viele Schuler und Nachfolger, und weil er im eignen Bergen Citelfeit und Sochmuth als Folgen feines gelingenden Strebens furchtete, fdritt er in Buffungen und Entbehrungen bis zum Unglaublichen fort 1). Diefen übertriebenen Caffei= ungen ist wahrscheinlich auch sein Tod im 3. 1226, als er erst 54 Sahre alt war, zuzuschreiben. Er hatte noch vor fei= nem Ende die Freude gehabt, den von ihm gestifteten Orden ber Minoriten ober, wie er hernach genannt ward, Franciscaner feierlich im J. 1223 von Honorius bestätigt zu feben.

Da es uns hier mehr barum zu thun ist, zu zeigen, wie das damalige Leben in Italien auf ein Gemuth wie das des heiligen Franz war wirkte, als darum, dem Franciscanersorden in der Entwickelung seiner inneren Verhältnisse zu folgen, geben wir nur eine Übersicht des ersten Entwurfes seiner Regel, der die Grundlage aller späteren Absassungen blieb 2).

Das erste Capitel enthielt das Princip des ganzen Drzbens, die Foderung eines Lebens, das den Gelübden des strengsten Gehorfams, der Keuschheit und der völligen Entz

<sup>1)</sup> Herrlich spricht er sich über die weltliche Eitelkeit in solgenden Worten aus: "Beatus servus, qui non tenet se meliorem, quando magnificatur et exaltatur ab hominibus, sicuti quando tenetur vilis, simplex et abjectus et despectus: quia quantum est homo coram Deo, tantum est et non plus".

<sup>2)</sup> Cf. S. Francisci et S. Antonii opera omnia edit. de la Haye p. 22 ss.

jagung alles Eigenthums entsprechend sei. Wer in den Dr= ben eintreten wollte, muffte, bem zweiten Capitel zu Folge, all das Seinige verkausen und zum Besten der Urmen ver-wenden; dann soll er ein Sahr als Prufungszeit im Drden zubringen, und sicht sein Beschluß hernach noch fest, soll er die Gelübbe ablegen. Dann sind im britten Capitel Gebete und frenge Fasten vorgeschrieben, in ben folgenden Er-mahnungen zu brüderlichem Leben und zu Strenge gegen die sehlenden Mitglieder bes Ordens enthalten. Überall erhalten bie Vorgesetzen ben Namen ministri et servi, benn indem sie die Bruder zu christlichem Leben und zu einem der Regel gemäß eingerichteten Wandel anhalten, sind sie deren eifrigste Diener; bas fechste Capitel bestimmt ausbrucklich, feiner folle Prior heiffen, sondern alle fratres minores, und einer solle bem anderen die Fuße waschen b. h. in Demuth vorangeben. Welcher der Ordensbrüder ein solches Gewerb oder Handwerk versteht, das nicht seinen Wandel ftort, ber soll es treiben, boch nicht für Geld, fondern gegen Ubreichung nothwendiger Lebensbedurfnisse. Die aber sich auf biese Beise nicht ernahren konnen, follen gleich anderen Urmen von Ulmofen leben. Geld aber barf ausbrucklich feiner nehmen, ohne harter Buße zu verfallen; es sei benn zu Unterstühung der Kranken. Vor Allen sollen sie die Gesellschaft der Armen und Ausgestoßenen suchen, der Bettler und der Aussäßigen. Fällt aber einer der Ordensbrüder in Rrankheit, so bestimmt bas gehnte Capitel, daß ihn feine Bruder nicht verlaffen follen; zeigt jedoch der Psleghafte in seinen Leiden Ungeduld, und ist er angstlich in der Sorge sein Leben durch Arzneien zu fristen, so sollen ihn die Bruder als dem Fleische angehörig und nicht als ihren Bruder achten, benn er liebt fein Leben mehr benn seine Seele. Bank, Berleumdung und bofe Reben follen bie Ordensglieder überall meiden, am meisten aber unter sich felbit; bem Unblick ber Weiber sollen sie so viel möglich zu entgeben fuchen; feiner foll mit Frauen allein Rath pflegen, und überall foll er fie zu Buße und driftlichem Wandel ermahnen ; wer aber mit Weibern bennoch im Fleische sundigt, der soll aus dem Orden gestoßen werben. Sind Ordensglieder auf der Reife, so sollen fie nichts als ihr Drbensfleib, nicht einmal

einen Stab bei fich haben; ben anderen Backen bem bin= reichen, der ihnen eine Ohrfeige giebt, und den nicht hindern, ber ihnen das Kleid nimmt; reiten aber soll nur durfen, wer durch Alter und Krankheit ganz am Gehen gehindert ift.

Welcher von den Ordensbrüdern von den Vorgesetten für fahig gehalten wird, foll die Erlaubniß erhalten, als Miffionar unter die Ungläubigen zu gehen, und hier entweder durch christlich = demuthigen Wandel Underen ein Beispiel fein, ober wenn er es vermag, Chrifti Lehren predigend verbreiten; das Leben aber foll fur Gottes Ehre Jeder gering achten. Denen bie predigen wollen, wird die Erlaubniß von den Vorgefetten nach ernfter Prufung ertheilt; sie follen ber Kirchenlehre ge= maß lehren und sich von der Weisheit der Welt und bem Berftande des Kleisches fern halten. Jede einzelne Bereinigung ber Bruder foll jahrlich zu Michaelis ein Capitel halten; Die Vorsteher sammtlicher Brudergemeinden in Italien follen eben= falls jahrlich zu Psingsten, die aus den überseeischen und überalpischen Landern alle drei Sahre mit ihnen zu einem Capitel zusammenkommen, wenn es nicht vom Generalminister, bem Vorsteher bes gangen Ordens, anders bestimmt wird.

Dies sind die ersten Grundzüge des Ordens. Schon aus ihnen geht hervor, wie schnell zu einem phantastischen und vielfach leeren Wefen ein individuelles wird, wenn es fich in einzelnen verftandigen Bestimmungen auffer fich felbst setzen und zu einer Regel werden will, unter ber sich viele Menschen bewegen sollen. Die urspringliche Tiefe bes Ge= muthes ift mit bem erften Schritt zu biesem Ziele aufgegeben; welche Carricatur aber im Verlaufe ber Zeit die Bettelorden geworden find, braucht hier nicht erft gezeigt zu werden.

Biemlich zu derfelben Beit wo der Franciscanerorden ent= stand, stiftete ber beilige Dominicus aus Spanien, burch ben Unblick der Regerei und der weltlichen wie religibsen Ber= wirrung in Gudfrankreich bewogen, einen Orden, ber bald eine abnliche Form annahm wie der ber Franciscaner. Da ihn nicht italienische Verhaltnisse hervorriefen und er in Sta= lien bem Franciscanerorden nur gur Geite wirkte, überlaffen wir seine nabere Betrachtung gang ber allgemeinen Beit= und ber Rirchen-Geschichte.

## Achtes Capitel.

Von Friedrichs II. Ruckfehr aus dem heiligen Lande bis auf dessen Tod.

## 1. Italien vom Jahre 1229 bis 1234.

Naum war Friedrich in Italien wieder ans Land gestiegen, als sich die Lage seines Reiches ganz veränderte. Schon vor seiner Unkunft hatte Nainald alle Franciscaner aus dem Königreiche vertreiben lassen, weil sie unter dem Volke gegen den Kaiser sprachen und dessen Unterthanen zum Abfall zu berwegen suchten. Mit ihrer Entsernung war der surchtbarste Feind erlegen. Dann sammelte Friedrich selbst in Apulien ein Heer und sandte zugleich die Bischöse von Neggio und Bari nebst dem Deutschmeister an den Papst, um mit ihm den Frieden zu unterhandeln 1). Die Abtheilung des päpstelichen Heeres, welche Pandolf gesührt hatte, zerstreute sich, sowie die Nachricht von des Kaisers Landung an dasselbe kam; die übrigen unter König Iohann zogen von Sulmona, das sie vergebtich belagert hatten, nach Cajazzo. Aber auch hier konnten sie sich nicht halten; dis nach Sora, endlich, als dieser Ort mit Sturm genommen war, über die Grenzen des Königreiches hinaus zogen sich die päpstlichen Truppen zurück.

Unterdessen hatte auch die Partei bes Kaisers unter dem romischen Abel wieder Muth gefasst und schiefte Gesandte an ihn nach Aquino, wodurch der Kamps, der bisher im Herzen von Friedrichs Neichen gesührt worden war, unmittelbar in

Die Nabe Gregors felbst verpflangt mard.

Von Capua, bis wohin der Kaiser noch im September 1229 vorgedrungen war, ging er zu Anfange des Jahres 1230 nach Melfi zuruck, wo seine Gesandten an den papste 1230 lichen Hof ihn wieder trasen; die Unterhandlung ward auf das eifrigste von Seiten des Kaisers fortgesett, ungeachtet der

<sup>1)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1229.

Krieg ihm schwerlich Ungluck gebracht hatte 1); in der Lombardei konnte Friedrich so gut auf eine Partei zählen wie Gregor; die Prälaten waren allenthalben aufgebracht, daß sie der Papst zum Behuf seines Krieges besteuere, und auch die Ortschaften die noch im sicilischen Neiche zu Gregor gehalten hatten, wurz den seiner mehr und mehr überdrüßig, da er größere Foderunz gen an sie stellte, als ihr früherer Herr gethan hatte. Gering erschien in Verhältniß zu dem, was der Papst seit Friedzichs Rücksehr verloren hatte, daß sich in der Noth, welche durch überschwemmung und Seuchen über Nom kam, die Römer wieder mit ihm aussohnten und ihn einluden in ihre Stadt zurückzukommen.

Im Frühjahr 1230 scheinen die Wassen gernht zu haben. Der Kaiser, der den Frieden mit der Kirche wünschte, wollte die Grenzen seines Reiches nicht überschreiten; doch zogen sich die Unterhandlungen in die Länge, weil der Papst S. Agata und Gaeta, die nicht nur sich gegen Friedrich emport, sondern auch sonst auf das seindlichste sich gegen ihn und seine Diener gezeigt hatten, nicht ausopfern wollte. Gualo, ein Dominicaner, ward endlich mit den Botschaftern an Gregor gesandt, und seiner Einsicht und Gewandtheit gelang das Friedenswerf?). Er war kaum nach S. Germano, wohin sich der Kaiser begeben hatte, zurückgekehrt, als dieser alle Artikel annahm und in der Stadt den Abschluß des Friedens mit Glockengeläute verkündigen ließ.

In der ganzen Zeit, wo Kaiser und Papst entzweit gewesen waren, hatten auch die Städte im oberen Italien nicht geseiert. Parma, Modena und Eremona hielten treu, Reggio einigermaßen zu Friedrich. Im October 1228 schon waren die Bologneser, Imoleser, Faentiner, die anderen Romagnolen und die Ferrareser, mit ihnen tausend Nitter aus Mailand, Piacenza und Brescia und einige Florentiner ausgezogen gegen des Kaisers Partei und hatten sich unter der Burg Bazano

<sup>1)</sup> Schon bamals gatt bas Sprichwort: "Cento soldati del papa Per svegliere una rapa".

<sup>2)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1230.

im Modenesischen gelagert '). Weit und breit verwüsseten sie bas modenesische Gebiet. Die Parmesanen dagegen, von Eremona und Modena unterstützt, sielen nun in das Bolognesische ein und zwangen dadurch die Feinde zum Rückzug, die bei S. Maria in Strada eine ganzliche Niederlage erlitten.

In derselben Zeit griffen die Piacentiner das Gebiet von Pontremoli fruchtlos an, und Neggio war in seinem Eiser erkaltet und suchte sich von Parma und Cremona zurückzuziehen.

Im J. 1229 zogen die Bologneser mit ihren Verbünde: 1229 ten aufs neue in das Modenesische und belagerten die Burg S. Cesario; aber auch diesmal unterlag ihr großes und aus so vielen Stadten gesammeltes Heer den Anstrengungen der drei ghibellinischen Orte, Modena, Parma und Eremona. Sie wurden geschlagen und verloren sogar ihren Fahnenwagen, das Caroccio.

Der Friede von S. Germano machte nicht nur dem Kriege im sicilischen Reiche, sondern auch diesen lombardischen Vehden ein Ende; Alle die sich in des Kaisers verschiedenen Landen für den Papst thätig dewiesen hatten, erhielten Umpnestie. Gaeta und S. Agata wurden ebenfalls für strassos erklärt und sollten binnen des nächsten Jahres von den päpstlichen Truppen geräumt und dem Kaiser wieder übergeben werden. Der Kaiser versprach überdies die hergebrachten Rechte der Geistlichkeit zu achten und die Grasen von Aversa und Selano zu restituiren, wogegen er selbst vom Banne freizgesprochen und in den Schoos der Kirche wieder aufgenommen ward.

Um Isten September 1230 trafen sich Friedrich und 1230 Gregor in Unagni, und es hatte den Unschein, als ware mit diesem dem Papste durch die Noth und durch das Zureden seiner Geistlichen, endlich durch Friedrichs Nachgiedigkeit abzgedrungenen Frieden ein Kampf schon wieder beendigt, der nicht so sehr aussertich als durch innerlich begründete Prätenzsionen von beiden Seiten begonnen hatte, und der denn in

<sup>1)</sup> Affò storia di Parma vol. III. p. 137.

der That in diesem Frieden auch nur einen Waffenstillstand erhalten hatte 1).

Um dieselbe Zeit wo sich die Parmesanen, Eremoneser und Modeneser mit den übrigen Lombarden für den Kaiser schlugen, war auch zwischen Genua und den Lombarden der Krieg, obwohl aus rein localen Gründen, wieder begonnen worden. Die Mailander hatten Frieden stiften wollen; die Alessander hatten sich aber so treulos dabei benommen, daß alle Unterhandlungen abgebrochen werden mussten. Der Markzgraf Bonisacius von Monserrat, die Stadt Asti und die Stadt Genua schlossen zusammen ein Bündniß?), und in Piemont und in den Ausgängen des Gebirges begann der Krieg in kleinen Unternehmungen, Besetzungen und Belagezungen von Burgen u. s. w., die hier nicht näher dargestellt werden können.

So hatte ber Kampf gebauert, bis burch ben Frieden von S. Germano die Fehde mit ghibellinischen Stadten in der Lombardei geendigt war. In demfelben Sahre noch hiel= ten die Rectoren bes lombarbischen Bundes eine Versammlung zu Piacenza, legten allen Gliedern der Berbindung auf, ein gewiffes Contingent zu ftellen, und bas fo vereinigte Beer ward ben Aleffandrinern zu Bulfe gefandt. Alle Gebirgepaffe gegen Genua bin waren gut gewahrt; so sielen sie über ben Markgrafen von Monferrat und belagerten seine Burgen. Allein das heer bestand aus dem verschiedenartigsten, gusammen= gemietheten Gesindel; der Markgraf, von Ufti und Genua unterstütt, hielt sich tapfer, und die Alessandriner hatten von ihrem Bundesheere nur Schimpf und Schande. Die Lombarden waren endlich geneigt sich einem fchiedsrichterlichen Spruche zu unterwerfen, und der Friede fam zu Stande. Bu gleicher Zeit vertrug der Rath von Genua alle Fehdeschaften und Spanne, Die zwischen Ufti, Alba, ben Mark-

<sup>1)</sup> Als einen bloßen Ruhepunct in dem Verlauf der Feindseligkeiten mit der römischen Kirche sah später Friedrich selbst diesen Frieden an. Man vergl. nur: Petri de Vineis epistolarum lib. I. ep. 21. edit. Iselii vol. I. p. 142 ss., wo Friedrich Früheres und Späteres in Bersbindung bringt und im Zusammenhang betrachtet.

<sup>2)</sup> Caffari l. c. p. 455.

grafen von Caretto, zwischen ben Herren von Manzano, von Salmatone und Underen vom Landadel einige Zeit obgewaltet hatten, und ein lange nicht erlebter Friedenszustand kehrte für das ganze genuesische Gebiet wieder.

Friedrich indeß, nachdem der Friede mit dem Papste hers gestellt worden, hatte keine angelegentlichere Sorge, als die Verhältnisse der Lombardei, die durch so viele Usurpationen, Fehden und Eroberungen einzelner Städte und Herren verwirrt waren, zu ordnen. Er schrieb zu diesem Ende einen italienischen Reichstag nach Navenna aus für den Isten November 1231.).

1231

Auch von Deutschland waren Fürsten zu diesem Tage in Ravenna beschieden worden, zu welchem selbst der Papst seine volle Zustimmung ertheilt hatte; allein sie mussten sich durch das obere Italien zum Theil durchschleichen aus Furcht vor den Städten, welche dem Kaiser seindlich entgegenstanden, und König Heinrich ward abermals zur Rücksehr gezwungen, weil die Lombarden die Alpenpässe beseit hatten. Die sonst noch bemerkenswerthen Verhältnisse des oberen Italiens waren im Einzelnen solgende.

Als Czelin allein sich mit Padua zu messen nicht versmocht hatte, schloß er sich eng an Treviso an und regte die alten Streitigkeiten dieser Stadt gegen Feltre und Belluno auf. Er konnte auf diese Weise hossen, da der Bischof von Feltre Bürger von Padua war, mit dieser Stadt neuen Krieg, aber von mächtigeren Verbündeten unterstückt zu erhalten. Ohne Aufkündigung des Friedens ward Feltre überfallen; sossort war Padua in den Wassen. Der Patriarch von Aquileja 1228 und Azzo von Este eilten zur Hülse herbei und die Vermittestung der Lombarden ward von der Hand gewiesen. Der Krieg ward mit der größten Erbitterung geführt; Ezelin hatte Tolbert von Camino, einen Feind der Trevisaner, für sich als

<sup>1)</sup> Cf. Caffari l. c. p. 463, wo die Einsabungsschrift für Genua zu sinden ist. Es heist darin: — "ut tot incumbentidus dissensionum malis, quae passim et publice civitates et populos in desolationem impellunt, quae intestina et plusquam civilia bella movent, sinis debitus imponatur."

Beute ausersehen und war ihm im Kampfe so überlegen, daß derselbe, um Frieden zu erlangen, die Burgen von Uderzo, Mota, Cessalto, Camino, Serravalle und Fregone abtreten musste<sup>1</sup>). Im April 1229 ward endlich durch die Einmischung des papstlichen Legaten, der Friede in der Mark hergestellt; die Trevisaner gaben Feltre und Belluno, die sie besetzt hatzten, frei.

In bemfelben Sahre gelang es nun ben Feinden Ezelins und Alberichs die Schuthbrigen 2) der Familie Romano zum Aufruhr zu bringen. In dem größten Theile des oberen Italiens hatten fich die Schuthorigen in freie Pachter umgewanbelt, und waren baburch fast überall ber Jurisdiction bes Abels entzogen und unmittelbar unter städtische Beaintete gestellt worden. Auch die Schuthorigen der Romanos woll= ten nun frei sein und Alberichs Jurisdiction nicht mehr anerkennen. In Baffano gewannen fie bie Überhand; Biele schlossen sich ihnen an, bis Ezelin von Berona herbeikam, Baffano eroberte, viele ber Emporer tobtete und die übrigen fast alle zu den Estes, Sambonifazios und Camposampieris flüchteten, wodurch biefe Partei in der Mark als Unftifterin bes Aufruhrs bezeichnet ward. Der Podesta von Vicenza fprach Alberich von neuem und gerichtlich die Jurisdiction über die Bogtei Baffano zu.

1230 Im I. 1230 kam es, durch die Verwundung eines von den Montecchi durch einen Anhänger Sambonifazios, in Verona wieder zu offnem Kampfe in der Stadt. Ezelin führte die Montecchis; Rizzard von Sambonifazio die Guelfen. Rizzard fiel Ezelin in die Hände; die Guelfen wurden aus der Stadt getrieben und fanden in Padua und Mantua Hülfe. Sie wollten mit Gewalt Rizzards Befreiung erzwingen; auch die Lombarden verwendeten sich für ihn. Ezelin machte aber zur Bedingung der Freilassung die Übergabe der Burg S. Bornifazio an die Stadt Verona. Im Julius 1231 ward auf diese Bedingung der Friede geschlossen; Ezelin ging nach Bassand, Rizzard nach Piacenza; Verona blieb eine Zeit lang

<sup>1)</sup> Verci l. c. vol. II. p. 34.

<sup>2) &</sup>quot;le masnade".

ruhig, doch unterblieb unter mehrfachen Ausflüchten bie Ubergabe ber Burg an die Stadt.

Ausser den dem Papst immer einigermaßen seinblichen Ghibellinen hatten schon seit langerer Zeit auch alle religiösen Widersacher der Kirche, alle Keher und Freidenker an Ezelin einen Halt gesunden, und an demselben Tage, wo Friedrich seinen Reichstag in Ravenna eröffnete, traf jenen die Droz hung des Kirchenbannes, wenn er sich nicht binnen zwei Moznaten in Rom zur Rechtsertigung stelle 1). Ezelin, durch die Nichterfüllung der Bedingungen des Friedens, den der Lomzbardendund in Verona vermittelt hatte, in Wuth gesetzt, von dem Papst auß Ausserse getrieben, beschloß nun die Feindschaft der sombardischen Städte wie des Papstes auf sich zu nehmen und an dem Kaiser einen Rückhalt zu suchen.

Als Friedrich im Januar 1232, nach fruchtloser Recht= 1232 fertigung seines Benehmens und ebenso fruchtlos ergangener Aufsoberung an den somdardischen Bund zu Anerkennung seiner kaiserlichen Rechte, die verdündeten Städte mit der Acht belegte und hierauf nach Aquileja zog, um König Heinrich hier zu sprechen, kam Alberich von Romano selbst an seinen Hof, und von dieser Zeit an fand ein enges Verhältniß zwischen Friedrich und den beiden Brüdern, die er unter seine treuesten Anhänger im oberen Italien zählte, statt. Als der Podesta von Verona im April 1232 Ezelin zwingen wollte dem somdardischen Bunde den Sid der Treue zu leisten, überzsiel ihn dieser in seinem Palast und nahm ihn gefangen. Dann bemächtigte sich Ezelin im Namen des Kaisers der Stadt Verona und legte einen seierlichen Sid ab, des Kaisers treuer Diener sein zu wollen.

Die Mailander hatten, mit Ausnahme der Theilnahme an den schon erwähnten Kriegen mit Parma, Modena und Cremona, und an denen Alessandrias und Tortonas mit Mousferrat und Genua, zu welcher sie als hauptsächlichstes Mitglied des lombardischen Bundes gezwungen waren, Frieden gehabt, und diese Zeit zum Theil auf Verbesserung städtischer Eins

<sup>1)</sup> Verci l. c. vol. III. Die Urfunde p. 234.

richtungen, die zu unbedeutend sind, um hier eine ausführe lichere Erwähnung zu sinden, verwendet.

Auf Bologna hatte der Krieg gegen die ghibellinischen Städte Parma, Modena und Cremona den Einsluß, daß die geringeren Classen der Stadteinwohner, mit der Herrschaft der Patricier höchst unzusrieden, die Niederlagen, welche die bolognesischen Heerhausen erlitten, benutzen, um sich zu erheben. Joseph Toschi und einer von den Tebaldist traten an die Spitze des Bolkes; sie mit den Vorstehern aller Gewerke 1228 verlangten im November 1228 von dem allein herrschenden Abel eine Umgestaltung der Stadtversassung, und als diese verweigert ward, entstand ein nächtlicher Tumult, wobei das Nathhaus mit Gewalt eingenommen, viele Urkunden verdorben und verbrannt und die verlangten Anderungen erzwungen

Rathhaus mit Gewalt eingenommen, viele Urkunden verdorben und verdrannt und die verlangten Ünderungen erzwungen wurden '). Die Handwerker, denen sich die Geldwechster und Kausteute, wie in Mailand die Mota der Eredenza, auschlosesen, dilbeten von dieser Zeit an einen constituirten Stand. Iedes Gewerk hatte seinen Ültesten (anziano oder rettore) und seinen Benner (gonfaloniere); aus jedem kannen Mitzglieder in den Nath, und diese Nathsglieder mit den Consuln der Kausteute und Wechster vertraten die Interessen des Volkes bei der Stadtregierung. Von den adeligen Familien schossen siehen zu können, an dieses an 2). Mit Mailand und den anderen Städten der mailandischen Partei war Boslogna und die bolognesische Partei nehst den guelsischen Städten der Mark Verona im lombardischen Sunde.

1232 Die Besetzung der Stadt Berona im Frühjahr 1232 durch Ezelin war das Signal zu einem allgemeinen Kriege zwischen den Ständen der kaiserlichen Partei und den Ständen, die zu dem sombardischen Bunde hielten, gewesen. Man-

<sup>1)</sup> Savioli annali Bolognesi vol. III. part. I. p. 54.

<sup>2)</sup> Es waren vorzüglich die Herren von S. Alberto, die Balbuini, die Boatieri, die Clarissimi, die Figliocari, die Garisendi, die Guidozagni, die Landolsi, die Pascipoveri und einige Linien der Bassacmari, der Cozzanemici, der dalla Cocca, der Orsi, der Principi und der Savioli.

tua, unterstützt von Piacenza, Brescia, Bologna und Faenza, führte ben Krieg gegen Ezelin und Verona. Uzzo von Este mit den Paduanern, den Vicentinern, die sich, durch den Postessä Enrico da Nivola aus Bergamo bewogen, ebenfalls den Lombarden anschlossen, und mit ben Berren von Camino griff Treviso an und schlug ein trevisanisches Heer bei Concgliano ganzlich. Der Papst sandte den Cardinalbischof Sacob von Palastrina nach Verona, und es gelang biesem burch Un= drohung des Bannsluches die Montecchis zur Wiederaufnahme Rizzards zu bewegen. Doch war der Friede von keiner Dauer; faum hatte sich der Bischof entfernt, so magte Rizzard felbst nicht fich in der Stadt zu halten und verließ dieselbe mit allen ben Seinigen. So dauerte der Krieg das ganze Sahr 1232 hindurch, und im folgenden Sahre erscheint unter den thätigen Feinden Ezelins und Veronas auch Mailand. Das Gebiet von Berona ward auf allen Seiten mit Mord und Bermus stung erfüllt.

Bu gleicher Zeit griffen die Paduaner und Vicentiner Ulberich in Bassano an, erlitten aber eine gangliche Niederlage. Überall war in der veronesischen Mark die Verwirrung auf bas hochste gestiegen, als Gregor ben Dominicaner Giovanni Schio aus Vicenza mit dem Friedensgeschäft beauftragte. Dieser hatte durch sein öffentliches Auftreten in Bologna Auf= sehn erregt, und wirklich brachte er es auch sofort in Padua durch seine Ermahnungen dahin, daß ihm die Stadt bei der Unterhandlung mit ihren Feinden freie Hand geben wollte; Uhnliches erlangte er in Treviso, in Feltre und Belluno von ben Herren von Nomano und Camino, endlich von Vicenza, Berona, Mantua, Brescia und von Rizzard von S. Bonifazio. Alle Gefangenen wurden vorläufig frei gegeben, und am 28sten August 1233 kam bei Paquara, drei Miglien von 1233 Verona an der Etsch, eine unzählige Menschenmenge aus der ganzen veronesischen Mark zusammen. Die Abgeordneten ber genannten und aller übrigen benachbarten Stabte, viele ber Pralaten und Berren in Perfon waren zugegen, und Giovannis Predigt wirkte solche Bunder, daß ber allgemeine Friede wirklich zu Stande kam und zu bessen Besiegelung ein Berlobniß zwischen Alberichs von Nomano Sochter, Adelaide, Leo Geschichte Staliens II.

und dem Markgrafen Uzzo von Efte geschloffen ward. Un: auch ben Unlag ju funftigem Streite aus bem Bege ju raus men, follten die Britder da Romano ihre Besitzungen im Pas buanischen der Stadt Pabua um 15,000 Lire verkaufen 1).

Ungeachtet das verwandtschaftliche Verhaltniß zwischen ben Häusern Romano und Este nicht aufgegeben und bie 1235 Hochzeit Abelaidens fpater 1235 wirklich vollzogen ward, bauerte ber von Giovanni gestiftete Friede boch keinen Monat. So wenig hat zu allen Beiten die Aufregung des Augenblickes gegen die Wirkung wirklicher Verhaltniffe vermocht; wer in ber Welt ordnen will, muß Interessen die auch einen festen irdischen Boden haben, aufregen konnen; Ruhrung und Begeisterung vermögen im Leben bes Ginzelnen Biel, in bem ber Bolker gar Nichts, wenn sie nicht burch Beziehungen auf materielle Guter fundirt werden.

Ezelin war unzufrieden mit ber Verbindung mit dem Saufe Efte, mit bem gangen Bertrag. Ihn, ben vom Banne Getroffenen, der die Kirche verachtete, der in eigner Rraft ihres Troftes nicht bedurfte, rubrten auch ihre Ermahnungen nicht. Um meisten war er gegen ben Berkauf ezelinischer Guter an Padua, und das Berfahren des Giovanni Schio gegen die Reter (er hatte in drei Tagen 60 Personen mannlichen und weiblichen Geschlechtes aus den angesehnsten Familien in Berona verbrennen laffen) emporte feine ganze Seele. Er hatte auf einen gablreichen Unbang gu rechnen, und als der bis zur scheußlichsten Unmenschlichkeit confequente Dominicaner von den Vicentinern, bernach auch von den Beroncsen als herr und Graf in die Stadt aufgenommen und ihm die Unordnung aller Berhaltniffe überlaffen ward 2),

<sup>1)</sup> Verci l. c. vol. II. p. 83.

<sup>2)</sup> Cf. Antonii Godi chron. ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 80. "In tantae postmodum temeritatis prorupit homo hic vesaniam, quod sub specie innocentiae simplicis et sanctae vitae, omnibus vir bonus apparens, praesumtuose in majori consilio Vicentiae eligi se fecit in Ducem et Comitem civitatis, statutaque communis correxit, emendavit et statuit pro libito voluntatis, officialesque, quos voluit, posuit in civitate veluti dominus naturalis. Rebus quoque sic taliter ordinatis, Veronam accessit et illud idem ibidem fecit".

schäumte er vor Wuth. Doch brachen die Paduaner, die zus erst Giovanni aufgenommen hatten, auch zuerst den Frieden, da er ihre Nechte und Besitzungen zu bedrohen schien; sie zozgen gegen Vicenza, schlugen Giovannis Hausen, der ihnen entgegenkam, und noch im September ward Giovanni selbst als Gesangener nach Padua gesührt. Die Paduaner gehörten der guelsischen Partei an; sowie Giovannis Anhänger in Bezrona von deren Siege hörten, setzen sie die Häupter der guelsischen Partei in ihrer Stadt gesangen, dis Giovanni, aus den Händen der Paduaner besreit, sie wieder aus dem Kerker entließ. Er verlor dadurch alles Ansehn bei der eigenen Partei; Ezelin kam herbei, und mit Leichtigkeit bemächtigte er sich Veronas wieder; sein Bruder hatte Bassano inne, und im Winter 1233 auf 1234 war wieder Alles auf dem 1234 alten Kuße in der Mark.)

Im S. 1232 war in Bologna zwischen bem Bischof und ber Stadt ein heftiger Streit ausgebrochen. Der Podesta Ranieri Zeno aus Benedig wollte (was seit dieser Zeit vielssach von italienischen Städten versucht und zuletzt von fast allen erreicht ward) den Bischof der weltlichen Surisdiction in den Bogteien, die innerhalb des Stadtgebietes lagen, aber bei der Exemtion der Stadtgemeinde und des Landadels von der Gewalt des Bischoss diesem geblieden waren, berauben 2) und städtische Beamtete, die den Titel der Podestaten sührten, in denselben einsehen. Die Bologneser trozten sogar dem Insterdict, das sie traf, mehrere Monate 3).

- 1) Giovanni ward, wie er verdiente, baid ganz zum Gespott. Er hatte, ohne irgend eine Renntniß und Achtung wirklicher Berhaltnisse zu beurkunden, am liebsten alle Stabte nach seinem monchisch echristlichen Schema a priori constituirt. Spottreben und Schimpsgedichte auf ihn führt herr v. Raumer an; hohenst. Bb. III. S. 656.
- 2) Die besondere Jurisdiction in den bischöflichen Bogteien hob fast überall die Möglichkeit auf, übelthäter zu strafen; denn diese brauchten nur in eine der Vogteien zu sliehen, so gab ihnen die Nothwendigkeit einen neuen Proces bei den bischöflichen Gerichten gegen sie einzuleiten Zeit, sich ganz über die Grenzen des Stadtgebietes zu flüchten.
- 3) Savioli l. c. vol. III. part. I. p. 87. Giovanni von Vicenza, bessen gebacht warb, sohnte hernach Bischof und Burgerschaft so aus, baß er ber Letteren die Gerichtsbarkeit in ben bischöflichen Vogteien

Raiser Friedrich war unterdeß von Aquileja zu Schiffe nach Apulien zurückgefehrt. Er hatte früher Rainald wegen des eigenmächtigen und voreiligen Einfalles in das papstliche Gebiet, welches den Krieg mit Gregor veranlasst hatte, bestraft; es schien jetzt als gehe dieser, um sich anderweitiger Rechenschaftsablegung zu entziehen, mit verbrecherischen Planen um 1). Friedrich ließ ihn gefangen nehmen und brachte das durch dessen Bruder Bertold zur Empörung. Auch die Einwohner von Messina, welche durch die strenge Handhabung von Friedrichs allgemeinen Gesehen durch Richard von Montenegro in ihren Privilegien beeinträchtigt zu sein glaubten, empörten sich unter Anschrung eines gewissen Martin Mellone 2); alle unzufriedene Barone schlossen sich an.

Der Kaiser zwang Bertold zur Übergabe seiner Feste und verwies ihn und seinen Bruder des Landes; die Aufzrührer in Messina 3) strafte er auf das härteste 4); dann ershielt er endlich auch Gacta zurück, das dis dahin immer noch in den Händen papstlicher Beamteten gewesen war. Der Papst hatte indessen fortwährend in einer gewissen Spannung, obgleich in scheinbarer Freundlichkeit und Friedsertigkeit zu Friedrich gestanden. Die Spannung hatte theils ihren Grund in Verhältnissen des, Friedrich als deutschem Könige zustehenden, Reiches Burgund, wo sich der Papst die Ausübung gewisser Rechte des Königes angemaßt hatte, theils in Verhältnissen des Morgenlandes, endlich aber und vorzüglich in Friedrichs Geschaebung im sieilischen Reiche, durch welche die

in fast allen Eriminalfällen und überhaupt in solchen Rechtssachen zusprach, wo die Trennung der Gerichtsbarkeit auf den Rechtsgang und die Bestrasung hindernden Einfluß gehabt hätte; übrigens behielt der Bischof die Jurisdiction, die nun nichts mehr war als ein niederes Pastrinonialgericht. Savioli l. c. vol. III. part. II. p. 128.

- 1) v. Raumer Sohenft. Bb. III. S. 633.
- 2) Riccardi de S. G. chron. ad a. 1232.
- 3) Der Aufstand hatte sich von Messina aus fast über die ganze Insel ausgedehnt. Catana, Spracus und mehrere bedeutende Orte hatten Theil genommen. Sie unterwarfen sich aber ziemlich zu gleicher Zeit mit Messina.
  - 4) Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1233.

Nechte ber römischen Kirche und überhaupt ber Gestlichkeit gefährbet schienen '). Die römische Kirche bildet einen nothzwendigen Gegensatz gegen jeden Staat, der in sich selbst sein höchstes Princip sieht und das kirchliche Verhältniß als ein auch bestehendes, neben anderen gleichsalls in den Staatszbereich aufgenommenes, nicht aber als das schlechthin höchste betrachtet. In neuerer Zeit ist die Kirche wohl gezwunzen worden sich mit ähnlichen Staaten abzusinden; im dreizzehnten Fahrhundert konnte aus einer Gesetzgebung, wie die des sieilischen Neiches war, nur Spannung und endlicher Kamps erfolgen.

Ungeachtet num ber Kaiser sortwährend Alles gethan hatte, um seinerseits das gute Vernehmen mit Gregor zu erhalten, ungeachtet er sogar gegen die Römer (welche mit Viterbo in Fehde lagen?) und den Papst, der sich Viterbos annahm, so anseindeten, daß er aus der Stadt wich) feindlich austrat?), blieb doch der Letztere unversöhnlich und war nie ganz zustieden mit dem, was geschah. Die Feindschaft gegen Rom, welche Friedrich nur ihm zu Liebe auf sich genommen hatte, suchte er den Bürgern der Stadt als Friedrichs eigne Unternehmung darzustellen, um ihn auch für alle Zukunft von ihnen entsernt zu halten, und als der Kaiser durch den messischen Ausstalien und Sieilien gerusen ward, schloß der Papst ohne ihn einen Frieden mit den Römern, in welchen Friedrich nicht einmal mit ausgenommen war. Nur im heitis

<sup>1)</sup> Dies hebt unter den Neueren besonders Herr v. Naumer, aber auch im Mittelalter schon Niccordano Malespini in seiner florentinischen Geschichte (Cap. 128.) heraus. Wenn Malespini in späteren Capiteln erst von Friedrichs Kreuzzuge spricht, darf man nicht vergessen, daß uns mittelbar vorher vom Jahre 1285 die Nede war, und daß Malespini mehrere ältere ganz von einander verschiedene Quellen in einander versarbeitet.

<sup>2)</sup> Rom und Viterbo standen seit langer Zeit und seit der Zerstderung von Tusculum fast ununterbrochen in demselben Verhältniß, wie in der urältesten Zeit der Stadt diese mit den kleinen Nachbarvollern. Iahrlich fanden Verwüstungszüge von der einen oder der anderen Seite statt.

<sup>3)</sup> Cf. Petri de Vincis epist. lib. I. ep. 21. ed. Iselii vol. I. p. 143.

gen Bante, beffen Berhaltniffe auf Stalien feine Rudwirkung hatten, war Gregor bem Kaiser zu Willen, um baburch, weil er in Italien immer noch seiner bedurfte, eine offen aus: brechende Teindschaft zu verhindern. Überhaupt strebte ber Papft babin, zwischen ben tombarbifden Bund und Friedrich in die Mitte gu treten, Beide bis auf einen gewiffen Grad gu vergleichen, um so in richterlicher Sobeit anerkannt zu werben; zugleich aber auch ben lombarbischen Bund nicht unnothig werden und einige Spannung besselben mit dem Raiser fortbestehen zu laffen, um an dem einen immer einen Ruckhalt zu haben gegen den anderen. Bu gleicher Beit aber suchte er Friedrich bes von feinem Ginflug unabhangigen Ruckhaltes an den von Sicilien nach Apulien verfetten Saracenen zu berauben, gegen beren Betragen er mannichfache Ginmen-Dungen zu machen hatte, bis der Raiser ben Dominicanern erlaubte Missionen zu ihnen zu senden 1).

1233 Im Junius 1233 gab endlich ber Papst, nachdem er als Schiedsrichter zwischen dem Kaiser und den geächteten Städten wirklich anerkannt worden?) und ein früherer Berstuch zur Ausgleichung mislungen war, den Ausspruch:

"Friedrich der romische Kaiser einerseits, und die versbündeten Städte der Lombardei, der veronesischen Mark und der Romagna andererseits hatten sich nach langem Zwist zu Friedensunterhandlungen mit papstlichen Legaten vereinigt; die kaiserlichen Botschafter hatten Bestrasung der Städte, welche den Reichstag in Navenna verachtet und den Zug König Heinrichs gehindert, verlangt, die Gesandten der Städte aber hatten behauptet, nur als Nothwehr das Letztere gethan zu haben und in keine Schuld verfallen zu sein; bei diesem Mangel an Übereinstimmung habe Gregor schiedsrichterlich entschieden: der Kaiser solle den Berbündeten 3) alle und sede

<sup>1)</sup> v. Raumer Sobenft. Bb. III. G. 645.

<sup>2)</sup> Der Cempromiß sindet sich dei Savioli l. c. vol. III. part. II. p. 114. dipl. 589.

<sup>3)</sup> Die verbündeten Stadte waren Mailand, Brefcia, Bologna, Piacenza, Ferrara, Faenza, Mantua, Padua, Como und die mit diesen größeren Stadten verbündeten kleineren Ortschaften. Un sie hatte sich auch der Markgraf von Monferrat angeschlossen.

Reindseligkeiten bie sie gegen ihn geubt verzeihen und bie Ucht aufbeben; daffelbe folle Konig Beinrich anerkennen. Berbundeten bagegen follen zum Kriege gegen bie Unglaubis gen ber romischen Kirche 500 Ritter stellen und sie zwei Sahre erhalten; auch follen sie mit allen Stadten, Orten und herren, welche bem Raifer zugethan waren und find, feften Frieden halten und, mo sie gegen bieselben Etmas erobert ober eingerichtet haben, es zurückgeben oder abschaffen").

Co zufrieden die Lombarden mit der papstlichen Ent= scheidung waren 2), so wenig war es Friedrich. "Er, ber un= endlichen Schaben und Schimpf von ben verbundeten Stabten erlitten habe", fo fchrieb er von Spracus, "habe bafur einige Genuathnung gehofft, als er seine Ungelegenheit ber Entscheis dung der Kirche anvertraut habe; das erlangte Urtheil konne ihn in feiner Beife gufrieden ftellen" 3).

Mus Anagni antwortete ihm Gregor, daß fein Spruch volltommen gerecht fei; daß er nur dem Recht Gebor gege= ben und die Person nicht angesehen habe. Die Lombarben feien bereit gewesen sich bem Gerichtsgang zu unterwerfen und alles Einzelne zu gerichtlicher Entscheidung zu bringen, Friedrichs Botschafter aber zu ftolz im Namen des Raisers mit bef fen geachteten Unterthanen zu processiren. Go fei man nur bei allgemeinen Redensarten steben geblieben 4).

Langere Beit hatte es bei biefen Erklarungen fein Bewenden; das Sahr 1234 kam heran, und von neuem brach 1234 Die alte Feindschaft ber Romer mit bem Papft, ben jene gern, wie andere Stadte ihre Bischofe, um alle Sobeitsrechte ge= bracht hatten, aus. Gregor musste nach Perugia fluchten, und Friedrich, ber unter biefen Umftanden eine gunftigere Ents scheidung erwartete, trug seinen Zwist mit ben Combarden nochmals bem Papfte zur Schlichtung an, indem er fich an=

<sup>1)</sup> Savioli vol. III. part. II. p. 126, dipl. 593.

<sup>2)</sup> Bgl. bas Dankfagunge : und Ratificatione . Schreiben bei Savioli vol. III. part. II. p. 133, dipl. 595.

<sup>8)</sup> Savioli l. c. p. 134. dipl. 596.

<sup>4)</sup> Savioli L c. p. 187. dipl. 598.

heischig machte, seinem zu erwartenden Ausspruche vollkommen

Folge zu leisten 1).

Gregor war in der Noth so erfreut über diesen Beweis der Ergebenheit, daß er, in der Hoffnung besonders baldiger Bulfe gegen die Romer, im Mai 1234 ein Schreiben an Die Rectoren des tombardischen Bundes erließ, in welchem er sie ermahnte, die aus Deutschland dem Kaiser zuziehenden Nitter ungefrankt zu laffen und weber gegen Friedrich unmittelbar noch gegen das ihm ergebene Verona Etwas zu unternehmen 2). Rurg bernach kam ber Kaifer aus Apulien mit gablreicher Manuschaft und lagerte sich vor dem von den Romern besetzten Rospampano 3), musste aber nach zweimonatlicher ver= geblicher Belagerung sich zuruckziehen, worauf die Romer die Fefte neu verfahen und verftarkten und gegen Viterbo, mit welcher Stadt die alte Fehde erneuert war, auszogen. 2018 fie Viterbo, bis zu beffen Thore fie gekommen waren, nicht einnehmen konnten und zurückgingen, wurden sie von deut= schen Nittern überfallen und ganglich geschlagen.

Die Lombarden liessen sich erst im October auf ein neues Schiedsgericht, welches der Papst zu veranstalten habe, ein; sie hatten fortwährend gezögert, und ihre zuletzt geäusserte Bereitwilligkeit erschien bald hernach ebenfalls als Lug und Trug: denn indessen war König Heinrich in Deutschland zur Empörung gegen den eignen Vater fortgeschritten, und ein enges Bundniß knupste sein und mehrerer Glieder des sombardischen Bundes Interesse seit dem November 1234 fest an einander 4).

## 2. Verhaltnisse in Stalien bis zur Schlacht von Cortenuova.

Schon bei der Zusammenkunft Heinrichs mit seinem Vater zu Aquileja liessen sich aus Deutschland laute Alagen über

- 1) Savioli l. c. p. 139. dipl. 599.
- 2) Savioli l. c. p. 140. dipl. 600.
- 3) Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1234.

<sup>4)</sup> Den Bertrag zwischen Beiben cf. Savioli I. c. p. 154. dipl. 505.

den König vernehmen, und Friedrich entließ ihn nicht nur mit ernsten Worten, sondern auch nicht ohne sich durch perfonliche Versprechen mehrerer der ersten Fürsten Deutschlands, über ihn und für des Kaisers Interesse zu wachen, eine Ga-rantie verschafft zu haben. Heinrich ließ sich dadurch nicht irre machen in seinen Planen, sich in Deutschland vom Bater unabhängig zu stellen. Endlich im F. 1234 trat er durch die Eingehung bes erwähnten Bundniffes mit ben Combarben offen als Emporer auf.

Mailand, Brescia, Bologna, der Markgraf von Monferrat, Novara, Lodi und die mit diesen verbundeten Orte erskannten in dem Tractat Heinrich als ihren Konig an, und versprachen ihm zu helfen und beizustehen wider Jedermann; dagegen verzichtete er fur die Zukunft auf alle Gelbfoderungen, welche das Neich noch an diese Stände machte, ferner auf das Berlangen bes Rriegsbienftes aufferhalb ber Lombardei, auf das Verlangen der Stellung von Geifeln, und auf alle Foderungen, welche die mit ihm verbundeten Stande dem großeren Bunde ber Stabte in ber Lombardei, in ber verone= fischen Mark und in der Romagna feindlich entgegenstellen könnten. Endlich versprach der König auch, mit den Feinden seiner Verbundeten, nämlich mit Pavia und Cremona und beren Freunden, feinen Bertrag irgend einer Urt gu fchlieffen ohne Willen und Wiffen der Mailander und ihrer Freunde.

Wenn Gregor bei biefen gegen Friedrich eingegangenen Bundniffen und Emporungen wirklich nicht im Spiele war, fo war gewiß nur die Verlegenheit daran Schuld, in welche er durch seine Feindschaft mit den Romern gebracht war; denn fast Nichts hatte er diesen entgegenzusetzen, wenn er mit Fried= rich auch brach, und Luca be' Savelli, ber bamals Senator von Rom war, war auf allen Seiten gegen die Unhänger des Papstes sieghaft. Das Amt des Senators war entstanden aus einer Verschmelzung der Functionen und Rechte des ehemals kaiserlichen Prafects, der seit dem venetianischen Frieben vom Papft Ginsetzung und Bestätigung erhielt, und aus den Attributen bes in Stalien neu entstandenen Podestaten= amtes, welches man einer gewissen Unalogie ber republicani= schen Verhaltniffe wegen auch in Rom einführte, aber nur fo

übertragen konnte, daß ber vom Papst zu ernennende und zu bestätigende Prafect ber Stadt Diese Saltung und Stellung eines republicanischen Magistrates und mit ihr ben Titel eines Senators, ber sonft allen zu offentlichen Geschäften ber Stadt berufenen Abeligen (bie wie in anderen Stadten ein Colle= gium, einen Nath bildeten) gegeben ward, annahm. Auch in biefer hinficht naherte man spater bas Umt bes Senators bem bes Pobesta in anderen Stabten, daß man Freinde und awar ofters fremde Furften bagu berief; auch begannen fehr viele ber Fehben zwischen ber Stadt Rom und bem Pauft mit Berfuchen ber Erfteren, die Ginfetjung eines Senators von der Bestätigung durch ben Letteren ganz unabhängig und Rom daburch zu einer wirklichen Republik zu machen. Bei biefer Umgestaltung ber städtischen Berhaltnisse in Rom, welche un= ter Innocenz III. ftatthatte, blieb indeg bie alte und noch aus bem Imperatorenreiche ber überbrachte Gerichtsverfaffung To gut wie unangetaftet, und auch ber ftabtische aus Gliebern bes Abels befette Senat hatte mit ber Befchrankung bes fenatorischen Titels auf eine Person fein Ende.

Als an die Stelle des kriegerischen Luca de' Savelli der 1235 friedfertigere Malabranca trat, kam im Frühjahr 1235 eine Ausgleichung mit Gregor zu Stande, aus welcher wir zugleich eine Hauptursache des ganzen Zwistes kennen lernen. Die römische Republik nämlich, in der ganz richtigen Überzeugung, nicht als ein politisches Gauzes bestehen zu können, wenn auf demselben Terrain mit ihr zahlreiche, von ihren Gerichten erimirte Corporationen und Personen wohnten, hatte den Versuch gemacht, die Geistlichen ihren Gerichten zu unzterwersen. Die Durchsührung dieses Vorhabens gab Malabranca auf, und gewann so den Frieden und die Aushebung des Vannes.

Raum hatte der Papst mit den Kömern Frieden gemacht und durch Einschliessung seines bisherigen Beistandes, des Raisers, in denselben den Anstand gewahrt; als er sich auf eben so anständige und dennoch vollkommen zum Zweck süherende Weise von neuem in die Angelegenheit des Kaisers und der Lombarden unter dem Vorwand mischte, Friede müsse gestistet werden, um dem heiligen Lande besser heisen zu können.

Im oberen Stalien franden unterdessen die Parteien wie immer einander vielfach feindlich gegenüber. In der verone= fischen Mark zog Nizzard von S. Bonifazio, von Brescia und Mantua unterfiut, im Fruhighr 1234 gegen Berona und verbrannte und verwüstete Lebeto, Ronco, Opeano, Bovo, Villa della Palude, die Isola Porcaria, Bodolono und viele andere Ortschaften 1). Nach seinem Abzug führte Ezelin, ba= mals Podesta von Berona, ein Beer gegen die Burg von Mbaredo; die Unfunft bes Markgrafen Uzzo von Efte trieb ibn in die Stadt gurud. Berftarft, konnte er ben Mart= grafen zum Ruckzug zwingen, Albaredo in Usche legen und schleifen; bann brannte er andere Ortschaften seiner Keinde nieder, während Rizzard von Mantua ber einfiel und die Dorfer und Burgen von Gzelins Unhangern bem Erdboben aleich machte. Das veronesische Gebiet ward fast zur Bufte, und wer vom Landvolke sich von Kamilienverhaltniffen 103= machen und die Waffen führen konnte, griff lieber zu bem Rriegshandwerk, als daß er den unsicheren Besit von neuem anhaute.

Die Trevisaner setzten mit Alberich von Romano ben Rampf gegen die Berren von Camino fort, ohne Ruckficht auf ben burch Giovanni vermittelten Frieden. Die Padnaner 30= gen gegen Treviso, um ihren Mitburgern (benn bie von Camino hatten in Padua Burgerrechte genommen) beizustehen. Das Baffanesische und Trevisanische wurde durch diese Fehde ebenso verheert als das Veronesische; Treviso wollte sich dann die gebieterische Weise Czelins, der zu Gulfe fam, nicht ge= fallen laffen, und durch Bermittelung von Geiftlichen fam ein Friede zu Stande, in Folge beffen Treviso zur guelfischen Partei übertrat. Ezelin und Alberich, aus der Stadt verbannt, fielen, Alles verwuftend, in die ehemals befreundeten Territorien ein, aber auch die Burgen ber Ezelinen wurden von den Trevisanern gebrochen.

In Vicenza wollte Alberich Alle die fich mit Geldwucher= geschäften abgaben aus der Stadt treiben 2); er nahm au

<sup>1)</sup> Verci l. c. vol. II, p. 88.

<sup>2)</sup> Es ift mertwurdig, wie sich die Ginwohner ber von einer bebeutenden Gee: und Bandele: Stadt lanbeimwarte liegenden Stadt vors.

diesem Ende Abrede mit ben Sauptern ber guelfischen Partei, um einmuthig zu handeln; allein biefen nahen Umgang mit den Keinden verziehen ihm die anderen Ghibellinen in der Stadt nicht; sie nahmen sich ber Wucherer an, und Alberich, um nicht mit feinen Freunden in Feindschaft zu gerathen, muste sein Vorhaben aufgeben. Die innere Uneinigkeit führte die Paduaner in Versuchung Etwas gegen Vicenza zu unter= nehmen und fich unter bem Schein schiedsrichterlicher Gin= mischung Vicenzas zu bemächtigen. Als dies fehlschlug, führte Die nachste Podestatenwahl zu weiteren Unruben in Vicenza felbft. Die Bucherer, benen burch ihren Reichthum ein madh= tiger Sebel in die Sande gegeben war, und einige Monche vereinigten sich, und ba bie Burger bie Wahl eines Pobesta dem Benedictiner Giordano Forzate überlaffen, Diefer aber fie bem Monch Giovanni von Verzario übertragen hatte, ward ber Markgraf Uzzo von Este, Alberichs entschiedener Feind, gewählt, wodurch auch Vicenza quelfisch ward und die Eze= line und ihre Freunde aus der Stadt weichen mufften.

Um Geld zur Kriegführung gegen so zahlreiche Feinde zu erhalten, trat Ezelin dem Bischof von Belluno und Feltre die bischöflichen Vogteien, mit denen seine Vorsahren im Trevissanischen besehnt worden waren und die jeht die Trevisaner ohnehin beseht hatten, um 5000 venezianische Lire ab.). Auch die Stadt Bassano nahm zu wiederholten Malen Geld auf, um die Kriegsunkosten bestreiten zu können. Desungesachtet konnten die Ezeline nicht verhindern, daß sich Uzzo in Vicenza täglich seste zog und Alberich saft ganz isolirte. Ein wüsthender Krieg ward von beiden Seiten geführt, bis durch Vermittelung der Venetianer wieder ein Friede zu Stande kam. In Folge desselben ward die Heirath Abelaidens von Romano mit dem erst 12jährigen Rinald von Este wirklich

zugsweise immer mit Wucher und Geldwechstergeschäften abgaben. In der Nähe von Pisa war der Sig des Wuchers in Florenz; in der Nähe von Genua in Usti; in der Nähe von Venedig in Vicenza; in der Nähe von Neapel, Salerno und Amalsi war es S. Germano.

<sup>1)</sup> Ver ci l. c. vol. III, p. 254 unter ben Urkunden Rr. 197 fin- bet sich ber Vertrag.

vollzogen und die Hochzeit in Vicenza aufs prachtigste ge= feiert. Auch hatte nun endlich ber Berkauf ber ezelinischen Guter im Pabuanischen um 15,000 Lire fatt, und Ezelin willigte barein, ba fie ohnehin die letten Zeiten nur in ben Banben feiner Feinde gewesen waren. Im gleichen Mage, wie die Herren von Romano ihre in diesen verwirrten Zeiten ohnehin werthlosen Grundbesitzungen gegen baares Geld veraufferten, erlangten fie bie Mittel ihre friegerische Macht gu verstärken. Ezelin nahm in Padua Burgerrecht; am Ende bes Jahres 1235 befand fich endlich bie Mark Berona, nach Musfohnung ber Baufer Romano und Efte, in vollkommenem Friedenszustande.

Much in der Lombardei hatte im 3. 1234 der Rrieg auf das wildeste zu wuthen begonnen. Die Mailander, burch Bulfstruppen bes Bundes verftarft, waren mit bem Markgrafen Bonifag von Monferrat in bas Cremonesische ein= gefallen und hatten es weithin verwuftet. Gin hartes Treffen mit den Cremonesen bei Benevolta ohne entscheidenden Ausgang hatte biefen Bug beschloffen 1). Den Cremonesen waren die Modenesen zu Hulfe geeilt; indeß fiel ein bolognesisches Deer in bas Gebiet von Modena ein 2). Mit Modena und Cremona waren noch Parma und Pavia verbundet; sie bilbeten die abibellinische Partei in diesen Gegenden.

Erft nach dem Treffen bei Benevolta fand die offene Er= flarung fur Konig Seinrich statt; ber Winter verging ziemlich ruhig, und im Fruhjahr 1235 war Friedrich so schnell als 1235 moglich nach Deutschland geeilt und hatte alle seine Getreuen um fich gefammelt. Der ungehorsame Sohn, überall bedrangt, hatte sich unterworfen und war zu Gnaden angenommen worben. Neue Winkelzuge hatten sodann ben Raifer bewogen Ronia Beinrich gefangen zu nehmen; er ward fpater in ber Burg S. Kelice in Apulien bewacht 3) und ftarb gulett in Martorano im 3. 1242 noch in gefänglicher Saft. Nach ber

<sup>1)</sup> Chron, Parmense ap. Muratori scr. vol. IX. p. 766. ad a. 1234. Gine Treuga ward balb nach bem Treffen gefchloffen.

<sup>2)</sup> Giulini I. c. vol. VII. p. 486.

<sup>3)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1236.

Unterdrückung der Empörung in Deutschland vermählte sich Friedrich im Julius 1235 mit Isabellen von England zu Worms und blieb dann, mit der Unordnung der Ungelegensheiten seiner überalpischen Länder beschäftigt, noch bis in den 1236 August des Jahres 1236 in Deutschland.

Die Lombarden liessen sich durch das Unterliegen Heinrichs in Deutschland nicht von der Bahn, die sie betreten hatten, abbringen; im Gegentheil waren sie es, die wenigstens
offenbar die Schuld an dem Mislingen mehrerer Friedensversuche trugen, indem sie die deshald anderaumten Tage
nicht beschickten oder genügende Resultate verhinderten. Gregor benahm sich gegen Friedrich immer verdächtiger, ungeachtet er auf das eifrigste benüht war scheindar die Rolle des
Friedensstifters zu spielen. Daß Gregor fortwährend die Eroberungen der Christen im Morgenlande im Munde sührte,
während das größte Interesse der Kirche offenbar darin bestand, die geistige Ungebundenheit der Lombarden zu bekämpsen, sührte der Kaiser mit vollem Rechte als einen Beweis
dasur an, daß Gregor noch ganz andere Interessen im Hintergrunde haben müsse, als er wirklich offen kund gebe.

Us die verbundeten Stadte in Italien die Macht sahen, die Friedrich in Deutschland besaß und mit welcher er bei seiner Rucksehr über sie herzusallen drohte, schlossen sie ihren Bund enger und organisirten ihn vollig. Eine gemeinsame Kasse, ein Bundesschaß sollte gebildet und zur Halste in Be-

nedig, zur Salfte in Genua deponirt werben 1).

Genua, wie Venedig, schien zunächst ausserhalb des durch den Zwiespalt Friedrichs und der Städte gefährdeten Kreises zu liegen; wenigstens dem Interesse des Kaisers war Genua in dieser Zeit nicht leicht zugänglich, und seinen Wassen konnte es wenigstens eher als jede andere oberitalienische Stadt Trotz bieten. Als er zu Ravenna die ihm feindlichen lombardischen Städte geächtet und geboten hatte, keine ihm treue Stadt solle einen Bürger aus jenen zum Podestä wählen, hatten die Genueser schon einen Mailander, Pagano da Pietra Santa erkoren, und änderten auch die Wahl nicht auf sein Unsuchen.

<sup>1)</sup> v. Raumer Sobenft. Bb. III. G. 731.

Friedrich ließ alle Genuefer im sicilischen Reiche gefangen nehmen. Sierauf waren in Genua zwei Parteien einander ent= gegengetreten; die der Kopfzahl nach großere hatte es durchs geseit, daß Gesandte an die lombardischen Stadte abgeschickt wurden, um fich mit diefen naber zu befreunden. Die Minbergabt fandte beimlich einen Boten an ben Raifer, um mit biesem zu unterhandeln; Friedrich aber hatte die Unterhandlung in biefer Beife unter seiner Burde geachtet und ben an ihn abgefandten Menschen von feinem Sofe weifen laffen 1). Bernach aber, als die Stadt Genua sich entschloß zwei von Abel öffentlich an ihn abzuordnen, gab er die Gefangenen frei, und die Stadt trat weber jum lombardischen Bunde ( die fortwährenden heimlichen Unfeindungen der Aleffandriner, hinderten es), noch vergab fie fich irgend ein Recht gegen den Raifer. Go blieb fie neutral und jum Theil mit Unterwerfung emporter Unterthanen beschäftigt wahrend biefer gangen Beit.

Die Bologneser, welche, wie oben erwabnt ward, im Julius 1234 in bas Modenesische eingefallen waren, berann: 1234 ten die Burg Bazano, legten S. Cefarev in Usche und zogen sich dann zurück. Der Landadel aus dem Frignano, der früber in Modena Bürgerrechte genommen hatte und sich von biefer Stadt mit Unglimpf behandelt glaubte, benunte biefe Beit bes Krieges zwischen Bologna und Modena und trat zu des Letteren Feinden über. Bartolomeo de' Frignanefi und Gualando da Serazuno an der Spige dieser Ritterschaft schlossen im November 1234 den Vertrag, der ihnen Schutz gegen Modena und ben freien Befit ihrer Schloffer ficherie, ben Bolognesern freies Geleit, Beiftand im Rriege und Nicht= aufnahme ihrer Geachteten gewährte, und aufferdem eine 216gabe vom Ertrag bes Getreibes und bie Dchfensteuer in ben Territorien des Frignano der Stadt Bologna zuschrieb 2), mos gegen die contrabirenden Capitane ihrerseits jeder 50 Lire er: hielt, um Waffen und Zeug jum Dienste Bolognas im Stande halten zu fonnen.

<sup>1)</sup> Caffari l. c. p. 466.

<sup>2)</sup> Savioli I. c. vol. III. part. II. p. 143. dipl. 603 findet fich bie Urfunde.

In berfelben Zeit brachen, ganz unabhängig von dem In= teresse der Lombarden, in der Romagna und in der Mark Uncona Kehden aus. Die Voatei von Urbino hatten die Grafen Tabbéo und Buonconte von Montefeltro; die Einwohner Urbinos wollten sich von der hergebrachten Abhangigkeit zu größerer Freiheit erheben und verweigerten gewisse Lehendienste. So ftritten fie mit ihren Berren, die an der Stadt Rimini einen Ruchalt fanden. Der kaiferliche Graf in der Romagna, bamals Carnelvare be' Giorgi hatte bie Sache zu entscheiben; aber nachdem die Urbinaten sich unterworfen hatten, wurden nicht alle Geifeln freigegeben. Die Cefenaten hatten fich für die Geiseln verbürgt und holten fie mit Gewalt aus Forlimpopoli, wo sie gefangen gehalten wurden. Von Ravennaten und Forlivesen begleitet fiel, um diese Gewaltthat zu ftrafen, Carnelvare in das Gebiet von Cefena ein; fofort zogen die Faentiner fur Cefena gegen Ravenna, verwufteten bas Stadt= gebiet, brannten die Burg von Cortina nieder. 218 auch ein bolognesischer Beerhaufen zu ihnen stieß, ward Raffanora be= rannt, und die Burgherren Jeremias und Unastasio von Do= lenta, welche Burgerrechte in Ravenna hatten und einem der angesehnsten Abelsgeschlechter im Ravennatischen angehörten, mufften fich ergeben. Dann führten Cefenaten, Bolognefer und Faentiner im Verein ben von den Navennaten vertrie= benen Bischof von Cervia zuruck 1).

Nach kurzem Waffenstillstande dauerte die Fehde auch im 1235 Jahre 1235 fort. Faentiner und Bologneser zogen gegen Forli. Die Imolesen und Graf Guido von Modigliana hielten zu ihnen. Die Forlivesen wurden geschlagen und auf ihre Stadt beschränkt, doch standen ihnen Konrad, der neue Graf der Romagna, und Buonconte von Monteseltro nehst den Riminesen bei, und die Modenesen achteten den Zeitpunct günstig, um in Verbindung mit Parma, Pavia und Pontremoli einen Einfall ins Bolognesische zu wagen. Die Belagerung ward ausgehoben; die Fehde ward in einer Reihe kleinerer Unternehmungen fortgesührt, die an sich zu unbedeutend sind, um eine nähere Darstellung zu verdienen. Die Verwüs

<sup>1)</sup> Savioli l. c. vol. III. part. I. pag. 105.

stung des Landes war die allgemeine Folge davon; auch gegen Ravenna zogen die Faentiner noch einmal und brannten Alles binter sich ab bis an die Thore der Stadt 1).

Menn wir Italien nordlich bes Apenning so gerriffen und voller Mord, Blut und Fehden sehen, so fehlte es boch auch in Toscana in Dieser Beit keinesweges an abnlichen Erscheinungen; nur hingen sie nicht so unmittelbar mit ben boch= ften politischen Thematen ber Beit zusammen wie bie Unge= legenheiten der Lombardei. Zerstreuter und unbedeutender find beshalb die Nachrichten, die wir hier fur eine langere Beit nachholen. Nachdem kaum ber Krieg zwischen Pisa und Florenz, bessen früher gedacht ward, beendigt worden war, und wahrend im Inneren von Florenz immer noch die Abels= parteien ber Guelfen und Ghibellinen einander entgegenstan= ben und von Beit zu Beit bie leidenschaftliche Aufregung ein= gelne blutige Auftritte berbeifihrte, begann die Republik Floreng im Sahre 1228 eine Febbe mit Piftoja, weil Diefe Stadt 1228 die von Montemerlo wider Recht zu beeintrachtigen schien. Die Eroberung bes Thates von Carmignano war die Frucht bes Krieges; die Pistolesen mussten die Burg von Carmianano schleifen lassen 2).

Im folgenden 1229sten Jahre überzogen die Sanesen 1229 Montepulciano mit einem Heerhaufen, was sie einem Bertrage, der frühere Fehden zwischen Florenz und Siena beendigt hatte, zu Folge nicht dursten, ohne den Frieden mit den Florentimern zu brechen. Die Florentimer sielen hierauf in das sanessische Gebiet ein, verwüssteten es, drangen im folgenden Jahre die Nadicosani vor und überschritten nach einer anderen Nichstung hin die Chianen, um auch das Gebiet von Perugia, welche Stadt es mit Siena hielt, zu verwüssten. Auf dem Rückzug brachen sie in die Vorstädte Sienas selbst ein und schleppten über 1200 Menschen gesangen fort. Zwanzig Burgen waren von ihnen auf diesem letzten Zuge gebrochen worden. Deszunerachtet nahmen 1232 die Sanesen Montepulciano, mach= 1232 ten die Einwohner zu ihren Unterthanen und schleisten die

<sup>1)</sup> Savioli l. c. p. 113 sq.

<sup>2)</sup> Riccordano Malespini ist. Fior. cap. 116. Leo Ceschichte Italiens II.

Festungswerke. Die Montepulcianer zu rachen, zogen die Florentiner abermals gegen Siena, brachen die Burg von Quercia und brachten die Burgherren gefangen nach Florenz 1).

Auch die folgenden Sahre dauerte diese Fehde fort, bis 1235 1235 die Florentiner so große Zurüstungen machten, daß die Sanesen, rings von verwüsteten Gegenden umgeben, sich versstanden Montepulciano auf eigne Kosten in den alten Zustand herzustellen und wieder frei zu geben. Aleinere Fehden zwisschen unbedeutenderen Städten?) oder mit Landadeligen oder dieser unter sich übergehen wir. Das Obige wird hinlängslich sein um zu zeigen, wie Toscana in dieser Zeit, wo die frühere höchste Gewalt des Kaisers keine Anerkennung sand in Folge der Kämpse mit der Kirche von Kom, wo aber neue Staaten weder in sich Gleichmäßigkeit und Harmonie noch nach aussen Umfang genug erlangt hatten, um Sicherheit und Ruhe zu garantiren, auch Toscana voller Unordnung und Geswaltthaten war.

In dieses Land wollte Friedrich den Geist der Ordnung 1236 zurückführen, als er im August des Jahres 1236 wieder durch das Etschthal nach Verona kann. Ihm voran waren schon im Mai 500 Nitter und 100 Armbrustschützen gegangen; sie hatten ihn in Verona erwartet, wo er mit noch 3000 Mann wieder zu ihnen stieß. Ezelin und die Montecchi in der Stadt empsingen ihn auf das freudigste 3). Die aus Mantua ver-

## 1) Malespini l. c. cap. 119.

- 2) Als bedeutender erscheinen noch Zwistigkeiten zwischen Lucca und Pistoja, die durch ein schiedsrichtertiches Urtheil des Podesta von Florenz 1228 beendigt wurden. Cf. Zacharia anecd. medii aevi. p. 373. dipl. 13. Im Jahre 1231 waren Florenz, Siena, Lucca und Pistoja, alle gegen Pisa, obgleich auch unter sich in Kampf. Ibid. p. 375. dipl. 14.
- 3) Der früher erwähnte Friede in der veronesischen Mark war gebrochen worden, als man Ezelin hinterbrachte, die veronesischen Guelsen wollten im Einverständniß mit Nizzard von S. Bonifazio und Uzzo von Este seine Freunde in Verona überfallen und tödten. Er eilte nach Verona, kam gerade zur rechten Zeit und trieb mit den Montecchis alle Guelsen aus der Stadt. Sosort standen nun aber auch beide Parteien in der Mark wieder einander entgegen. Nur die herren von Breganze

triebene ghibellinische Partei, die Heerhausen der Eremonesen, Modenesen und Reggianer, stießen zu ihm; so zog er in das Gebiet von Brescia und lagerte bei Montechiaro. Das Heer der Lombarden kam ihm entgegen, bestehend aus dem Kriegs= volk der Mailander, der Brescianer, aus den Anhängern Graf Rizzards von S. Bonisazio, also den veronesischen Guelsen, aus den Vicentinern, welche ihr Podeskà der Markgraf von Este sührte, endlich aus Ritterhausen von Treviso, Padua, Bologna, Faenza und aus den Herren von Camino 1).

Dhne mit den Lombarden zu schlagen, sührte der Kaiser sein Heer nach Eremona. In seinem Rücken aber verdanden sich die Guelsen der Mark auf das engste gegen das Haus Nomano und die Stadt Verona?). Ezelin verließ das kaiserliche Heer, allein er sühste sich zu schwach den vereinigten Feinden zu widerstehen. Er rief den Kaiser zu seiner Hülse, und dieser zog mit einer Nitterschaar in einem Marsche von Eremona dis zu der Burg S. Bonisazio. Nach kurzer Erholung setze er seinen Zug fort und erschreckte durch seine plötzliche Unkunst das guelsische Heer, das eben Nivalta belagerte, so, daß es sich gänzlich zerstreute. Vicenza, das dem Kaiser die Öffnung der Thore versagte, ward in Sturm genommen und zerstört 3), am 2ten November 1236.

Die Anordnung der vicentinischen Angelegenheiten und die Herstellung der Stadt übertrug Friedrich dem Ezelin, welscher Wilhelm de' Visdomini von Mantua als Vogt (Capistan) des Ortes einsehte. Aus dem Vicentinischen ging der Kaiser gegen Padua, verbrannte und verwüstete alle Ortschaften und drang die Castelsfranco vor. Dann zog er gegen Treviso; wendete sich wieder den deutschen Grenzen zu, woshin ihn neue Unruben riesen, und hinterließ Ezelin in einem

hatten sich wieder zu den Ghibellinen gewendet, sonst waren die Parteien componirt ganz wie zuvor. Cf. Verci l. c. vol. II. p. 109 sq. Als der Kaiser von Berona aus Boten an Azzo nach Bicenza sandte, nahm dieser sie gar nicht auf.

<sup>1)</sup> Savioli l. c. vol. III. part. I. p. 122.

<sup>2)</sup> Cf. Antonii Gadi chron. ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 82.

<sup>3)</sup> Cf. Rolandin. ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 207.

beutschen, vom Grafen Gebhard von Arnstein geführten, Heershaufen hinlangliche Macht zur Behauptung Veronas, Vicen-

zas und Baffanos gegen die feindlichen Guelfen.

1236 Das Tahr 1236 hatte in der Nomagna mit neuen Unsternehmungen Faenzas und Bolognas gegen Forli begonnen, und das Gebiet der letzteren Stadt war abermals bis vor die Thore verwüstet worden. Schon im Mai sammelte der kaisserliche Vicar ein Heer aus Navenna, Forli, Forlimpopoli, Bertinoro, Nimini, Meldola und Castelnuovo; die Grasen Malvicino da Bagnacavallo, Buonconte da Monteseltro und Ugo da Carpegna stießen zu ihm. Allein die Forlivesen, welche die Vorhut bildeten, liessen sich schlagen, und das ganze Heer richtete Nichts aus. Im Junius unterwarsen sich Forli, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola und Castelnuovo den Faenstinern; Montemaggiore, das eine deutsche Besahung hatte, musste sich ergeben, und Faenza schien eine Zeit lang die erste Stadt der Romagna zu sein 1).

1237 Im folgenden Jahre (1237) zogen die Bologneser gegen Mavenna; sie wurden von Faenza unterstüßt. Gesena war durch die mächtige Familie der Nighizzi zum Frieden mit dem Kaiser und seinen Statthaltern bewogen worden. Die Navennaten unterlagen, ihre Ortschaften gingen in Flammen aus, bis Simon, der Graf von Chieti, einen Zug apulischer Nitter und Saracenen, mit denen er zu dem Kaiser stoßen sollte, zu ihrer Husse herbeissührte. Die Bologneser zogen sich nun zurück, schleppten aber die Capitane von Medicina mit sich fort und liessen sie im Gesängniß zu Faenza umkommen.

Moch gegen Ende des Tahres 1236 war Nizzard von S. Bonifazio von Mantua unterstützt gegen Marcheria gezogen, nahm die Ortschaft ein und hieb die cremonesische Bestatung nieder. Ezelin dagegen und Gebhard von Arnstein schmiedeten Anschläge auf Padua. Die Paduaner, um jedem Angriff begegnen zu können, ernannten eine neue Behörde in ihrer Stadt, welche aus sechzehn Männern bestand und volle Gewalt hatte alle Sicherheitsmaßregeln zu treffen. Diese übergaben dem Markgrafen Azzo die Fahne und mit ihr die

<sup>1)</sup> Cf. Savioli l. c. vol. III, part. I. p. 124. 125.

Bertheidigung ber Stadt. Hernach fand sich, bag von ben Sechzehn Mehrere mit Ezelin in Berbindung waren. 2013 fie beshalb Alle bie Stadt raumen und nach Benedig gehen follten, warfen sie fich fast alle in pabuanische Burgen; nur ein fiebenzigiabriger Greis, Schinella be' Conti, gehorchte, und Urtuso be' Dalesmannini ward tren befunden; alle Ubrigen erklarte man bes Hochverraths schuldig. Sie wandten sich nun gang zu Ezelin 1). Marin Badoer aus Benedig, welcher Podestà von Pabua im Sahre 1237 war, verftarkte Monselice, 1237 die Burgen von Cartura und von Montagnone. Alles war umsonft. Um 19ten Februar zog Ezelin mit Gebhard und Alberich und einem bedeutenden Heerhaufen, bei Montemerto, Monteroffo und Montagnone vorüber, vor Cartura. Die Burg fiel noch an bemfelben Tage in seine Banbe. Der Befehls= baber von Monfelice, Pefce be' Paltinieri, war mit ihm in beimlichem Einverstandniß, und auch diefer Ort kam fofort in feine Gewalt. Um folgenden Morgen ließ er ben Markgrafen Uzzo fragen, ob er bes Raifers Freund ober Feind fei. Erschreckt burch Ezelins Glud und ben Berrath ber Paduaner, erklarte biefer, er wolle fich als bes Raifers Diener befennen, wenn man feine Besitzungen verschone.

Nun zog Ezelin gerade auf Padua und lagerte südwestlich von der Stadt, zwischen Roncone und Mandria. Die ganze Umgegend zeigte Feuersäusen, die aus niedergebrannten Ortschaften ausstiegen. Der Abel in Padua, größtentheils verswandt mit den zu Ezelin Übergegangenen oder mit den von ihm Gesangenen, erklärte sich immer lauter für Ezelin. Der Podestä verlor den Muth eine Stadt zu regieren, wo Volk und Abel sich trennten, während der Feind vor den Thoren lag, und Artuso de' Dalesmannini machte den Vorschlag die Stadt zu übergeben. Freilassung der Gesangenen, Verzeihung früherer Unbilden, Sicherstellung des Eigenthums und der Personen sowie der alten Freiheit der Stadt waren die Bezdingungen, unter denen Ezelin als Sieger in Padua einzog. Als er durch das innere Torreselle-Thor kam, össnete er den Helm und küsste es, und nahm dadurch Padua wie ein Vers

<sup>1)</sup> Verci l. c. vol. II. p. 126.

liebter ben lang ersehnten Gegenstand seiner Leidenschaft in

Besit.

Die Feinde Czelins wichen aus der Stadt; die Buruckbleibenden feierten feine Unkunft mit Festen und Spielen; er felbst schmeichelte biesen, ermuthigte jene zur Ruckfehr. Die Wahl des Podesta ward ihm übertragen, und er ernannte Si= mon Tiatino aus Upulien, seinen nahen Freund. Gebhard entfernte er, indem er ihn ermunterte bie Siegesbotschaft dem Raifer felbst nach Deutschland zu bringen. So im Besitz von Berona, Vicenza, Padua und Baffano, von Deutschen und Saracenen unterftußt, gebot er im Grunde ichon als Berr über die Mark. Treviso ergab sich im Marz freiwillig; Fer= rara ward burch Salinguerra bewogen fich wieder für die ghibellinische Partei zu erklaren. Die Burg Montagnone, ber Bufluchtsort fur feine entschiedensten Gegner in Padua, ward bierauf belagert; aus Padua Geifeln genommen; viele Edle verhaftet. Wahrscheinlich wurden wirklich von der Gegenpartei fortwährend Berrathereien angesponnen, und Ezelin, von Lug und Trug umgeben, hatte gulegt fein Mittel fich festzustellen als den Schrecken. Biele der festen Bauser seiner Feinde in Padua ließ er auf den Grund zerftoren und ihre Guter zog er ein. Giordano Forzat, den Abt von S. Benedetto, der au allen Beiten unter feinen Feinden bes hochften Unfehns ge= nossen hatte, ließ er gefangen nehmen 1), und er gerieth in entsetliche Wuth, als der Bischof die Vorrechte der Kirche ge= gen ihn geltend machen und durch feine Vorwurfe Giordano befreien wollte.

Die Intercession der Kirche war es, die nun seit fast zwei Sahrhunderten alle weltliche Gewalt in Italien geshemmt und vernichtet hatte, die fortwährend eine Gegenspartei hielt. Ezelin fühlte, daß er vor Allem diesen Halt der Guelsen mit Füßen treten musse, wenn er irgendwie zu klaren Verhältnissen kommen wolle, und er erklärte deshalb dem Bischof, er lasse mit sich nicht länger Spott treiben 2),

1) Cf. Rolandin. ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 217.

<sup>2)</sup> Gerardi Maurisii hist, apud Muratori scr. vol. VIII. p. 50. "— ira et indignatione maxima commotus, nolens ab aliquibus laicis vel clericis in opprobrium sui et imperatoris impune con-

und legte ihm die Gewährung einer großen Caution auf. Es war dies das ganz zweckmäßige Verfahren; da die Kirche alle menschliche Verhältnisse nach einem ausser dem Leben liezgenden abstracten Gedanken zuschneiden wollte und deshalb stets von neuem jede Gestaltung derselben anseindete, die jenem Gedanken nicht ganz entsprach, blieb am Ende denen, die sich weder diesem Gedanken sügen noch sich überall äffen und beunruhigen lassen wollten, Nichts übrig als die sürchterlichste Gewalt zu brauchen, deren Unwendung freilich die Menschen auch entsittlicht und verhärtet, aber in gewissen Fällen eines Mannes allein würdig ist.

Viele Geistliche slohen nun aus der Stadt; zweihundert Ritter, unter ihnen die meisten Verdächtigen von Abel, führte der Podesta den Ravennaten gegen Bologna zu Hüsse; und Ezelins Bruder, Alberich, zog unterdessen im Vicentinischen herum und brach die Burgen derer, die noch bei der guelsischen Partei beharrt waren. Ezelin selbst gebot überall. Im Julius zog er vor die Burg S. Bonisazio, die sein Nesse Leonisso, Rizzards und Cunizzas Sohn, vertheidigte; er gab das Unternehmen auf, als Friedrich im August 1237 wieder das Etschthal herab kam.

Der Kaiser hatte in Deutschland schnell allen Unordnungen gesteuert, hatte seinen zweiten Sohn Konrad zum römisschen König erwählen lassen, und kam nun mit zahlreicher Begleitung nach Italien zurück, wo bald alle Ghibellinen der veronesischen Mark und der Lombardei und 10,000 Saracenen, die er sich aus Apulien zusühren ließ, zu ihm stießen. Jacob von Carrara aus Padua und Azzo von Este, die beiden ausgesehnsten Männer unter Ezelins Gegnern, kamen Friedrich schon in Tribent entgegen; doch hörte er sie erst, als auch Ezelin zugegen war, der jest von Friedrich in jeder Weise ershoben und gepriesen ward. Graf Rizzard von S. Bonifazio und die Stadt Mantua, in welcher er sich zulest größtentheils ausgehalten hatte, suchten und erhielten ebenfalls des Kaisers Enade. Die Sinnahme vieler Burgen, namentlich der von

temni, ab ipso episcopo pignus duo millium marcarum argenti abstulit in continenti, et eidem de praedicto facto imposuit silentium."

Montechiaro 1) im Brescianischen, war der Übergabe von Manztua vorangegangen 2). Überall schien Friedrich durch seine

bloße Erscheinung obsiegen zu sollen.

Unter diesen Umständen mussten die Mailander billiger Weise besorgt werden, denn auf sie, als auf das Haupt des Bundes, richtete sich natürlich des Kaisers Jorn am meisten. Sie wendeten sich an Gregor. Das Verhältniß zwischen Friedzich und dem Papste gestaltete sich täglich klarer. Der Kaiser sah immer mehr ein, daß an allen Verwirrungen und Hindezungen in Italien nur die eigenthümliche Stellung der Kirche Schuld sei, und daß er seine Plane ohne zu ängstliche Rückssicht auf diese, die ihm nie ganz freund sein konnte, solange er als weltlicher Fürst sich ihrem Princip nicht sügen wollte, durchsühren oder gänzlich ausgeben müsse. Er hatte sich schon sür das Erstere entschieden und ließ die päpstlichen Legaten, als sie sich für Mailand verwenden wollten, nicht vor.

Die Grunde, welche im Einzelnen auf bes Raifers Unficht eingewirft und ihn zu bem gedachten Verfahren bestimmt hatten, mochten etwa folgende gewesen sein. Einmal wollte Gregor die Staatseinheit des sicilischen Reiches, wie fie Fried= rich verfocht, indem er den Geistlichen keine Exemtion von weltlichen Gerichten zugestand, wo sie weltlich gefündigt hat= ten, indem er fur ben Staat wichtige geiftliche Stellen als Staatsoberhaupt felbst befette, und endlich die Beiftlichen, die vom Staate Schutz und Sicherheit genossen, zwang von ihren Gutern zu ben Staatsbedurfniffen beizutragen: - biefe Einheit bes Staates, die keine politische Trennung in eine ber Geiftlichkeit überwiesene Sphare und in eine weltliche zu= gab, wollte Gregor nicht zugestehen, und hatte deshalb fort= wahrend die letten Sahre mit Friedrich unterhandelt. Ferner eiferte der Papst gegen die Saracenen, die in Sicilien zum Theil noch geduldet, jum Theil in Upulien angesiedelt worden waren; es war ihm ein Argerniß, daß an ihnen ber Raiser einen Rudhalt hatte, ben fein Bannfluch zum Wanken brachte. Dies alles hatte Friedrichs Bitterkeit und Argwohn genahrt,

<sup>1)</sup> Chron. Parmense ap. Murat. vol. IX. p. 767.

<sup>2)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1237.

und die Nachricht, Gregor habe die Mailander mit großen Summen unterstützt, fand deshalb nicht bloß vollkommenen Glauben bei ihm, fondern gab auch für sein späteres Handeln den Ausschlag. Alle Friedensvermittelungen des Papstes waren seit dieser Zeit fruchtloser als zuwor, und Friedrich bestand darauf, den Lombarden die von ihnen usurpirten Nechte des Kaisers und die der Herzöge, Grasen, Markgrasen und Visschöfe wieder abzuzwingen. Früher, so erklärte er, habe er sich erboten ihnen, wenn sie sich unterwersen wollten, mehr zuzugestehen, als das strenge Necht erlaubt hätte 1); nun aber verlange er Unterwerfung.

Es war in der That lächerlich, daß der Papst bei so bewandten Umständen daran dachte, durch das Dringen auf einen Kreuzzug gegen Ende Octobers 1237 den Kaiser entser: 1237. nen zu wollen. Friedrich suhr in der begonnenen Eroberung des Gebietes von Brescia sort, und zu Ansang Novembers sielen die Burgen Gambara, Gotolengo, Prà, Alboino und Pavone in seine Gewalt; er wollte eben über den Oglio gezhen, als ihm die Mailänder und Piacentiner 2) mit ihren Hussen aus Alessandria, Bercelli und Novara entgegenz kamen. Sie legten ein sesses Lager an und hinderten den Kaiser, dem sie der Anzahl nach ziemlich gleich standen, an weiteren Unternehmungen 3). Nur der Oglio trennte die Heere, doch waren die Lombarden so gut gestellt, daß sie wezder leicht anzugreisen waren, noch auch nur der übergang über den kleinen Fluß erzwungen werden konnte.

Was Friedrich mit Gewalt nicht erreichte, gelang ihm durch List. Scheindar suchte er Frieden zu erhalten und knüpste Unterhandlungen an; dann, als diese Unterhandlung abgelehnt ward, schien er an allem Ersolg zu verzweiseln; sein Heer trennte sich in mehrere Hausen und zog in verschiedenen Richtungen auseinander. Plöglich war aber das Heer in der Richtung von Eremona vereinigt über den Oglio gezogen, und num sührte er es in größter Eil gegen die Lombarden, die sich

<sup>1)</sup> v. Raumer Sobenft. 286. III. G. 751.

<sup>2)</sup> Petri de Vineis epist. lib. II. ep. I. ed. Iselii p. 235. 236.

<sup>3)</sup> v. Raumer hohenft. Bb. III. G. 753.

unterdeß, erfreut über das Verschwinden des kaiserlichen Bee=

res, in bas Bergamaschische gezogen hatten.

Um 27. November traf des Raisers Borhut auf den tom= bardischen Heerhaufen. Sie bestand aus Saracenen und war schon zum Weichen gebracht, als Friedrich und Ezelin die übri= gen Saufen berbeiführten und eine entsetliche Metelei be= gannen.

In Mailand hatte seit mehreren Sahren ein angesehner Rittersmann, henrico ba Monza, eine ber heiligen Schaar bes Gorgias ahnliche Berbindung unter bem Namen ber Gocietà be' Forti gebildet. Es waren bie tapfersten Junglinge ber Stadt, benen die Vertheidigung bes Fahnenwagens in ben Schlachten anvertraut mar 1); sie waren ber Kern bes Beeres und hielten die Schlacht gegen Friedrich, die in der Gegend von Cortenuova vorfiel, bis dur Nacht, wo bann bie Lombar= ben an schleunigen Ruckzug bachten. Es war unmöglich ben schweren Fahnenwagen in ber sumpfigen Gegend fortzubringen; man nahm also die Hauptfahne und bas goldne Kreuz ab und hoffte wenigstens diese Kleinode zu retten. Alles war umsonft; mit dem fruhsten Morgen griff Friedrich schon von neuem an, und ber Lombarden bemächtigte sich dumpfe Verzweiflung. Sie lieffen sich fast wehrlos todten und gefangen nehmen 2).

Gefangene und Tobte mochten gegen 10,000 fein 3). Der Ersteren waren besonders viele, weil sich Bergamo fofort, nachdem der Raifer ben Sieg erfochten hatte, zu ihm wandte und beffen Einwoher die fluchtigen Mailander verfolgen halfen. Unter ben Gefangenen war Pier Tiepolo von Benedig, ber damalige Podesta von Mailand. Auf bem eroberten Fahnenwagen gebunden ward er im Triumphe nach Cremona ge= bracht; der Wagen ward von einem Elephanten den Friedrich besaß gezogen. Spater wurde Tiepolo nebst anderen Gefan=

genen nach Apulien geführt.

Den Fahnenwagen sandte Friedrich den Romern, unter

<sup>1)</sup> Giulini l. c. vol. VII. p. 488.

<sup>2)</sup> Petr. de Vineis l. c. ,de hostibus quotquot voluit quisque de nostris occidit, et quot voluit captitavit.

<sup>3)</sup> Giulini vol. VII. p. 519.

benen, feit ber Senator im Interesse bes Papstes war, bie Kamilie ber Frangipani wieder die ghibellinische Partei führte. Es kam in Folge der Parteiung 1237 zu einer zwiespaltigen Senatorenwahl 1): eine Partei wahlte Giovanni de' Poli, die andere Giovanni de' Cenci. Cenci schloß sich gang an den Raiser an; um bas Bolf zu gewinnen, erließ Friedrich, indem er ihnen den mailandischen Fahnenwagen übersandte, ein pomphaftes Schreiben an die Romer, in welchem er feine Stellung zu ihnen der der alten In.peratoren zum romischen Volke verglich, und fo entzuckt wurden fie uber biefe Chrenbezeu= gung, daß sie ben geschenkten Wagen feierlich auf bem Ca= pitol aufstellten 2). Der Papft verließ bald darauf bie Stadt und zog nach Unagni. Friedrich war wahrscheinlich Ende De= cembers 1237 nach Deutschland geeilt, wo feine Unwesenheit nothwendig war. Doch war er schon im Februar 1238 wie= 1238 ber im oberen Stalien, und bald darauf widerfuhr ihm man= ches Freudige in feiner Familie. Isabella, feine Gemablin, ge= bar ihm noch im Februar einen Sohn, ben er wieber Beinrich nannte, und im folgenden Fruhling vermablte er feine unebeliche Tochter Selvaggia mit Ezelin von Romano zu Verona.

## 3. Italien bis auf Gregors IX. Tod.

Smmer beutlicher muffte es jedem fraftigen Manne in Stalien werden, daß man nur die Wahl habe, Ordnung im Leben mit Feuer und Schwert und heilloser Graufamkeit herzustellen, oder fich von dem weltlichen Gewirr guruckzugiehen. Die welche jenes versuchten, und zu ihnen ward durch seine Natur Ezelin geführt, hatten zulett nirgends einen Salt und eine Quelle fur die Pronung, die sie einführen wollten, als in ihrer eignen subjectiven Energie. Dadurch erhielt ihr Thun von vorn herein den Anstrich des Willkurlichen, wenn ihm auch ein mahres Bedurfniß bes Geiftes zu Grunde lag; indem sich aber nothwendig mit ber Gewalt, die sie anwendeten,

<sup>1)</sup> Wie auch in anderen Stadten oft bie verschiedenen Factionen ver-Schiedene Podeftaten aufstellten.

<sup>2)</sup> Lebret Gefch. v. Stalien Bb. II. G. 679.

auch die Energie derer steigerte, die sich in ihre willkürlich beliebte Ordnung fügen sollten, wurden jene zu wahren Tyzrannen, die, nachdem sie erst der Schrecken vor ihren eignen Blutthaten ereilte, nur in Strömen von Blut den Glaaben an eine Festigkeit und Fortdauer des eignen Bestehens sich gegenständlich machen konnten.

Sichtbar war die Einwirkung bes strengen Ezelins auf Friedrichs Unsicht. Ezelin hielt die Guelsen für unverbesserlich, solange ihnen nicht alle Sehnen durchschnitten seien, und der Raiser, als nach langem Zögern und nach Unterwerfung fast aller übrigen Städte des sombardischen Bundes und des Markgrafen Bonisaz von Monferrat unter des Kaisers Hoheit, auch die Mailander.), Bologneser, Brescianen, Piacentiner, Alesandriner, Faentiner und Comaschen Gnade suchten, verlangte von ihnen Unterwerfung ohne alle Bedingungen, wodurch er

sie zu verzweifelter Nothwehr forttrieb 2).

Friedrich hatte bei Gelegenheit der Hochzeit seiner Tochter 1238 mit Ezelin im Mai 1238 eine Versammlung aller ihm treuer Stände des oberen Italiens gehalten, und zunächst die Unterwerfung von Brescia beschlossen. Im Julius sammelte sich das Heer des Kaisers zu Goito; ausser den italienischen Ghibellinen welche ihre Heerhausen hieher sührten, kam König Konrad aus Deutschland mit einem Zuge von Nittern herbei, und Graf Thomas von Acerra sührte Mannschaft aus dem sicilischen Neiche zu. Um Iten August begann die Belagerung von Vrescia; sie zog sich in die Länge und die Leidenschaft steigerte sich von beiden Seiten so, daß Scenen wie sie Friedrich I. in Grema erlebt hatte wiederkehrten. Zulest war Alles umsonst; der Kaiser schloß im October einen Wassenstillstand mit den Brescianen und ging nach Eremona zurück.

<sup>1)</sup> Herr v. Raumer (Hohenst. Bb. IV. S. 9.) ist der Meinung, nur von den Mailandern habe Friedrich Ergebung auf Enade oder Ungnade verlangt, und er schliesst dies aus einem Schreiben, nicht des Raisers, sondern anderer ihn begleitenden Fürsten. Daß diese ihre Vermittelung versuchten, war natürlich, aber weshalb die anderen bedrohten Städte ausser Mailand einen Vertrag nicht hätten wenigstens versuchen sollen, wenn ihn der Kaiser gestattete, läst sich nicht absehen.

<sup>2)</sup> Savioli annal. Bolognesi vol. III. part. I. p. 139.

Während dieser Belagerung war aber fast auf allen Seiten des oberen Italiens zugleich gekampst worden. Eine zweite Abtheilung des kaiserlichen Heeres hatte Alessandria belagert '). Die einander seindlichen Stådte der Lombardei unsternahmen einzelne Züge gegen einander, und Ezelin hatte in der veronesischen Mark alle Hände voll zu thun.

In Padua hatten viele der angesehnsten Einwohner sich verschworen die Stadt wieder von Ezelins Herrschaft frei zu machen. Un der Spike der Verschworenen standen Uzzo von Este und Zacob von Carrara; ihnen sollte, wenn sie mit einem Heranzögen, ein Thor geöffnet werden; allein ehe sie noch mit den Ihrigen an die Stadt herankamen, war Ezelin gewarnt, und das Volk unter den Wassen. Ulle Thorwachen waren gewechselt worden, und als Ezelin mit der deutschen Besahung einen Ausfall machte, ergriffen Estes Leute alle die Flucht?). Sacob von Carrara sloh nach seiner Burg von Ugna, wo er von Ezelin gesangen genommen ward. Seit dieser Zeit nannte das Volk in der Mark überall Ezelin schlecht; hin "der Herr," oder "unser Herr 3)". Sacob erhielt gegen das Versprechen treuen Gehorsams mit den anderen Verschwozrenen die Freiheit.

An Addo Nache zu nehmen, war nun Ezelins Wunsch; Addo warf sich nach Rovigo. Este ward von Ezelin eingenommen und mit Saracenen besetzt. Bald hernach ging ber Letztere nach Verona, welcher Stadt er eine neue Versassung zu geben beabsichtigte. Bisher hatten ben Rath oder die Cre-

<sup>1)</sup> Petri de Vineis ep. lib. II. ep. 39. ed. Iselii pag. 322.
— "duas de nostris rebellibus fortes et fortissimas civitates Brixiam scilicet et Alexandriam eodem tempore, divisis nostrorum exercituum copiis, sic instanter obsedimus."—

<sup>2)</sup> Verci vol. II. p. 158.

<sup>5)</sup> Cf. Rolandin. ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 221. — "Qui autem nunc sunt in civitate et burgis Paduae omnes quasi se asserunt ab hac die in antea Domini Eccelini amicos et de ipsius parte se dicunt: incipientes nunc ipsum, quasi per excellentiam, Dominum nominare, nomen ejus proprium per summam reverentiam subticentes." — "Hoc plene notavit ille, quem omnes de Padua, immo verius fere de tota Marchia Dominum appellabant.

benza der Stadt achtzig Manner patricischer Abkunft gebildet; er vermehrte ihn auf 500 aus Patriciern und Kausseuten gemischt; die Vorsteher der Zünfte, hier Gastaldi genannt 1), ershielten auf die öffentlichen Verhältnisse bedeutenden Einsluß. Durch die Gunst des Volkes, die er durch diese Verfassung, welche die Patricier beschränkte, gewann, hosste er in Verona fürstliche Gewalt zu gründen.

Als die neuen Einrichtungen angenommen waren, theilte er die Stadt in fünf Quartiere, jedes Quartier bildete eine politische Gemeinde für sich. Tedes hatte drei Altesten (anziani), acht Gastalden, sechs s. g. Bürger und einen Juristen; diese versammelten sich täglich im Stadthaus und pslogen Nath. Alle Amter welche Geld einbrachten, wurden verloost; kurz, Ezelin war Meister darin, das Volk mit dem Abel zu entzweien, es zu Geschäften zu rusen, denen es nicht gewachsen war und deren Wesentliches es gern durch Ezelins persönliches Eingreisen abgemacht sah, um aus der Verlegenheit zu kommen; endlich auch dies verstand er, alte eingelebte Ordnungen mit Füßen zu treten und an ihre Stelle aus kahlem Verstande geschassen Su treten und an ihre Stelle aus kahlem Verstande geschassen Su treten und an ihre Stelle aus kahlem Verstande geschassen Schematen zu sehen, mit denen Niemand innig sich befreunden konnte.

Dieser Versuch Ezelins zeigt uns, daß wir uns Zeiten nahern, wo immer mehr alles germanische Überbrachte Sinn, Verstand und Harmonie mit anderen Instituten des Lebens verlor, und an dessen Stelle wieder allmälig jener politische Sinn antiker Staaten, wie sie ihn in den Zeiten der höchsten Blüthe ihrer Literatur hatten, trat, welcher alle Verhältnisse durch Reslerion zu gestalten und nur auf das im Augenblick Vorliegende, nicht auf dessen historische Beziehungen Nücksicht nehmen wollte. Wir nahern uns dadurch zugleich dem Ende der Entwickelung jener ersten Gestalt italienischen Lebens, welche ein fortgesetzer Kampf der aus dem römischen Imperatorenzreiche überbrachten Institute, Rechte, Gesinnungen und Kenntz

<sup>1)</sup> Der Name Gastalben für Zunstvorsteher spricht für bie Ansicht, daß die Zünste in Verona noch aus der Römerzeit sich erhalten hatten, daß sie bei der Eroberung durch die Lombarden zinspslichtig und an die Spize einer jeden ein lombardischer Gastald oder Fremdenrichter gestellt ward.

nisse, sowie der eben daher stammenden Kirche gegen das eingewanderte germanische Wesen ist, welches lettere seit ter Mitte des 13ten Jahrhunderts nur noch in einzelnen Trum=mern, nirgends in geistigem Zusammenhang in Italien gesun=den wird.

Von Verona musste Ezelin wieder nach Padua eilen. Uzzo hatte Este erobert, und sein Einfluß brohte in Padua neue Verschwörungen zu erzeugen. Im Januar 1239 kam Fried=1239 rich selbst wieder von Cremona nach Vicenza. Er hatte vor= ber mit Genua unterhandelt, um es fur sich zu gewinnen. Immer noch schied sich ber Abel ber Stadt in eine bem Rai= fer und in eine ben Lombarden geneigte Partei. Nun hatte es fich getroffen, daß unter ben Wahlmannern, welche fur bie Podestatenwahl ernannt waren, im Jahr 1237 funf Berrn Paolo da Soreffina aus Mailand mahlten, einer aber miber= sprach. Da Einmuthigkeit gefodert ward, so wollte die kai= ferliche Partei den guelfischen Podesta, ber 1238 die Stadt re= gieren sollte, nicht anerkennen, und es fam zwischen bem Abel fast täglich du Kampfen in der Stadt. Aus ihren festen, thurmbewehrten Saufern kamen die Edlen nur in Harnisch und Rustung von Dienerhausen umgeben heraus 1), und tag= lich wuchs der Kriegszustand, bis des Erzbischofs schiedsrichter= licher Spruch die Rube herstellte und Paolo als Podestà an= erfannt ward.

Sein Regierungsjahr brachte manches Unglück: Savona empörte sich; die genuesische Burg bei der Stadt ward von den Einwohnern genommen. Albenga, Porto Manrizio, Benstimiglia, alles den Genuesern unterworfene und durch von ihnen bestellte Podestaten regierte Ortschaften, solgten Savonas Beispiel. Diese Zeiten der Bedrängniß glaubte Friedrich benuchen zu müssen: er schiefte Boten nach Genua, welche den Eid der Treue soderten. Die Genueser zögerten unter dem Vorwand, ihre Gesandten würden an des Kaisers Hof kommen. Sie erschienen dann auch und leisteten den Eid der Treue; unterdeß war der Ausstand und weitere Verhältnisse einzals neue Boten des Kaisers kannen und weitere Verhältnisse einz

<sup>1)</sup> Caffari l. c. p. 477.

leiten wollten, scheiterte Alles, weil Folco Guercio, ein anges sehner Einwohner der Stadt, die Unterhandlung nicht vor dem Nath, sondern vor der ganzen Bürgerschaft geführt wissen wollte. Als dies nämlich zugegeben war, ließ der mailändische Podestà des Kaisers Briese und in ihnen anstatt der Ausdrücke juramentum sidelitatis et hominii die anderen juramentum sidelitatis et dominii lesen, worauf die Genueser, empört über die ihre Freiheit bedrohenden Foderungen, sich an den Papst eng anschlossen und ihre Republik unter die Schushos

heit G. Petri und Pauli stellten 1).

Eigenthumlich wirkten in dieser Beit auch die Verhaltnisse Sardiniens wieder einmal auf Italien ein. Es ift früher ergablt worden, wie es dem Richter Boriso von Arborea, als er von Friedrich I. die Krone empfangen hatte, weber gelang fich der Oberhoheit über die anderen Judicate der Insel zu bemachtigen, noch auch nur ben Genuesern seine Schulden zu gablen, wie hierauf die Genueser sein Judicat und einen grofien Theil der übrigen Insel besetzten und durch das Wider= ffreben Pisas, welches sich in anderen Theilen behauptete, un= sichere Verhaltnisse entstanden. Die Richter schlossen sich bald an die eine bald an die andere Stadt an. Unch ber Papft hatte von jeher Hoheitsrechte in Unspruch genommen, und ber Erzbischof von Pisa hatte früher die Insel als papstliches Le= ben erhalten; so war sie zuerst an die Stadt gekommen. Von Beit zu Beit ward bie papstliche Lebenshoheit von Pisa und Genua, zuweilen auch von den Richtern, die sich unabhangig von ben Stadten zu benehmen suchten, anerkannt; was ihr aber allein eine wirksamere Geltung verschaffte, war der Befit welchen die Richter von Cagliari auf bem Festlande Staliens hatten, namlich die papfiliche Landschaft ber Massa Marittima gehörte ihnen unter dem Titel einer Markgrafschaft.

Ein Pisaner, Ubaldo Visconti, setzte sich hierauf mit Geswalt in den Besitz des Judicats Cagliari; er heirathete Ades lasia, die Erbin der Judicate Torre und Gallura, und fand sich so als Herrn des größten Theiles der Insel. Um vom Bann, der ihn getrossen hatte, gelöst zu werden, erkannte er

<sup>1)</sup> Caffari l. c. p. 479.

bie påpstliche Lehensherrlichkeit, und alle seine Besitzungen sollte ber påpstliche Stuhl unmittelbar erben, wenn er kinderlos stürbe. Dennoch, als Ubaldo 1238 starb, erhielt das Judicat 1238 Cagliari sein Sohn aus anderer Che oder sein Vetter Giozvanni Visconti, und das Schicksal von Abelasiens Besitzungen hing von einer zweiten Heirath ab. Kaiser Friedrich vermählte, zum großen Verdruß des Papstes, im October 1238 seinen natürlichen Sohn Enzius mit Adelasien, und dieser, der den közniglichen Titel annahm, nannte sich bald König von Sardiznien, bald von Torre und Gallura 1).

Es scheint dies gab bei Gregor den Ausschlag; sein Gesfandter bei den Mailandern trat nun offen gegen den Kaiser auf. Da indessen Friedrich schon langere Zeit nicht mehr auf die Freundschaft des Papstes gerechnet hatte, anderte dessen

offne Feindschaft junachst Richts in den Berhaltniffen.

Von Vicenza kam Friedrich nach Padua, wo er auf das feierlichste empfangen ward und långere Zeit verweilte. Noch feierte er freudig den Palmsonntag 1239 hier, während Grez 1239 gor zu derselben Zeit schon den Bannsluch gegen ihn schleuz derte 2), weil er von einer päpstlichen schiedsrichterlichen Verzmittelung seiner Angelegenheit mit den Lombarden Nichts wissen wollte 3).

Friedrich sah die fast allgemeine Losgerissenheit von der Kirche in Italien, allein er bedachte nicht, daß unter dem nominellen Interesse der Kirche sich die reellen sehr vieler Menschen vereinigen liessen, die weder fromm noch dem Papste im Übrigen ergeben zu sein brauchten. Seine Feinde hatten nun einen Mittelpunct an dem Papste, und dieser gebot in der That über sehr bedeutende Streitkräfte: denn seit der Sohn des Dogen von Venedig, Tiepolo, dei Cortenuova gesangen und schimpslich behandelt worden war, hatte sich Venedig gleich

<sup>1)</sup> v. Raumer hohenft. Bb. IV. G. 15.

<sup>2)</sup> Cf. Rolandin. ap. Murat. scr.-VIII. p. 226.

<sup>3)</sup> Die Aufgahlung ber einzelnen vom Papft bei ber Bannung ans gegebenen Grunbe fur biefen Schritt findet man bei v. Raumer Bb. IV. S. 20. 21.

Genua unter S. Petri und Pauli Schutz begeben 1), so baß also die Guelsen von Genua an, durch Alessandria 2), Maisland, Piacenza, Bologna, Faenza und Navenna 3) eine Kette bilbeten, die ihr letztes Glied wieder in Venedig hatte.

Den Gründen, welche der Papst für seine Bannung ans geführt hatte, vollkommen genügende Antworten und Gegensgründe entgegenzusehen \*), musste Friedrich leicht werden; allein alle die, welche gegen den Kaiser waren, betrachteten die Motive des Papstes als das ganz Untergeordnete bei ihrer Anerkennung des Bannes, da ihre eigenste und persönlichste Stellung ihnen ein feindliches Benehmen gegen Friedrich unserlässlich machte. Es hat mehr ein literars und kirchenshistorisches, als ein politisch shistorisches Interesse, die einzelnen von beiden Seiten gewechselten Schriften durchzugehen, denn im Ganzen wurde Nichts durch sie bestimmt; materiellere Beziehunsgen als diese von talentvollen und redegeübten Männern aussgearbeiteten Declamationen waren und blieben die hauptsächslichste Quelle der Begebenheiten.

In der veronesischen Mark, wo sich Friedrich eben aufhielt, schien seine Partei durchaus obgesiegt zu haben. Uzzo hatte ihm seine Burgen gedffnet bund durch Auslieserung seines Sohnes Ninald und Abelasiens, (dessen Gemahlin, der Tochter Alberichs von Romano) als Geiseln seine Gnade gewonnen. Kaum aber wandte er den Rucken, als Alberich,

<sup>1)</sup> Caffari l. c. p. 479. — Andreae Danduli chron. lib. X. cap. 5. pars 20.

<sup>2)</sup> Unbegreiflich ist mir, aus welchem Grund Herr v. Raumer Alessandria im Jahr 1239 ghibellinisch sein tässt (Hohenst. Bb. IV. S. 54). Gregor rühmt die merita sidei von Alessandria noch im Mai 1240. Cs. Morion di mon. Aquens. vol. I. pag. 213. dipl. 201.

<sup>3)</sup> In Ravenna, wo die Zeit über die Ghibellinen geherrscht hatten, vertrieb Paolo Traversari mit Hulse der Bologneser und Benezianer der en Haupter und machte die Stadt guelsisch im Februar 1239. Savioli vol. III. part. I. p. 147.

<sup>4)</sup> Man findet biefe Grunde ausführlich bei v. Raumer hohenft. 186. IV. S. 22—25.

<sup>5)</sup> Cf. Rolandin. ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 227.

erzurnt über die Wegführung feiner Tochter und feines Schwiegersohnes nach Apulien, sich mit den Berren von Camino ver= band und im Mai Treviso einnahm 1). Wuthend fehrte Friedrich nach Padua guruck und sammelte schnell ein Beer; Ezelin und U330 waren in feiner Umgebung. 2113 die Trevi= faner Friedrichs Gnadenversicherungen nicht achteten, schenkte er Treviso und Castelfranco den Paduanern. Das Gebiet von Treviso und Bassano ward grausam verheert, boch vermochte Friedrich Caftelfranco, vor welchem Orte er mit bem Beere lag, nicht einzunehmen, und bediente sich einer Sonnenfinster= niß als eines Unglückszeichens, um die Belagerung mit Ch= ren abzubrechen. Er wandte sich gegen die Lombarden; als er bei der Burg S. Bonifazio vorüberzog, warf fich Uzzo von Este ploglich mit seinen Leuten hinein und vereinigte sich mit Rizzard. Alle Gnadenversprechungen Friedrichs waren um= fonft. Alle Freunde des Markgrafen im Beere wurden nun verhaftet und gefangen nach Parma und Cremona gefchickt. Die übrigen Unhänger Uzzos und Rizzards wurden (sie selbst und ihre Sohne) geächtet, ihrer Güter und Lehen verlustig erklart. Bon Berona aus besetzte der Raiser die Rlausen an der Etsch 2), und nachdem er Ezelin fast unumschränkte Ge-walt in Berona, Vicenza, Padua und Tribent anvertraut hatte, begab er sich wieder nach Cremona.

Alberich dagegen und die Trevisaner begaben fich mit allen ihren Besitzungen und Freunden unter den Schutz bes Pap=

stes, ber ihre Gefandten mit Freuden aufnahm 3).

Von Cremona zog der Kaiser gegen Bologna. Die Mostenesen führten ihm einen starken Kriegszug zu; aus Reggio, Parma, Cremona und Ferrara hatten ihn Reiterhausen versstärkt. Er belagerte Piumazzo, während die Bologneser, die

<sup>1)</sup> Der Unsicht einiger Geschichtschreiber zu Folge war das übertreten Alberichs zur guelsischen Partei Berabredung mit Ezelin; auf beiden Seiten hatten sie während des Kampfes gewinnen und sicher stehen welsten, mochte siegen welche wollte. Der treulosen, listigen Beit sähe dies Benehmen ähnlich; sichere Beweise sind nirg ids verhanden.

<sup>2)</sup> Cf. Rolandin. ap. Murat. scr. vol. VIII. pg 230.

<sup>3)</sup> Verci l. c. vol. II. p. 183.

zu schwach waren ihm in offnem Felde zu begegnen, das Mobenefische übersielen und sogar eine Vorstadt von Modena niederbrannten. Piumazzo und Crevalcore ergaben sich dem Kaiser; dann zog er den Pavesern zu Hülfe gegen Mailand, und sandte König Enzius als kaiserlichen Vicar von ganz Italien!) in die Mark Ancona, um den Papst näher zu bebrohen. Im September, als die Bologneser glaubten im Rücken des Kaisers unbestraft dessen Anhänger bedrängen zu können, erlitten sie von einem vereinigten Heere ihrer Keinde, welches der Graf von Chieti sührte, eine gänzliche Niesberlage?).

Mis Frucht bes Zuges gegen Mailand konnte Friedrich bas übertreten Comos zu seiner Partei ansehen; sonst zog sich ber Krieg, wie fast immer in dieser Zeit, in kleinen, Nichts

entscheidenden Unternehmungen hin.

Wahrend im oberen und mittleren Stalien ber Rampf mit den Waffen geführt ward, bediente sich Friedrich im sici= lischen Reiche seiner entschiedenen Dbergewalt, um alle Unbanger des Papstes zu verdrangen. Alle Dominicaner und Franciscaner, welche aus ben bem Raifer feindlichen Stadten gebürtig waren, mussten das Konigreich verlassen 3). Alle Barone und Nitter, Die sich bei irgend einer Gelegenheit für ben Papft gegen ben Raifer erklart hatten, wurden, befonders wenn ihre Guter an den Grenzen bes Kirchenstaates lagen, gezwungen dem Raiser in der Lombardei zu bienen. bischöflichen Rirchen mufften Rriegssteuern bezahlen; ebenso alle sibrigen Kirchen nach Maßgabe ihrer Guter. Wer von ben Unterthanen des Kaifers sich an des Papstes Sofe auf= hielt ohne aus dem Konigreiche verbannt zu fein, follte feine Guter verlieren, wenn er nicht fofort zuruckfehrte. Wer nach Rom reisen wollte, bedurfte eines besonderen Paffes vom Groß= Sustitiarius, sonst wurde er nicht wieder in das Land gelassen.

<sup>1)</sup> Die Urkunde, welche Enzius zum kaiserlichen Bicar in ganz Italien ernennt, vom 25sten Julius 1239, bei Savioli I. c. vol. III. part. II. pag. 181.

<sup>2)</sup> Savioli l. c. vol. III. part. I. p. 150.

<sup>3)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1239.

Alle Reisenden wurden durchsucht, ob sie nicht Briefe im Interesse des Papstes bei sich sührten, und wer derzleichen hatte, wurde gehängt. Das Kloster von Montecassino ward fast ganz ausgeplündert, und die Monche (bis auf acht, die man zu übung des Gottesdienstes bleiben ließ) mussten das Klosster verlassen 1).

Im Spatjahr wandte sich ber Raifer nach Toscana, um bas westliche Mittelitalien fo fest seiner Partei zu gewinnen, wie sein Sohn Enzius das öftliche, die Mark Ancona, schon gewonnen batte. 216 namlich biefer von bem Bolognesischen ber nach ber Mark vordrang, war zugleich aus Apulien ein gablreicher Seerhaufen herübergekommen. Enging nahm Macerata ein und griff trop ber Bertheibigungsanftalten bes Cardinal Giovanni da Colonna immer weiter um sich. In Toscana bedurfte es fast nur des Erscheinens des Raisers, benn das allezeit abibellinische Pisa war es jetzt um so mehr, ba die alte Rebenbuhlerin Genua fich fo eng an ben Papft ange= schlossen hatte. Aber auch das sonst mit Pisa verfeindete Lucca öffnete freudig die Thore; nur die Florentiner, beren Ritter= schaft Friedrich in ber Lombardei vor seiner Bannung gute Dienste geleistet hatte 2), sagten sich jest von ihm los und bildeten in Verein mit Perugia eine guelsische Partei in Toscana. Schon aus Feindschaft gegen Florenz und Perugia waren Siena und Arezzo kaiserlich. In ber Mark Ancona waren im Winter 1239 auf 1240 auffer Fano nur noch we= nige Orte Gregor ergeben, und als Friedrich einen Ginfall in das Spoletinische magte, unterlagen theils seinen Waffen. theils ergaben fich ihm, aus Feindschaft gegen bie trot ber faiserlichen Chrenschreiben mit bem Papft ausgesohnten 206= mer, Foligno, Drte, Città Caftellana, Sutri, Monteffascone und Viterbo. Bis fast an die Stadt Rom bin brangen Friedrichs Leute vor.

Die Bebrangniß, in welcher sich auf dieser Seite ber Papst befand, machte energisches Handeln seiner Freunde in der Lombardei nothig: sein Legat, Gregor von Montelungo,

<sup>1)</sup> Cf. Gattula access. ad hist. Mont. Cas. p. 800 et 331.

<sup>2)</sup> Malespini l. c. cap. 129.

schon im vorigen Sahre die Seele aller Unternehmungen der Guelsen, brachte schon im Februar 1240 in der Gegend von Verrara drei Heere zusammen. Eines, vom Podesta Nanieri Zeno von Bologna gesührt, bestand aus Nomagnolen; die Navennaten, an ihrer Spize Paolo Traversari, waren dabei. Ein zweites bilbeten die Mantuaner und die Guelsen aus der veronesischen Mark, Alberich, Uzzo, Nizzard von S. Bonisazio und Guerello von Camino, mit den Ihrigen. Hulfstruppen von Mailand, Breseia und Piacenza vergrößerten es. Die Benezianer unter Stephan Badoer bilbeten das dritte, welches die Wassercommunication abschnitt 1).

Salinguerra verlor ben Muth nicht; er hatte beutsche Ritter und Parmesanen und Modeneger bei sich in ber Stadt, und die Einwohner waren gut gefinnt. Erft im Mai, als Ugo be' Ramberti, ber Erste nach ihm an Unsehn, von ben Belagerern gewonnen worden war, und die Burger, weil die Kelder nicht bestellt werden konnten und der Handel lag, den Ruin ihres Gewerbes fürchteten, muffte Salinguerra bie Stadt übergeben. Als die Verbundeten in der Stadt waren, schütte jenen keine Cavitulation mehr, Paul Traversari warf ihm Untreue an seinem Lebensherrn dem Papste vor, und er ward zu lebenslänglicher Haft nach Benedig geführt 2). Die Stadt aber ward nach diesem Treubruch auch nicht mit Plunderung und mannichfachen Gewaltthaten verschont. Stephan Baboer von Benedig ward Podestà 3); die Saupter der Ghibellinen, die Familien Mainardi und Giocoli wichen aus der Stadt. Ferrara war gang ber papftlichen Partei gewonnen, und ber Markaraf von Este nahm in dieser Stadt wieder die Stellung ein, aus welcher ihn Salinguerra fruber verdrangt batte. Begen Ende des Sahres übergab ihm der Papft auch Argenta.

1240 Zwischen Bologna und Ferrara war schon am 2ten Julius 1240 ein Vertrag gegenseitiger Freundschaft und engen Zusammensgehörens geschlossen worden 4).

<sup>1)</sup> Savioli l. c. vol. III. part. I. p. 156.

<sup>2)</sup> Ricobaldi Ferrar. hist. apud Murat. scr. vol. IX. p. 248.

S) Cf. Rolandin. ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 234.

<sup>4)</sup> Savioli l. c. vol. III. part. II. pag. 185. die Urtunde Nr. 621

Wahrend Alberich mit den übrigen Guelsen vor Ferrara lag, war Ezelin vor Bassano gezogen und kam durch Vertrag in Besitz dieser Stadt. Dann verwüstete er das Gediet von Treviso und kehrte, nachdem er im Junius die Burg Narvesa zerstört hatte, beutebeladen nach Bassano zurück. In Padua suchte er hieraus von neuem angeknüpste Verbindungen mit den Guelsen zu zerstören. Wilhelm von Camposampiero sloh aus der Stadt nach Ferrara; seine Freunde, die Herren von Vado wurden in die Gesängnisse von Cornuda geschickt, ihre Güter consissirt. Ein gewisser Jugno, der die Paduaner zu Besreiung der Stadt von Ezelins Herrschaft ausgesodert, ward hingerichtet. Die von Vado ließ Ezelin vier Jahre später verhungern 1). Ühnliche Vorgänge wie in Padua hatten in Vicenza statt.

Während Ezelins Abwesenheit in Berona verlor Uzzo, ber in das Paduanische eingefallen war, ein Treffen. Ezelin muffte Tebald Francesco, bem Pobesta von Padua, die Gelegenheit dieses Sieges überlaffen, benn feine Unwefenheit war in Berona wegen angesponnener Verrathereien unumganglich nothwendig; jemehr Energie er im Herrschen entwickelt hatte, je= mehr war er gezwungen nun schon zu Erhaltung ber Berr= schaft zu zeigen; Sinrichtungen folgten auf Binrichtungen. Die Mantuaner machten einen Bersuch sich eines Theiles bes veronesischen Gebietes zu bemächtigen, erlitten aber eine gang= liche Niederlage bei Trevenzolo, wo der Podestà von Mantua erschlagen, der Feldhauptmann aber gefangen und nach Berona in Haft gebracht ward. Turisendo be' Turisendi, Berr ber Burg Offenigo, einer ber angesehnsten Guelfen von Berong, hatte sich schon fruber von Rizzards Partei getrennt, bem Raifer Treue geschworen und Ezelin feine Burg geoff= net 2). Dieser schien in Berona feste Macht zu erlangen.

Durch alle biese Bewegungen im Norden Italiens hatte sich der Kaiser nicht von Verfolgung seiner Bahn abziehen lassen. Von Upulien, wohin er aus dem Spoletinischen, nach einigen fruchtlosen Versuchen auf Nom, vorgedrungen

<sup>1)</sup> Verci l. c. vol. II. p. 193.

<sup>2)</sup> Ricciardi comitis vita ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 180. 181.

war <sup>1</sup>), zog er durch die anconitanische Mark wieder herauf und wandte seine Wassen gegen Navenna. Aus der Romagna stießen die vertriebenen Faentiner <sup>2</sup>), der Graf Tigrimo von Modigliana, die Malvicinen, die Forlivesen, die von Forlimpopoli, Bertinoro, Rimini und Imola zu ihm; aus Siena, Lucca, Pistoja und Arezzo zogen Ritter herbei. Noch ehe Friedrich die Belagerung Navennas begann, war das Haupt der Guelsen in dieser Stadt, Paul Traversari, gestorben <sup>3</sup>). Die Einwohner sandten dem Kaiser Friedensboten entgegen und ergaben sich. Der Erzbischof Friedrich büste für seine Unhänglichkeit an den Papst in einem apulischen Gesängnis. Die Herren von Polenta entgingen mit Noth der Hinrichtung; die Stadt ward wieder ganz ghibellinisch <sup>4</sup>).

Von Navenna wendete sich Friedrich gegen Faenza. Um ihn nach seinem sicilischen Reiche und von der Belagerung Faenzas abzuziehen, liessen die Benezianer eine Flotte auslaufen, welche an der Küste des südlichen Italiens Eroberungen zu machen versuchte und die der See nahgelegenen Orte plünzberte. Termola, Vasto und andere Orte erlitten dies Schicksals.) Unch der Papst scheint durch seine leichten Truppen, die Dominicaner nämlich und Franciscaner, in Upulien und Sicilien dem Kaiser unangenehme Umtriebe versucht zu haben. Alle Glieder der genannten Orden, selbst die in dem König-

<sup>1)</sup> Es waren einzelne Versuche zu Emporung bes Reiches von bem verbannten Herzog Rainald, von dem Bischof von Cephaludia und der Stadt S. Angelo gemacht worden. Jene mussten das Reich meiden; S. Angelo verlor seine Mauern.

<sup>2)</sup> Amadore Manfredi von faentinischem Abet hatte Garatone Zambrass ermordet. Accarisso Accariss, um den Letteren zu rächen, trieb die Manfredi aus der Stadt, 1238. Mit hülfe Paul Traversaris von Ravenna kehrten sie nun zurück, und nun mussten deren Feinde die Stadt verlassen; diese waren ghibellinisch, weil Paul Traversari und die Manfredi guelsisch waren.

<sup>3)</sup> Cf. Ricobaldi Ferrar. hist. apud Murat. scr. vol. IX. pag. 248.

<sup>4)</sup> Savioli vol. III, part. I. p. 159.

<sup>5)</sup> Chron. Riccardi de S. G. ad a. 1240.

reiche gebornen, mussten dasselbe im November 1240 verlassen. Nur zwei durften in jedem Kloster zu Besorgung des Got=

tesdienstes zurückbleiben.

Die Belagerung von Faenza ward mit der größten Harts näckigkeit auch in das Sahr 1241 hinein fortgesetzt, bis im 1241 Upril die Einwohner der Stadt an weiterer Gegenwehr verzweiselten und sich an ihre vertriebenen Mitbürger im kaiserzlichen Lager, an die Accarisi wendeten, um durch sie leidliche Bedingungen der Übergabe zu erhalten. Us diese zugestanden waren, kehrten die Accarisi heim; zwei Forlivesen von Adel, Tebaldo degli Ordelassi und Superbo degli Orgogliosi, wurzden zu Podestaten ernannt. Medicina und Argelata mussten sich ebenfalls ergeben, und Bologna war nun noch die einzige Friedrich widerstrebende Stadt in der Romagna.

In berfelben Beit 1), wo Faenza von den Ghibellinen eingenommen ward, fiel auch Benevent nach langwieriger Belagerung in die Bande von Friedrichs Truppen. Diese papst= liche Stadt war ber Sit und Mittelpunct aller Umtriebe und Emporungsversuche Gregors im sicilischen Reiche gewesen; ber Raifer befahl beren Mauern bis auf ben Grund gu fchleifen und alle Einwohner zu entwaffnen. Dann, nachdem er biefe Siege erlangt hatte, jog Friedrich gerade gegen Rom. Sier hatten sich unterdessen ber Carbinal Giovanni ba Colonna und andere einflugreiche Geiftliche mit dem Papfte veruneinigt. Diefer hatte noch im Sahre 1240 Schreiben an alle Pralaten ber romischen Rirche, vorzüglich einladend aber nach Frankreich und England erlaffen und fie barin zu einem allgemei= nen Concilio nach Rom berufen, auf welchem zu Oftern 1241 bie Ungelegenheiten ber Kirche und bes Papstes entschieden werden follten.

Zwar hatte Friedrich sosort gegen dieses Ausschreiben, das ohne kaiserliche Einwilligung einem Papste nicht zustehe, protestirt. Dennoch sanden sich zu Ansange des Tahres 1241 viele englische und französische Prälaten in Genua ein, um von da zu Schiffe ihre Reise weiter nach Rom fortzusehen. Der Cardinalbischof von Palästrina, Tacob Pecoraria, und der

<sup>1) 3</sup>m Upril 1241. Cf. chron. Riccardi de S. G. ad a. 1241.

Cardinaldiaconus von S. Niccolo, Oddo von Monferrat, waren mit ihnen. Allein bei der Überfahrt begegnete die genuessische Flotte, auf welcher sie sich befanden, einer vereinigten sicilischspisanischen. In dem Gesecht, welches sich entspann, unterlagen die Genueser. Sie verloren 20 Galecren; auf ihnen wurden die beiden Cardinale und fast alle Pralaten gesangen und nach Pisa gebracht 1).

Schon vorher hatte ein Einfall der kaiferlichen Vicare in der Lunigiana und in der Lombardei, Oberto Pelavicini und Marino von Eboli, Genua in Furcht, die Entdeckung kaiserticher Schreiben an seine Freunde unter dem Adel in einem von Wachs nachgebildeten Brode das Volk in Aufruhr gesetht; doch hatten Folco Guercio und Nubeo de' Turchi, die gennessischen Feldhauptleute, so nachdrückliche Maßregeln ergriffen, daß die Empörung der Kaiserlichgesinnten schnell unterdrückt ward, und die Doria, welche an der Spike standen, in einer allgemeinen Versammlung im Dom zu S. Lorenz sich dem Podesta (jenem Henrico von Monza, der die Gesellschaft der Starken, Società de' Forti, in Mailand gestiftet hatte) unterzworsen und sür ihre Freunde (für die von Volta, einen Spisnola und einen Avvogado) gutsagten 2).

Als nun die Nachricht von der unglücklichen Seeschlacht in Genua ankam, während die beiden ghibellinischen Ritter mit ihren Leuten noch auf dem Gebiete der Nepublik standen, gerieth Alles und vorzüglich die Einwohner des Landes und der kleineren Orte in Schrecken und Angst. Die Burg Gosviglioni ergab sich freiwillig, desgleichen die Burg Zolaschi an Pelavicini. Um meisten sürchteten die Rausleute sür die sevantische Handelsslotte (Caravana genannt), die um diese Zeit zurücksehren musste und deren Verlust Viele ins Unsglück gestürzt haben würde. Als die Behörden in der Stadt all ihr Augenmerk darauf richteten der Flotte einen hinreichensden Schutz entgegenzusenden, ergaben sich die Einwohner von Pietro di Vara treulos, und mit ihnen viele Burgen im Gebirge an Pelavicini.

<sup>1)</sup> Chron. Riccardi de S. Germ, ad a. 1241.

<sup>2)</sup> Caffari l. c. p. 488.

Kaum war dann die Handelsflotte sicher im Hasen, als Friedrichs Admiral, Ansald de Mari, an den ligurischen Küssten erschien und Noli angriff. Als zu dessen Vertheidigung die gennesische Flotte auslief, sloh er, versuchte aber unmittels bar nachher einen Angriff auf den Hasen von Genua selbst; obnobl auch diesen vergeblich.

Marin von Eboli hatte indessen aus Pavia, Alessandria (dos sich wahrscheinlich aus Feindschaft gegen Genua nun sür den Kaiser erklärt hatte), aus Tortona, Bercelli, Novi, Alba und Aqui Verstärkungen an sich gezogen; die Markgrasen von Monserrat 1), von Bosco hatten sich ihm angeschlossen. Auf der anderen Seite war Pelavicini von den ghibellinischen Städten in Toscana unterstützt worden, der Abel in der Lunigiana, die Markgrasen Malaspina hielten zu ihm. Als Ansald de Mari von dem Herannahen dieser Heereszüge hörte, griff auch er wieder an und warf sich nach Savona, das sich gegen Genua empört hatte. Alle diese Versuche scheiterten an der Wachsamkeit und Tapserkeit der Genueser. Marin und Pelavicini zogen sich zurück; Ansald verließ Savona wieder und ging nach Sicilien.

Der Markgraf Jacob von Caretto und die Einwohner von Savona nebst der aus Genua vertriebenen Familie der Mascarati riesen Marin hierauf zu ihrem Schutze herbei und

nahmen mit feiner Gulfe die Burg Segni bei Noti.

Während so um den Besit von Genua gekämpst ward, wurden die gefangenen Prälaten unter mannichsach unwürdisger Behandlung nach Apulien gebracht 2) und die Mailänder von den Pavesern gänzlich aufs Haupt geschlagen. Friedrich aber selbst zog nun wieder gegen den Kirchenstaat; der chemalige Führer der päpstlichen Truppen, Giovanni da Colonna, stand jezt auf seiner Seite, und Städte und Burgen, die sich sonst noch gehalten, wie Fano, Spoleto, Terni, Narni, ja sogar Tivoli, Grotta Ferrata und Albano, sielen in seine Hande. Nom war bis an die Thore bedroht und Gregor in

<sup>1)</sup> Sie hatten einen vortheilhaften Bertrag mit dem Kaiser geschlof= fen und den lombardischen Bund verlaffen.

<sup>2)</sup> Chron, Riccard, de S. Germ, ad a. 1241.

ber größten Bebrängniß, als er zum Glück für die Stellung 1241 der romischen Geistlichkeit am 21sten Angust 1241 in Lohem Alter starb.

## 4. Italien vom Jahre 1241 bis zur Kirchenversamm= lung in Lyon, 1245.

Friedrich ließ auf das Ansuchen der in Nom anwesenden Carbinale die zwei von ihm gefangenen frei; die begaben sich in die Stadt und wurden gleich den andern vom Senator in engem Gewahrsam gehalten. Man wollte auf diese Weise eine gültige Wahl erzwingen; diese siel nach manchem obwaltenden Zwist auf Gottsried von Castiglione, einen Mailander, der im September, unter dem Namen Colestins IV., den papstlichen Stuhl bestieg. Schon in der dritten Woche nach seiner Wahl starb er, und die Cardinale, um einer abnilichen Einsperrung

zu entgeben, zerstreuten sich sofort nach feinem Tobe.

Das Sinken der guelfischen Partei, seit sie in dem Papst ihren Mittelpunct verloren hatte, schien völlig entschieden. Bereitwilliger als je wurde den Aufsoderungen der kaiserlichen Vicare genigt; die Alessandriner, Tortonesen, die Einwohner von Asti, Aqui, Alba, Bercelli, Novara, von Pavia, Cremona, Parma, Pisa und Pontremoli, alle Herren und Orte der Lunigiana, die Markgrasen von Monserrat, von Ceva, von Caretto, von Bosco, die Malaspinas und mit diesen alle die ans Genua vertriebenen Mascarati, die Einwohner von Savona, Albenga und aus anderen abtrünnigen Städten, bildeten im Westen Italiens eine furchtbare Macht, die zunächst Genua bedrohte 1). Durch den Übersall seines Schlosses zu Monco an der Scrivia ward auch Wilhelm Spinola, der bisher sich unzweideutig gezeigt, zu den Feinden der Nepublik getrieben.

Zuerst ward die öftlich von Genua liegende Kuste angegriffen und Levano zu Lande und zur See belagert. Der Podesta unter S. Georgen Panner zog mit dem Heere zum Entsatz herbei, und die pisanische Flotte wandte sich sofort nach

<sup>1)</sup> Caffari l. c. p. 493.

ber Heimath, als sie sah, daß Ansald de Mari das Weite suchte. Pelavicini mit seinem großen Heere glaubte erst in den Gebirgen Nichts mehr fürchten zu dürfen.

Hierauf ward ein neuer Angriff von der Westseite verssucht, denn Ansald war nach Savona gesegelt. Allein fast wäre er hier gesangen worden; er entsam eben noch zu rechter Zeit nach Albenga. Der Kampf zersplitterte sich in kleine Unsternehmungen der Genucser gegen empörte Ortschaften und abstrünnige Edelleute, bis im September 1242 Marin von Eboli ein lombardisches Heer, Ansald de Mari eine Flotte nach Savona sührten. Auch zu dieser Zeit sand jedoch kein entsscheidendes Tressen statt; bis gegen Ende des Jahres brachte man die Zeit mit nußlosem Mandvriren hin, und zuseht kaussten sich die Genueser von dem Markgrasen Bonisaz von Monsferrat, von denen von Ceva und von Mansred von Caretto Frieden und Freundschaft, und diese traten im Januar 1243 1243 wieder zu den Guelsen siber.

Bonifaz versprach nun, allen seindlichen Heeren, die Savona zu unterstützen kamen, zu Laude den Weg zu vertreten. Vercelli und Novara wurden durch Ebendenselben bewogen

wieder zu den Guelfen zu halten. Ein Heer der lombardischen Ghibellinen, das Savona zu Hulfe kommen wollte, wagte nur bis Uqui vorzudringen. Dennoch hielt sich Savona gegen alle Angriffe der belagernden Genueser, dis diese gegen Ende

Uprils 1243, als sie horten achtzig pisanische Galeeren seien 1243 auf bem Wege nach Savona, an der Einnahme verzweiselten

und fich nach Genua zuruckzogen.

Ezelin hatte indessen im diklichen Oberitalien alle Verschwörungen, welche angesponnen wurden, um die von ihm besherrschten Städte den Guelsen wieder zu gewinnen, mit Graussamkeit zu unterdrücken gesucht. Jacob von Carrara war aus dem ihm vom Kaiser angewiesenen Aufenthaltsorte gestohen und hatte sich in die Burg von Agna geworsen; er ward gesangen und im August 1240 in Padua öffentlich hingerichtet. Gleiches Schicksal tras dann seinen Vetter Avveduto degli Avvocati, der mit vertriedenen Paduanern und mit venezianischen Freunden die Burg von Brenta besetzt hatte. Dabei dauerte der Krieg gegen Treviso, gegen einzelne Edelleute, die sich im

Veronesischen und Vicentinischen zu halten suchten, endlich mit dem Markgrasen von Este fort. Im Ganzen siegte Ezelin durch Tapferkeit und Verstand, wenn ihm auch manches einzelne Unternehmen sehlschlug. Mehrere der angesehnsten Greisen, wie Graf Pietro von Montebello und Uguccione Pileo 1242 von Vicenza, schlossen sich ihm im Tanuar 1242 freiwillig an 1), leisteten dem Kaiser den Sid der Treue und öffneten ihre

Burgen.

Alls Ezelin im Frühjahr 1242 wieder nach Padua, das er längere Zeit nicht besucht hatte, zurückkam, ließ er Nairie=rio Bonelli, als mit dem Markgrafen verschworen, troh der eifrigsten Versicherungen seiner Unschuld hinrichten. Ein Unserer vom Adel, Almerico de' Tadi, den dieselbe Beschuldigung traf, starb auf der Folter, ohne zu gestehn 2). Verwüstungszüge gegen Treviso und Este wechselten mit diesen gerichtlichen Acten ab.

Wahrend Ezelin in Padua war, griff Nizzard bas ve= ronefische Gebiet an; und Brescia und Mantua, welche lettere Stadt wieder guelfisch geworben, rufteten fich gegen Verona selbst. Ezelin eilte zurud; nach mehrern unbedeutenderen Un= ternehmungen fammelte er ein großes Seer aus ben ihm unter= thanigen Stadten; ben Grafen Bonifag von Punico, ber Berona den Guelfen hatte übergeben wollen, ließ er in Padua hinrichten, und wahrend Marcio Schio, der die Paduaner führte, im Julius 1243 gegen Alberich bei Ruigo im Thal von Cavaso eine gangliche Niederlage erlitt, zog er selbst vor Die Burg S. Bonifazio. Leonifio, Rizzards Cohn, übergab fie im September durch Capitulation dem Dheim, ber fie ganglich schleifen ließ und in ihr ben Sauptanhaltepunct ber Guelfen im veronesischen Gebiete vernichtete. Die Benezianer nahmen seit Gregors Tode wenig Theil mehr am Kriege; eine Flotte, Die Genua hatte zu Bulfe eilen follen, hielt fich fo sehr mit Angelegenheiten venezianischer Unterthanen und ande=

<sup>1)</sup> Cf. Verci l. c. vol. II. p. 209. Antonii Godi chron. ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 85. In Besitz des Grasentitels von Montebello war die Familie der Maltraversi cf. Murat. scr. vol. VIII. p. 91.

<sup>2)</sup> Rolandin. ap. Muratori scr. vol. VIII. p. 239.

ren auf, daß sie zulet lieber wieder ganz heimkehrte, da die hochste Gefahr auch ohne sie vorübergegangen war. Genuas Fall ware Benedigs entschiedenster Gewinn gewesen.

In Mailand erhielt der Legat Gregor von Montelungo Die quelfische Partei in Thatiafeit. Es half wenig, bag im 3. 1241 mit Pavia ein Friede zu Stande fam. Como war 1241 unterdeß, wie erwähnt ward, kaiserlich geworden und führte ben Krieg auf bas heftigste fort. Das Gebiet von Mailand war verwuftet, Felder und Garten lagen obe. Sandel und Landwirthschaft schienen fur immer ruinirt. Rein Bunder, daß bei dieser Lage ber Dinge bas Volk von Mailand (bie Mota und die Credenza bi G. Umbrogio) dem Abel, der den Krieg wollte, zuwider war und zu größerer Einigung einen Capitano an feine Spite stellte. Der erfte Capitano bel Popolo in Mailand war Pagano della Torre. Als unterden ber bama= lige Erzbischof von Mailand starb, überließ man die Wahl eines neuen bem Franciscanermonch Leo von Perego 1), ber ben Legaten mit seinen Predigten und mit seiner Thatiakeit sehr unterstützt und großes Ansehn gewonnen batte. mablte sich felbst und ward vom Abel anerkannt.

Des Kaisers eigne Thatigkeit hatte sich besonders auf das mittlere Italien, auf Toscana, auf die spoletinische und auf die anconitanische Mark erstreckt; von Zeit zu Zeit hatte er Besuche in seinem sicilischen Reiche gemacht, und wie ihm hier Alles unterthänig, so war ihm sast das ganze mittlere Italien ergeben. Alles schien zu seinem Glück auszuschlagen; nur raubte ihm der Tod im December 1241 seine Gemahlin, Isabella von England.

Der papstliche Stuhl blieb bis zum Jahre 1243 unbesetzt. 1243 Unfangs mochte Friedrich wenig an einer neuen Wahl gelegen gewesen sein; noch schwieriger aber war es die Cardinale auch nur local zu vereinigen. Diese waren, jemehr sie selbst die

<sup>1)</sup> Die Familie der Valvassoren von Perego war eine mailandische; cf. chron. F. Francisci Pipini ap. Muratori scr. vol. IX. p. 672. Leo hatte sich sonst gar nicht wählen können, da, nach einem früher geschlossen Vertrage mit dem Volke, die erzbischösliche Würde dem maisländischen Abel allein vorbehalten war.

Schulb trugen, um so geneigter sie auf Friedrich zu schieben. Erst als Frankreich drohte ein eignes Haupt seiner Kirche zu erheben, betrieb der Kaiser die Angelegenheit mit größerem Ernst, und als mundliche und schriftliche Ermahnungen frucht- los blieben, zog er mit einem Heere im Frühjahr 1243 gegen Rom; verwüsstete und plunderte die Güter der Cardinale in der Umgegend; seine Saracenen zerstörten Albano fast ganzlich und wütheten überhaupt so, daß die Cardinale eine baldige Wahl versprachen, wenn der Kaiser ihnen nur Frieden gönnen wolle. Sie versammelten sich zu Anagni und erhoben am 1243 24sten Innius 1243 Sinibald de' Fieschi, aus der Kamilie

ber Grafen von Lavagna zu Genua, einen dem Kaiser sehr befreundeten Mann, auf den papstlichen Stuhl. Er nannte

sich als Papst Innocentius IV.

Alles war hoch erfreut; auch Friedrich ließ in seinem Reiche Dankfeste fur die endliche Bollbringung der Wahl anstellen, boch machte ihn biefelbe beforgt. Er kannte Sinibalbs Rraft und wuffte in voraus, daß er diefe Kraft zu Erhebung ber papftlichen Macht anwenden wurde, daß er fein Feind werben muffe. Denn wenn die Stadte gegen ben Raifer schon eine Stellung eingenommen hatten, Die fich ihrer frube= ren zur Zeit Heinrichs IV. nicht mehr vergleichen ließ, und wenn ein Zuruckführen zu derselben ein eigentlicher Ruin aller ihrer Berhaltniffe gewesen ware, so hatte noch mehr ber Raifer zum Papft eine Stellung angenommen, die fich ohne Bernichtung der kaiserlichen Burde nicht aufgeben, und doch auch, wenn ber Papft von ben Ansichten Gregors VII. und seiner Fraftigsten Nachfolger ausgehen wollte, nicht bulben ließ. Ein Buftand aber, wo ber Gine nicht dulben kann, was ber Un= bere nicht aufgeben barf, ift ber naturliche Kriegezustand. Rein Bunder alfo, wenn Friedrich, über Sinibalds Wahl betrubt, aufferte, er habe an ihm als Cardinal einen Freund gehabt, als Papft werde er ihn als Feind kennen lernen.

Friedfertige Gesinnungen ausserten Beide durch die ersten Gesandten, die sie an einander richteten; allein jemehr Beide im Ganzen den Frieden zu wollen schienen, jeweniger that im Einzelnen ein Zeder dem Anderen zu Genüge, und schon im October 1243 war Innocenz wieder so weit, daß er die Lom-

barben zu Fortsetzung des Kampses ermunterte 1) und dem Patriarchen Bertold von Aquileja harte Borwürfe machte, weil dieser in Friedrichs Interesse einen Zug gegen Treviso unternommen hatte. Noch vorher war es gelungen durch Umtriebe des Bischofs die Stadt Viterbo dem Kaiser abtrünnig zu machen. Die Kömer hatten Innocenz Beweise der größten Erzgebenheit gegeben. Todi, Drvieto, Assisi, Perugia, Radicofani bildeten mit Viterbo im Spoletinischen und im südlichen Toscana wieder eine starke Vormauer.

Im oberen Italien hatte die guelsische Partei, durch den schon erwähnten Übertritt des Markgrasen von Monserrat, neue Belebung gewonnen. Von seinen Verbündeten unterstützt, belagerte er Turin; Eremona, Pavia, Alessandia und Asti kamen der bedrängten Stadt zu Hülfe. In Mailand stieg der Geldmangel bei den regierenden Behörden so weit, daß sie kaum mehr geliehen bekamen. In Bologna hatte sich der Adel in eine ganze Neihe kleiner Factionen getrennt: die Lambertazzi kampsten mit den Lambertini und Soldani, die Carbanesi, Galluzzi und viele andere Familien lagen mit einander in Fehde, so daß das Gebiet der Stadt das Bild Italiens im Kleinen bot<sup>2</sup>).

Friedrich hatte langere Zeit Viterbo belagert, nachdem die Stadt ginstige Bedingungen, die er ihr bot, wenn sie zu seiner Partei zurücktreten wolle, ausgeschlagen hatte 3). Ein Sturm, den er am 10ten November versuchte, ward ganzlich abgeschlagen, und sein Heer erlitt eine solche Niederlage, daß er einen ganzen Tag in Schmerz versunken war. Als er auf den Antrag des Papstes alle Feindseligkeiten gegen Viterbo einstellen wollte, wurden seine Leute, welche in der Citadelle belagert worden waren und freien Abzug erhalten hatten, von Viterbiensern und Kömern überfallen und zum Theil getödtet.

<sup>1)</sup> Die Urfunde bei Savioli vol. III. part. II. p. 201. dipl. 631: "quapropter mandamus, quatenus fideles et devotos ecclesiae in Lombardiae partibus constitutos, ut in ipsius devotione solita stabiliter perseverent — studeas animare".

<sup>2)</sup> Savioli vol. III. part. I. p. 177.

<sup>3)</sup> Man findet die Belagerung ausführlich und schen geschildert bei v. Raumer Hohenst. Bb. IV. S. 128 ff.

Leo Geschichte Staliens II.

Der Kampf nahm durch solche Vorfälle einen immer mehr zu Rache und Leidenschaft aufreizenden, eigentlich entsittlichenden Sharafter an, und um so mehr, da es jetzt schon nicht mehr bei den Besehdungen zwischen den Städten und Herren der verschiedenen Parteien blieb. Fast jede Stadt war in sich wieder in zwei Factionen geschieden, und wo die eine nicht stark genug war sich innerhalb der Mauern zu halten, hielt sie sich wenigstens im Gediet auf einzelnen Burgen, spann von da aus fortwährend Verschwörungen an und gewährte allen Misvergnügten und Übelthätern Schutz und Zuslucht. List und Gewalt regierten das Land, und alle seineren und aeistigeren Interessen schwenen aus dem Leben verschwunden.

Raiser Balduin von Constantinopel und der Graf von Toulouse drangen endlich wegen eines Friedens in den Papst. Pietro della Bigne und Taddeo da Suessa, des Kaisers Groß-Justitiare im sicilischen Reiche, kamen mit Vollmachten nach 1244 Nom, und zu Anfange des Jahres 1244 entwarf man fol-

gende Friedensbedingungen 1):

1) Die Kirche erhalt Alles zuruck, was sie befaß, als Friedrich vom Banne getroffen wurde 2). Ebenso ihre An=

hånger.

- 2) Friedrich erklart, daß er nicht aus Verachtung der Kirche, sondern auf den Rath deutscher und italienischer Praslaten den Bann nicht geachtet habe, und daß ihm sein Benehmen Leid thue und er sich deshalb Kirchenbußen 3), wie sie der Papst anordne, unterwersen wolle.
- 1) Die Friedensbedingungen, wie sie Mathaus Par. (edit. Wilh. Wats. London 1684) angiebt, sind zu merkwürdig, um nicht die entsfprechenden lateinischen Worte, wie sie sich bei dem angeführten Schriftsteller S. 555 sinden, hie und da anzusühren.
- 2) "quod tota terra, quam possidebat ecclesia tempore excommunicationis, sibi reddatur; et idem de adhaerentibus ecclesiae".
- 3) "nihilominus subsidium pro isto excessu faciet in militibus vel pecunia, cuicumque dominus Papa Christianitatis quantumcunque et quale viderit expedire: alias eleemosynas et jejunia facturus, juxta ordinationem domini Papae. Et sententiam ipsam usque ad diem absolutionis humiliter et devote servabit".

- 3) Friedrich giebt den auf der genuesischen Flotte ge= fangenen Pralaten alle an ihnen gemachte Beute gurud und ersetzt was sie fonst verloren haben. Huch fonst giebt er ber Geiftlichkeit, Die Schaden gelitten bat, Genugthung.
  - 4) Die Unhänger der Kirche erhalten volle Verzeihung.
- 5) Die Lehenleute in der Romagna, der Abel in der veronefischen Mark, ter Markgraf von Monferrat und an= bere italienische Basallen bes Raifers, Die sich in bem Ram= pfe zur Kirche gewendet haben, brauchen in Zukunft dem Rai= fer ihre Lebendienste nicht in Person zu leisten, fie konnen Stellvertreter fchicken 1).

Uhnliche minder wichtige Bedingungen wurden noch hin= jugefligt; bagegen follte ber Raiser vom Banne losgespro= den und im Befit feiner übrigen Rechte und Ehren nicht weiter angegriffen werden 2). Die Gesandten bes Raisers beschworen ben Vertrag am 31sten Marz 1244 offentlich zu 1244 Nom; allein ba in bemfelben ber Lombarden mit feinem Worte gedacht war, und ber Papst erklarte, wenn nicht in Beziehung auf biefe auch eine paffende Übereinkunft ge= troffen werbe, erkenne er ben gangen Frieden nicht an, jog sich die Erfullung der einzelnen Bedingungen in die Lange. Der Raiser wollte über alle Streitigkeiten mit ben ober= italienischen Stadten, beren Ursprung ein fruheres Datum als der über ihn ausgesprochene Bannfluch hatte, Innocenz als Schiedsrichter anerkennen; boch konne er Nichts eingeben. was gegen die Urtikel bes constanzer Friedens sei, ohne die Einwilligung ber beutschen Fürsten erhalten zu haben.

20 \*

<sup>1) &</sup>quot;Super securitate vero illorum de Romandiola, qui post ortam discordiam ecclesiae adhaeserunt, et nobilium de marchia Tervisiana et marchionis Montis-Ferrati et aliorum nobilium ita faciet dominus imperator, videlicet quod praedicti nobiles in propriis personis nisi ad provisionem domini Papae sed per substitutos servire domino imperatori minime teneantur. In judicium autem vocari per nobiles et pares suos reliquos regionis ejusdem, aliis adhaerentibus ecclesiae non exclusis, debeant judicari".

<sup>2) &</sup>quot;salva tamen sint ei honores et jura quoad conservationem integram sine aliqua diminutione imperii et regnorum suorum".

Daß alle diese Friedensunterhandlungen von Seiten des Papstes mehr zum Schein als in eigentlichem Ernst geführt wurden, und nur um Zeit und Gelegenheit zu gewinnen, sich ganz unabhängig vom Kaiser zu stellen, zeigte sich bald offen. Unter dem Vorgeben, zu Erleichterung der Unterhandlungen dem Kaiser, der in Pisa sich aushielt, näher sein zu wollen, begab sich Innocenz nach Sutriz von da schnell nach Civita vecchia, wo eine heimlich dorthin beschiedene genuesische Flotte ihn ausnahm und nach Genua führte.

Ein Franciscaner ), Bojolus, hatte nach Innocenzens Vaterstadt Genua die Botschaft gebracht, daß dieser von Friedrich hart bedrängt werde und der Gesangennehmung nahe sei; der Podestä mit wenigen Edsen, unter ihnen des Papstes Nesse, hatten sehr geschiekt zu veranstalten gewusst, daß eine Flotte auslausen konnte, ohne daß man deren Bestimmung zu Nettung des Papstes auch nur ahnete. Die Botschaft von Unkunst derselben tras Innocenz zu Nacht, und sofort brach er und die ihn begleitenden Cardinase und Prasaten von Sutri auf 2), so daß die Nachricht von seiner Flucht und der das durch nothwendig gegebenen Zerstörung aller Ausssichten auf einen leidlichen Frieden den Kaiser in Pisa wie ein Donnerschlag tras.

Auch in Genua war Alles, obwohl freudig, überrascht, als man ersuhr, der Papst sei mit der Flotte in Porto Benere angekommen. In prächtigem Auszuge ward er von dem Erzbischof und der Geistlichkeit, von der Nitterschaft, von den Edelfrauen und von allem Bolke mit lautem Jubel eingeholt. Durch den Grasen von Toulouse, den er nach Savona sandte,

<sup>1)</sup> Es ist merkwürdig, wie im Geleit des Papstes überall die Franciscaner, im Dienste des Kaisers tyrannische Ritter wie Ezelin erscheinen; in diesen beiden Extremen, in dem Hasse dieser beiden Menschenclassen gegen einander, kann man behaupten, erscheint der Kampf der Weltlichkeit und Geistlichkeit, welcher den Charakter der romantischen Zeiträume des Mittelalters bildet, am abstractesten gefasst. Man vergl. Rolandins Ausspruch (Muratori ser. vol. VIII. p. 273): "de fratridus minoridus Eccelinus plus timedat in suis factis, quam de aliquidus aliis personis in mundo".

<sup>2)</sup> Caffari l. c. p. 505.

fuchte Friedrich von neuem Unterhandlungen mit Innocenz anzuknüpfen, die dieser aber ganzlich ablehnte und bald darauf seine Reise über Usti, Turin, Susa nach Lyon fortsetzte, wo er im December 1244 ankam.

1244

In die Mitte gestellt gewissermaßen zwischen Frankreich, Deutschland und Italien; in einer Stadt, die eben so frei und machtig war wie Mailand, in einem Theile des romischebeutschen Reiches, wo des Papstes und der Kirche Einfluß langere Zeit den des Kaisers überwogen hatte, von wo die Flucht zu schützenden Fürsten leicht und, wenn sie beschlossen ward, fast nicht zu verhindern war, sühlte sich Innocenz frei, und schrieb nun zu Ende des Januar 1245 allen Fürsten und 1245 Prälaten der Christenheit ein allgemeines Concilium für das nächste Johannissess zu Lyon aus.

Innocenz war ein achter Genueser; jener Verstand, ber menschliche Gefühle nur wie fturmende Wogen betrachtet, De= nen zum Trots man fein Schifflein zu sicherem Unkerplatz zu bringen habe; der Undere nur braucht und im Genuß ihrer Dienste ihre Empfindungen feiner Rucksicht werth achtet; jene Frechheit, wie sie großen Mannern eigen ift, weil sie fast alle Menschen zum Pobel rechnen, wohnten ganz in seinem Inneren. Ungescheut baufte er gegen seine Unbanger Foberun= gen auf Foderungen; ungeschent verwendete er seinen Ginfluß und seine Schabe jum Rugen seiner Familie 1). Ware er nicht felbst Papst gewesen, er wurde ebenso ungescheut diesen bedroht haben, im Fall er seinem Interesse hinderlich hatte sein wollen; nun er es felbst war, führte kaum irgend einer feiner Vorganger alle aus ben zugestandenen Rechten bes Papftes flieffenden Folgerungen mit folder Ralte, Rraft und so harter Stirn burch, als er, wenn fie auch bem factischen Buffand ber Verhaltniffe gerade entgegenliefen. Die Burger von Lyon geriethen bald mit ihm in fo harten Zwist, bag er

<sup>1)</sup> Er hatte freilich für viele Nessen zu sorgen. Drei seiner Schwestern waren in Parma verheirathet: eine an Guarino di S. Vitale, eine an Bernardo de' Nossi; die dritte an einen Mann aus einer Nebentinie der Rossi, welche den Namen Boteri führte. Er hieß wahrscheinlich Gherard; es. Also storia di Parma vol. III. p. 88. Eine Nichte des Papstes ward mit Bertosin de' Tavernieri in Parma verheirathet.

sich nach einem anderweitigen Aufenthalt umsah, und zulett blieb er nur in der Stadt, weil er mit Friedrich zerfallen war, und alle anderen benachbarten Könige sich die Last seiner Nähe nicht gern ausbürden wollten. Wie fast immer, wo zwei durch hohe Würden in der Welt der Erscheinung geshobene Männer sich beseinden und jeder sich bemüht den anderen in den Staub zu ziehen, so war es auch hier: Beide sanken in der öffentlichen Achtung, und während die Anhänger des Papstes Friedrich der Kehreri beschuldigten und ihn als einen Freund der Saracenen, mehr noch der Saraceninnen schilderten 1), war von der Geldgier und Schnödigkeit Innozenzens die ganze Christenheit voll 2).

Die Kirchenversammlung ward nicht zahlreich besucht; nach einigen Ungaben waren 140, nach anderen 250 vor= nehme Geistliche zugegen. Aus bem ganzen sicilischen Reiche war Niemand erschienen als der Erzbischof von Palermo und Taddeo von Gueffa, des Raifers Oberrichter, ber feine Ber= theibigung zu führen hatte. In der ersten Sitzung 3) ber zum Concilio versammelten Bater trat Tabbeo auf und hielt eine wohlgesetzte lateinische Rebe zu Vertheidigung seines Herrn und Kaisers; besonders wusste er viel von dem zu fagen, mas Friedrich noch thun werbe. Innocenz, in Erwartung, daß Taddeo ohne sichere Vollmacht und mehr in rhetorischer Ab= ficht so gesprochen habe, fragte ihn nach einer Gewährleiftung für seine Versprechungen und behauptete geradezu, Friedrich wolle das Concilium beligen. Alls ihm Tabbeo die Konige von Frankreich und England als Burgen für das Wort fei= nes herrn nannte 4), verwarf Innocenz die Burgschaft und half sich mit Frechheit aus ber Verlegenheit.

In einer spateren Sitzung nannte ber Papst ben Kaifer ohne Ruckhalt einen Meineidigen, Kirchenrauber und Keber,

<sup>1)</sup> Mathaeus Paris. ed. Wilh. Wats. p. 561.

<sup>2)</sup> Einen Spottbrief führt Herr v. Raumer aus einem vaticanissichen Cober an (cf. l. c. vol. IV. p. 157); Underes findet fich bei Masthaus Parisiensis.

<sup>3)</sup> Cf. Mathaeus Paris. ed. cit. 580.

<sup>4)</sup> Mathaeus Par. e. c. p. 581.

und als Taddeo nach einer verständigen Gegenrede um eine Frist bat, damit Friedrich persönlich erscheinen und seine Verstheidigung sühren könne, trat Innocenz mit dem entschiedenssten Trope dagegen auf: "er sei kaum der Gefahr vor dem Kaiser entronnen und wolle sich nicht von neuem hinein bez geben".

Durch allen Anschein, ben sich der Papst zu geben gesucht hatte, als behandle er des Kaisers Sache vor dem Concitio in Form Nechtens, brach die Absicht, ihn öffentlich zu
verdammen und mit Bewilligung der versammelten Bäter für
abgesetzt zu erklären, hindurch, und Innocenz zauderte auch
gar nicht lange seine Absicht mit klaren Worten auszusprechen.

Taddeo und die Gesandten von England und Frankreich drangen, als sie dies vernahmen, in den Papst, er moge Friedzich eine Frist bewilligen. Dieser war schon aus dem mittleren Italien herausgezogen und von Verona!) in Turin angelangt. Hier traf ihn die Botschaft von des Papstes Vorhaben, und daß ihm nur eine kurze Frist von zwolf Tagen bewilligt sei, um der Ausschrung zu begegnen.

Es lag zu offenbar am Tage, daß Innocenz seine Partie genommen habe, daß er entschlossen sei den Kaiser zu verzberben, soweit es an ihm liege; daß dieser sich also durch ein persönliches Erscheinen in Lyon nur herabwürdige. Friedzich sandte den Deutschmeister, den Oberrichter Pietro della Vigne und den Bischof von Freisingen mit den ausgedehntessten Vollmachten an das Concilium; allein ehe sie ankommen konnten, lief die bewilligte Frist zu Ende, und der Papst legte den versammelten Våtern eine Bulle vor, in welcher alle Vesschuldigungen gegen Friedrich wiederholt waren und dieser seiner Würden und Ümter verlussig erklärt wurde 2). Alle die ihm zur Treue verbunden waren, sollten ihrer Eide ents

<sup>1)</sup> In Verona hatte er im Junius 1245 eine Art Congreß mit Balbuin von Conftantinopel, seinen beiden Sohnen, Konrad und Enzius, und mehreren beutschen Fürsten gehalten. Wgl. unter anderen Rolandin. ap. Muratori ser. vol. VIII. p. 243 s.

<sup>2)</sup> Die Bannbulle findet fich bei Mathaeus Par. c. c. p. 586 s.

bunden, und die Deutschen ermächtigt sein zu einer neuen Konigswahl zu schreiten.

Daß Innocenz bei diesem Ausspruch beharrte und ihn als Resultat des Conciliums der Christenheit bekannt machte, brachte ihm wenig Vortheil. Niemand, der sich nicht früher schon für ihn erklärt hatte, trat dadurch bewogen zu seiner Partei. Der Kaiser aber hatte den unmittelbaren Gewinn, sich nun nicht mehr in halben Verhältnissen zu bewegen, keine Zeit mehr mit fruchtlosen Friedensversuchen zu verlieren und Alles, was er zu erwarten hatte, von der Kraft seines Schwerdtes zu hoffen.

## 5. Italienische Verhältnisse bis zu Friedrichs II. Tode.

Der Kaiser, der seinen Ausenthalt im westlichen Oberitalien benutzt hatte, um sich mit dem Markgrasen Bonisacius von Monferrat, mit dem Markgrasen von Seva und Mankred von Caretto auszuschnen 1), ging, als er in Turin die Nachricht vom Ausgange des Concilii erhalten hatte, nach Pavia zurück. Bon den lombardischen Städten hielten ausser Pavia noch Cremona, Reggio, Modena, Parma, Lodi und Bergamo zu ihm.

Der Krieg hatte eigentlich nie geruht. Noch im Februar waren die Mantuaner mit Azzo und Nizzard in das Veronessische eingefallen und mit Mühe von Ezelin zurückgedrängt worden. Ein Austausch aller Gefangenen zwischen Mantua und Verona sand im September 1244 statt?). Als dann 1245 im Junius 1245 Friedrich selbst in Verona war, versbreitete sich plöglich das Gerücht, er gehe damit um Ezelin die Herrschaft in Verona zu nehmen, wozu wahrscheinlich ein Zwist zwischen den Veronesen und den Leuten des Herzogs von Östreich Veranlassung gab, der in einen blutigen Kampf ausartete und das Auseinandergehen der versammelten Fürsten

Caffari I. c. p. 508. — Morion di monum. Aquens. vol. I.
 p. 218. dip. 206.

<sup>2)</sup> Verci l. c. vol. II. p. 228.

verantasste. Doch blieb Ezelin im Besith der erlangten Geswalt, und am Ende August unternahm er wieder einen Kriegszug gegen Treviso, wo sein Bruder Alberich an der Spike fast aller Geschäfte stand. Mestre und die Burg Niccolò erzgaben sich; in Noale ward eine neue Feste angelegt, und beutezbeladen kam sein Heerhausen den lehten September wieder in Padua an. Treviso sand sich in großer Noth und musste, um den Ansoderungen des Krieges gewachsen zu sein, Schulzden auf Schulden häusen. Unbedeutendere Begebenheiten, die in der ebendurchlausenen Zeit und in dem Winter 1245 auf 1246 in der veronessischen Mark statthatten, verdienen keiner 1246 Erwähnung. Einen vollkommenen Zustand der Nuhe ertrug Ezelins thätiger Geist nicht.

In Genua war der Kampf gegen feindliche Nachbarn und emporte Unterthanen fortgesetzt worden. Un zurückbehalztenen Procenten von der Beute, welche genuesische Kaper gemacht hatten, gewann die Stadt allein 12,000 Lire. Der Krieg, der zu Lande und zur See bei Pisas Macht und des Kaisers Unwesenheit im Monferrat eine Zeit lang sehr drozhend war, odwohl keine größeren Unternehmungen stattsanden, hatte freilich unendlich mehr schon wieder gekostet.

In Parma, einer früher streng ghibellinisch gestunten Stadt, war seit Innocenz IV. Erhebung durch bessen zahlereiche Verwandte ebenfalls eine guelsische Partei ausgetreten. Bernardo de' Rossi, der Schwager des Papstes, stand an der Spize, und schon war Hossung vorhanden, daß die Guelsen hier ganz obsiegen würden, denn ein Nesse von Innocenz, Albert di S. Vitale, war zum Vischof erwählt worden 1), als der Kaiser von Pavia heranzog und Bernardo mit seinen Unhängern die Stadt verlassen musste 2). Friedrich setzte hierauf einen Upulier, Tebaldo Franceschi, zum Podesta in der Stadt, sequestrirte alle Besitzungen des Bischofs, sprach diesem mehrere von alten Zeiten her zustehende Privilegien ab, unterwarf das ganze Stadtgebiet und gab endlich das Gesch,

<sup>1)</sup> Affò storia di Parma vol. III. p. 188.

<sup>2)</sup> Caffari l. c. p. 508.

baß Teber ber sich zu einer Botschaft an Innocenz brauchen lasse, eine Sand und einen Kuß verlieren solle 1).

Von Parma zog Friedrich wieder nach Pavia, um gegen Mailand Etwas zu unternehmen. Er brang im October in bas Stadtgebiet ein, zerftorte Marimondo und lagerte fich bei Abiate, wahrend die Mailander aus Mangel an Geld fast nicht im Stande waren Bertheidigungsanstalten zu treffen und zulett Kirchengerathe angreifen musten. Aus Piacenza, Genua, Novara und Brescia kamen ihnen Ritter und Urm= bruftschuken zu Gulfe; aber weder Friedrich noch die Mai= lander magten ein Treffen. Konig Enzius war mit dem Bu= gug aus Parma, Cremona und Reggio vor Gorgonzola ge= zogen; wahrend er bies belagerte, fam es zu einem Gefecht, in welchem er vom Pferde geworfen und gefangen ward, un= geachtet die Mailander eine Niederlage erlitten. Das Kriegs= volk von Reggio und Parma foll den König wieder befreit haben 2). Der Raiser, ohne etwas Bedeutendes erreicht zu haben, beendigte den Feldzug im November und begab sich nach Toscana.

In Reggio war wie in Parma eine guelfische Faction aufgetreten, an deren Spike ein Nesse des Papstes aus dem Geschlecht von Fogliano stand, und an welche sich die aus Parma vertriebenen Guelsen anschlossen. Enzius, der ebenso tapsere als schöne Sohn des Kaisers, der Uchill seiner Zeit, ließ sie aus der Stadt treiben. In Toscana ließ sich Friedzich aus allen Städten Geiseln geben, von Ghibellinen wie von Guelsen in denselben; dann ließ er aber die Ghibellinen frei und die Guelsen hielt er in S. Miniato al Tedesco sest, wo sie ein armliches Leben sührten. In Florenz unterstützte er die Häuptlinge der Ghibellinen 3), besonders die Uberti,

<sup>1)</sup> Affò l. c. p. 194.

<sup>2)</sup> Memoriale potest. Reg. ap. Muratori scr. vol. VIII. p. 1114.

<sup>5)</sup> Seit ber Kaiser mit bem Papste unversöhnlich zerfallen war, muste es in seinem Interesse liegen, tegerische Unsichten gegen bie unmenschlichen Grausamkeiten ihrer pfässischen Berfolger zu schügen. In Florenz, wo ein Drittheit ber Einwohner Katharer waren, wo sie einen eignen Bischof hatten, verbot er sosort nach ten Banuspruch in Lyon

baß ste die Gnelsen aus der Stadt treiben sollten, und bei dieser Gelegenheit war es zuerst daß auch das gemeinere Volks sich in die Fehden des Abels mischte und mitstritt. Des Kaissers natürlicher Sohn und Statthalter in Toscana, Friedrich von Antiochien, der mit einem deutschen Heerhausen gegen Ende Decembers 1246 ankam 1), gab später den Ausschlag; zu Lichtmeß 1248 verliessen die Guelsen die Stadt und warssen sich in ihre Burgen von Montevarchi im Voldarno, von Capraja und in andere 2). Bis dahin dauerte der Kamps in der Stadt selbst, in welcher sast jedes Haus zu einer Festung, jeder Stadttheil zu einem seindlichen Lager geworden war.

Mit Benedig hatte Friedrich zufällig freundliche Verhältnisse erhalten. Seitdem ein Genueser Papst geworden, waren die Benezianer schlecht guelsisch gesinnt; unzufrieden kehrten ihre Gesandten von Lyon zurück, und als sie Friedrich aus der Gesangenschaft, in die sie durch den Grasen von Savoyen gerathen waren 3), befreite, ward eine friedliche Stellung zu der Republik leicht. Bologna war durch innere Fehden des

Ubels gelähmt 4).

bie Regerverfolgungen, bie hier entfestich gewüthet hatten. Bgl. v. Rausmer hohenft. Bb. IV. S. 187 u. 188.

- 1) Hierauf bezieht sich Petr. de Vineis ep. lib. III. ep. 9.
- 2) Malespini cap. 137.
- 3) Cf. Chron. Andreae Danduli lib. X. cap. 5. pars 40.
- 4) Savioli l. c. vol. III. part. I. p. 188. Der Abet war mit seinen Fehden so beschäftigt, und das Bolk über dessen Wetragen so aufzgebracht, daß es ihn des Nechtes beraubte eine Behörde für es beschen zu helsen. Bologna ward auf ähnliche Weise, wie oben von Verona erzählt ward, in Stadttheile getheilt; jeder von diesen hatte drei Bürgerzältesten (anziani) aus dem Bolke; diese zwölf bildeten einen kreimonatzlichen Magistrat. Ihnen zur Seite stand ein Consistio di Credenza (ein Bürgerausschuß); gewisse Geschäfte wurden durch Junstbeamtete, oder durch die zum Behuf militärischer Einrichtungen gestisteten Wassenzgescllschaften (in deutschen Städten Constassen genannt, weil an der Spize einer jeden ein Connetable stand) verwaltet. Das Consistio generale, die Versammlung der ganzen Bürgerschaft, war letzter Inhaber der Staatsgewalt. So haben wir auch hier wie in Verona eine durch Resterion geschaffene Versassung an der Stelle der früheren auf altherzgebrachten Instituten ruhenden.

Im Gauzen hatte durch alle diese Begebenheiten Friedrich in Italien das Übergewicht auf seiner Seite, und indem er viele erledigte geistliche Stellen unbesetzt ließ, die Einkunfte anderer, deren Inhaber als Guelsen aus ihren Sigen verstrieben waren, an sich zog, gebrach es ihm nicht leicht an Mitteln den Kampf mit Ersolg fortzusetzen.

Was Innocenz nicht in offenem Kampfe erreichen konnte, hoffte er meuchlings zu erlangen. Geschickt wusste er mit mehreren Baronen bes sicilischen Reiches, die mit Friedrich unzufrieden waren, Verbindungen anzuknüpfen. Pandolf da Fasanella und Jacopo di Marra, beibes Leute die Friedrich vielfach in bedeutenden Geschäften gebraucht hatte, standen bald an der Spite einer Verschwörung, die den Untergang bes Raifers, an bessen Sofe zu Groffeto fie fich aufhielten 1), zum Zweck hatte. Tebaldo Franceschi und Wilhelm, Graf von S. Severino, mit ihnen Undrea da Cicala 2), suchten sich zu bestimmter Beit einer Reihe fester Orte in Apulien zu be= machtigen; schon hatten fie Scala und Capoccio inne; Franciscanermonche suchten zwischen allen Theilen ber Verschworung genauen Zusammenhang zu erhalten, wo sie offen vortreten konnten das Volk aufzureizen; schon war der Cardinal Rainer bereit mit den dem Pauft ergebenen Peruginern den Fortgang ber Verschwörung in Toscana burch die Waffen zu unter= stützen, als ploglich Alles entdeckt ward, Pandolf und Sacopo ihr Beil in schneller Flucht suchten, Marin von Eboli mit bentschen Rittern die toscanischen Rebellen schlug, und schon 1246 am 18ten Upril 1246 Capoccio bem Raifer, ber schnell nach Upulien gezogen war, in die Bande fiel.

Tebaldo Franceschi, Wilhelm von S. Severino und ans bere Rebellen hielten sich noch bis in den Sommer. Dann ergaden auch sie sich, wurden geblendet, verstümmelt und zus letzt gerädert. Der Antheil des Papstes und der Geistlichkeit an der ganzen Unternehmung ging aus Allem deutlich hervor, und Friedrich ward dadurch in seinem Hasse gegen die Kirche nur immer weiter getrieden, ungeachtet dieser Has auf seine

<sup>1)</sup> Petr. de Vincis ep. lib. II. ep. 10.

<sup>2)</sup> Petr. de Vineis ibid. ep. 20.

Glaubensmeinungen nie irgend einen Einfluß gewonnen zu baben scheint, ba nicht bloß er selbst für sich ofter sich erbot sich von allem Verdachte der Ketzerei zu reinigen, sondern auch angesehne und einsichtige Pralaten mehrfach in dieser Sinficht fur ihn bei Innocenz intercedirten.

Um dieselbe Zeit, wo die Verschworung gegen ten Raifer im Gange war, wurden fo viele Einwohner Biterbos als ber Unbanglichkeit an ihn verdachtig von ben herrschenden Guelfen aus der Stadt getrieben, daß sie endlich eine Kriegsmacht bildeten und leicht so weit unterstützt werden konnten, um Viterbo zu belagern. Wie überall in Diefen Zeiten, wo eine Kaction siegte, so ließ sich auch die in Viterbo herrschende Partei, an beren Spite ber Cardinal Peter Capuccio stand, Bedruckung und Nichtachtung ber übrigen Stadteinwohner hinreissen, wodurch sie bie Liebe des Bolfes verlor und durch biefes schon am britten Tage nach bem Unfange ber Bela=

gerung zur Übergabe gezwungen ward.

Vuch Rom ward, durch des Papstes lange Abwesenheit erbittert, endlich in der Treue gegen ihn wankend. Die Raufleute ber Stadt hatten Innocen; in feinem hochsten In= tereffe, in dem des Geldes namilich, unmittelbar nach feiner Erhebung angegriffen. Gregor IX. hatte von ihnen eine große Summe entliehen, auf beren Bezahlung fie bei bem Nachfolger brangen. Da biefer bie Schuld nicht gang gablte, fondern die Raufleute einen Bergleich eingehen mufften, führte ber Sandel zu beiderseitiger Unzufriedenheit; benn auch ben Theil, welchen er gezahlt, hatte ber Papft ungern gegeben. Der Widerwille gegen Rom war vielleicht eben so sehr als bie Furcht vor Friedrich Schuld an der langen Entfernung, welche zulett die Romer zu einem Vertrage mit dem Kaiser bewoa.

Wahrend in Italien das Gluck den Waffen und Unterhandlungen Friedrichs gunftig war, bildete sich in Deutschland eine feindliche Partei zu folcher Festigkeit, daß sie im Fruh= ling 1246 ben Landgrafen Beinrich von Duringen gum Ronig wahlen und biesen bis zu seinem Tobe im Februar 1247 unter= 1247 ftugen konnte, wodurch wenigstens die Bulfe, die ter Raiser von Diefer Seite für Italien hoffen burfte, fehr aeschmalert warb.

Die Mailander erkannten Heinrich als ihren König, und der Sohn des Kaisers, König Konrad, obgleich zuletzt siegreich, ward doch fortwährend nördlich der Alpen durch ihn besichäftigt.

Innocenz sammelte, während Heinrich in Deutschland für ihn kämpste, ein Heer von Miethtruppen bei Lyon, das er den Mailändern zu Hülse zu senden und dadurch der guelssischen Partei wieder in ganz Italien den Sieg verschaffen wollte. Allein Amedeus, der Graf von Savoyen, der nachs 1247 her im Frühling 1247 seine Tochter Beatrix an Friedrichs

1247 her im Frühling 1247 seine Tochter Beatrix an Friedrichs natürlichen Sohn, Manfred, verheirathete, war schon seit des Kaisers Unwesenheit in Turin mit diesem in bessernehmen und wusste sich auf das gewandteste, ohne mit dem Papste zu brechen, dessen Planen zu widersehen. Er hielt das päpstliche Heer so lange auf, dis sich die Ritter zerstreuten, das Fußvolk entlassen werden musste und Innocenz fruchtlos 14,000 Mark verloren hatte.

Der Kaiser, der indes mit einem sicilischen Heere aus dem südlichen Italien über Pisa heranzog und durch die Lombardei nach Turin kam, trat hier in noch freundlichere Vershältnisse zu Amedeus, und hatte wahrscheinlich die Absicht den Papst in Lyon selbst zu übersallen, als dessen Partei in Itazlien ihm im Rücken plotzlich einen solchen Fortschritt machte, daß er zunächst glaubte sich gegen sie wenden zu mussen.

König Enzius, der in der Lombardei zurückgeblieben war und sich damals in Parma aushielt, hatte eben diese Stadt mit einem Theile der entschiedensten Ghibellinen verlassen, um Quinzano im Gebiet von Brescia zu belagern, als die nach Piacenza geslüchteten Guelsen, die Rossi namlich, die Lupi, die Correggeschi und die S. Vitali nach Noceto zogen. Der Podesta von Parma ging ihnen mit einem Heerhausen entgegen, ward aber bei Borghetto del Taro gänzlich geschlagen, und die Guelsen zogen siegreich in ihre Vaterstadt ein 1), während der ghibellinische Abel, dem an seinen Hausern in der Stadt Nichts, an seinen Burgen in dem Gebiet Alles

<sup>1)</sup> Affò storia di Parma vol. III. p. 196 s. — Chron. Parmense ap. Muratori scr. vol. IX. p. 770.

lag, in diese zu kommen eilte, um sie gegen etwaige Angriffe

zu schützen.

Enzius wendete sich sofort mit den Cremonesen gegen Varma und bezog ein Lager auf ben bignconefischen Wiefen. wo er seinen Bater, ber herbeieilte, erwartete. Sowie sich die Nachricht von Parmas Abfall verbreitete, eilte Graf Rizgard von S. Bonifazio aus Mantua berbei, von Piacenza fam bedeutende Unterstüßung, und Gregor von Montelungo führte aus Mailand und den oberen Gegenden der Lombardei 1000 Ritter zu. Auch die vertriebenen Guelfen von Reggio, die Bologneser und Genueser und Markgraf Uzzo blieben nicht muffig, und bald zeigte sich deutlich, daß Parma der Mittel= punct bes gangen Krieges werben wurde. Gin Ungriff, ben Enzius noch vor des Baters Unkunft im Julius 1247 ver= 1247 suchte, ward ganglich abgeschlagen; als aber ber Raiser nahte, Ugo de' Boteri aus Parma, der Podestà von Pavia, ihm zu= zog, ungeachtet er ein Neffe bes Papstes war; Ezelin eine große Schaar Ghibellinen aus ber Mark herbeifuhrte; Mo-Dena, Reggio, Bergamo Mannschaft stellten; toscanische Ritter und aus dem sicilischen Reiche ein faracenisches Beer ankamen und am 2ten August Parma einschloffen, schien die Stadt nothwendig unterliegen zu muffen. Das ganze Gebiet ward verheert; alle Burgen offneten sich bem Raifer. Nur nach Mantua zu und in der Gegend von Guaftalla behaupteten sich bie Parmesanen.

Daß ihnen der Muth nicht fank, dankten sie vorzüglich dem Cardinallegaten Gregor, der, wie er früher in Mailand stets Leben und Kriegslust zu erhalten gewusst hatte, so nun auch in Parma alle Ausfälle, alle Vertheidigungsanstalten leiztete. Das gemeine Volk erfüllte er immer mit neuen Hossenungen; wenn kein anderes Mittel half, machte er den Inzhalt untergeschobener Briefe bekannt, die Unterstützung und Hilfe von irgend einer Seite versprachen, und auf dem Pogelang es von Zeit zu Zeit den Ferraresen und Mantuanen immer noch Proviant herbei und dann nach der Stadt herauf zu bringen. So zog sich die Belagerung tief in den Herbst hinein, ohne daß die mindeste Aussicht einer Einnahme gewessen wäre.

Der Raiser, um durch seine Ausdauer die Belagerten zur Berzweiflung zu bringen, beschloß fur ben Winter eine nene Stadt, vier Bogenschuffe von Parma, auf einem Felbe, welches Grola genannt ward, anzulegen. Sofort wurden die Graben angelegt, Balle errichtet, Thore und Bugbrucken ge= baut, und wie auf einen Zauberwink erhob sich die neue Un= lage, ber er ben Namen Vittoria gab 1). Eine Kirche erbaute er darin zu S. Victor, und Mungen ließ er unter dem Na= men Vittorini pragen und in Umlauf feben. Go sicher war er seines Sieges. Bu gleicher Beit suchte fich Engins ber festen Puncte am Po, durch welche die Communication mit Mantua und Ferrara erhalten ward, zu bemächtigen, und fein Unternehmen gelang ihm zu berfelben Beit, wo Ezelin Meister von Guaftalla ward. Nun musste man an Parmas Unterliegen glauben; benn wenn es den Waffen auch tropte, bem Sunger konnte es nicht widerstehen.

Gerade die scheindare Unmöglichkeit der Rettung brachte sie: denn Friedrich und die Seinigen wurden täglich sorgloser. Ein Mailänder, Bocialupo, der in Parma mit eingeschlossen war, bemerkte von einem Thurme, daß der Kaiser täglich zu einer bestimmten Stunde auf die Tagd reite. Dies ward von Gregor benutzt: als Friedrich am 18ten Februar 1248, nachedem er längere Zeit unwohl gewesen, zum ersten Mal wieder auf die Tagd ritt, übersielen die Parmesanen plöglich Vittoria. Die Überraschung, denn erst ganz nahe an der Stadt wurden die Feinde bemerkt, die Kühnheit des Unternehmens, die Flammen, die durch die größtentheils aus hölzernen Häusern bestehenden Straßen wütheten, Alles trug dazu bei, Schrecken und Furcht unter des Kaisers Heer zu verbreiten. Taddeo von Suessa, der noch Ordnung erhalten hatte, siel, balb war Alles zu haltloser Flucht gewendet.

Der Kaiser fand schon, als er zurückeilte, Alles vereitelt, was er seit Monaten erstrebt hatte, und erst in Cremona konnte er über sein eignes Schicksal beruhigt werden. Die Parmesanen indeß hatten eine reiche Beute gemacht; fast Alles was nicht verbrannt war, siel in ihre Hande, sogar

<sup>1)</sup> Cf. Chron. Parmense ap. Muratori scr. vol. IX. p. 773.

Scepter und Arone, und diese trug ein ungestalter Mensch, der seiner Ungestalt wegen Cortocasso hieß!), auf seinem Haupte unter dem lauten Jubel und Spott des Volkes mit sich nach Parma herein.

Von Deutschland her durfte Friedrich auf feine Unterftusung rechnen; Beinrichs Tod hatte die Partei nicht ver= nichtet, die ihn aufgestellt hatte, und schon im October 1247 hatte diese in dem Grafen Wilhelm von Solland einen neuen Gegenkönig erwählt; weniger aber als ber Gegenkönig und fein Wirken war es der zerriffene und gesetlose Bustand Deutschlands überhaupt, der ein Hilfebringen von diefer Seite unmöglich machte. In Italien war bald auch nur in wenigen Gegenden, etwa in Apulien und in der veronesischen Mirk, die kaiferliche Partei fo überwiegend, daß fie an Un= terffubung Gleichgefinnter in anderen Gegenden benken konnte. Reggio war nun durch Parma, Modena fortwährend durch Bologna bedroht. Noch während ber Belagerung von Parma hatten die Bologneser wieder einen großeren Bug gegen bas Modenesische unternommen und trotz des Herbeieilens von Ronig Enzins sich endlich ber so oft bedrohten Burg Bogano bemachtigt 2). Nach Parmas Befreiung ward fast die ganze Umgegend guelfisch, benn die Lunigiana, die Grafagnana er= klarten sich nun fur ben Papst, bessen Unhanger badurch ein aufammenbangendes Gebiet erhielten von den genuefischen Ge= birgen bis in die Romagna. Ungeachtet der Raiser selbst sich in Usti und den benachbarten Stadten fast das ganze Sahr 1248 über aufhielt 3), trat Novara boch auch wieder zu der 1248 mailandischen Partei, und versohnten sich die Markarafen von Gavi, zwischen benen und Genua Fehde obgewaltet hatte. mit dieser Republik.

Der Cardinal Ottaviano dei Ubaldini, der, nachdem er fein papstliches Geer nach Italien hatte führen können, weil Amedeus von Savopen hinderlich war, fast allein herüberzgekommen war, kam im S. 1248 nach Bologna und machte

<sup>1)</sup> Cf. Chron. Parm. ap. Mur. vol. IX. p. 775.

<sup>2)</sup> Savioli vol. III. part. I. p. 202.

<sup>3)</sup> Caffari l. c. p. 515. Leo Geschichte Staliens II.

Diese Stadt zum Mittelpunct seiner Operationen. Schon im Mai bemächtigte er sich des ganzen Gebietes von Imola, und nachdem er einen Theil seines Heeres zu Belagerung der Stadt hinterlaffen hatte, jog er mit bem übrigen gegen Da= venna, das sich ihm ergab. Der vertriebene Erzbischof Friedrich ward von ihm zurückgeführt; die Grafen von Polenta tamen wieder in Besit ihrer Guter. Die Imolesen batten Entsatz durch Malatesta von Berucchio gehofft; als diefer gehindert ward, ergab sich auch Imola im Mai 1248 und er= hielt fehr freundliche Bedingungen. Sofort folgte bann eine Stadt der Romagna nach der anderen und schloß sich an Bo= logna an. Zuerst Cefena, bann Forlimpopoli, Bertinoro und Cervia, endlich Faenza 1). Nach einer anderen Seite hin ward das Modenesische bedrangt, S. Cesareo erobert und Nonantola eingenommen. Mit bem entschiedenen Sieg ber guelfischen Partei in der Momagna borten aber die inneren Kehden in ben Stadten nicht auf. Der Abel in Bologna, schon aus Stolz sich nach ben öffentlichen Umtern bes neuen Plebejerstaates nicht sehnend, setzte seine Fehden fort und fand in auswärtigen Podestarien ober ber ritterlichen Berrschaft auf eigenen Burgen in der Stadt wie im Gebiet Erfat fur die Ausschliessung von Bürgeramtern. Biancolino be' Bafacomari und Alverio begli Ufinelli einerseits und Bartolomeo be' Ba= facomari und Filippo begli Ufinelli andererseits standen an ber Spite ber sich befehdenden Parteien. In Imola konnten Die Parteien der Mendoli und Brizi, die sich über die Pobestatenwahl nicht einigen konnten, nur durch das nachdruck= liche Verfahren Bolognas zur Ruhe gebracht werden. In Faenza standen die Manfredi, an ihrer Spige Umadore mit dem Bei= namen Bulgaga, gegen die Accarifi, welche Tebaltello di Ga= ratone Zambrasi führte. Im April 1249 fam schon ein Vicar Ronig Wilhelms in ber Romagna an, fo weit war fie Fried: rich entfremdet.

Wie in Bologna, so erhob sich nun auch in Mailand das Volk immer entschiedener. Un die Stelle jenes ersten Volkszapitans Pagano della Torre trat nun sein Enkel Martin,

<sup>1)</sup> Savioli vol. III. part. I. p. 211. 212.

doch mit verändertem Titel: man nannte ihn Anzian, den Altesten oder Borfteber des Volkes. Die alte Berfassung blieb zwar ihren Formen nach unangetaffet, doch war es in ber letten Zeit so schwer gewesen von den Behorden gegen den Abel Recht zu erhalten, im Falle man beeintrachtigt mar, baß ber Ungian eigentlich bagu eingeset war, bie Saumseligkeit des Magistrates durch Gewaltschritte auszugleichen und, wo iener Recht verweigerte, es zu schaffen. Inwiefern ber Ungian über eine feste Macht zu gebieten haben und entweder bas Bolf felbit oder von diesem befoldete Dienftleute muffte aufbieten konnen; inwiefern weiter das Recht eines Jeden von ihm abhing und seine Stelle nicht jahrlich wechselte, erschien er in einer gewissen fürstlichen Weise und ragte über alle anderen abeligen Familien empor. Die größte Macht gab fortwährend dem Bolke und folglich auch dessen Kuhrer Die unbeschreibliche Geldnoth der Stadt, die zu immer neuen Auflagen sowie zu ber strengsten Controle aller Rechnungs= behörden führte.

In der veronesischen Mark frand indessen Ezelin nach wie vor an der Spise. Noch im 3. 1246 hatte in Nadua 1246 eine neue Berschwörung gegen sein Leben stattgefunden und nicht wenig zu feiner Berwilderung beigetragen. Giordano und Pietro be' Bonici, Guercio be' Bocci und einige Undere waren die Saupter derfelben und buften ihr Unternehmen mit ihren Ropfen. Alberico und Niccolo da Lendenara starben auf ber Folter 1). Im J. 1247 hatte er Unruhen in Berona ju 1247 unterdrucken; ber Podefta Enrico ba Egna, fein Reffe, ward im Februar bes genannten Sahres ermordet. Tagliaferro und Ottolin da Riva, Pietro Gallo aus Benedig, Bonaventura balla Scala, Aldrighetto ba Arcole und Andere buften bafur mit ihrem Leben. Bei ber Belagerung von Parma feben wir Ezelin hernach thatig, doch war er, noch vor dem Unglick von Vittoria, im Januar 1248 in die veronesische Mark zu= 1248 ruckgekehrt. Er hatte wahrend seiner Unwesenheit im Lager bes Raifers burch feine Leute Feltre belagern laffen und verboppette nun seine Unstrengungen. Die Berren von Camino

<sup>1)</sup> Verci vol. II. p. 246.

hatten in Feltre die Vertheidigung geleitet; als sie im Mai 1248 die Einwohner zur Übergabe geneigt sahen, entsernten sie sich nach Bellund. Ezelin ward Herr auch von Feltre ') und führte die von den Caminesen vertriebenen Ghibellinen zurück.

Dann rückte er vor Belluno, wo er so muthigen Widersstand sand, daß er lieber nach Padua zurücksehrte. Der Papst versuchte seine Siegeslaufbahn durch eine an alle Kirchen der Lombardei und der Mark gesandte Ercommunications = und Ketzer-Erklärung zu hemmen; Ezelin aber hatte sich von Unstang an unabhängig von kirchlichen Mächten gestellt, zu allen Zeiten des Papstes Ermahnungen verachtet, offen die Ketzer geschützt: so konnte ihm dieser Schritt keinen Schaden mehr bringen, und in den Ezelin unterworsenen Territorien wagte gar Niemand die papstliche Sentenz bekannt zu machen.

1248 Im October 1248 griff Ezelin Mantua an, verheerte das Gebiet der Stadt und brachte reiche Beute heim. Im Frühling 1249 erneuerte er dann die Belagerung von Belluno; seine Freunde in der Stadt hatten die Bürger unterminirt, kann erschien er vor der Stadt, so musste Biaquin von Camino sie verlassen und Ezelin zog als Herr ein. Dem Patriarchen von Aquileja ward allmälig vor der fürstlichen Gewalt, welche Ezelin gegründet hatte und die er mit sicheren Händen sührte, Angst; er schloß sich an Azzo und Rizzard an und suchte Verrara, Mantua und Brescia zu gemeinschaftslichen Maßregeln gegen Ezelin zu bewegen.

Mizzard knüpfte in dieser Zeit Verbindungen in Padua an mit den Dalesmannini; sie wurden entdeckt, und von neuem floß Blut zu Bestrafung des Verrathes; dann heirathete Ezelin im December 1249 Beatrice von Castelnuovo. Es scheint er dachte nun schon an ganz unabhängige Herrsschaft und ging die Heirath großer Verbindungen wegen ein, die Beatricens Familie hatte: denn zu derselben Zeit besetzte er Monselice?), das in den Händen von Friedrichs Beamteten war, sammelte ein großes Heer und bemächtigte sich des sessen

<sup>1)</sup> Rolandin, ap. Muratori scr. vol. VIII. p. 251.

<sup>2)</sup> Andreae Danduli chron. lib. X. cap. 5. pars 45.

Estes'). Die Zeitumstände entschuldigten sein Verfahren, benn Friedrich war in Apulien krank und Enzius von den Bolozgnesern gesangen. Auch neue Grausamkeiten, die er gegen seine Feinde in Padua verübte, müssen aus seiner Lage erklärt werden: er war jest isolirt und sich selbst überlassen; wenn Friedrich starb, ward vielleicht auch seine Berechtigung als kaiserlicher Vicar angesochten, und er war zu weit gegangen, als daß ihn irgend Etwas retten konnte als eigne Gewalt.

Enzius, ber fich nach ber Befreiung von Parma Unfangs noch in der festen Stellung am Po zu halten gesucht hatte und dann von da in die veronesische Mark zu Ezelin gegan= gen war, hatte von hier aus im Fruhjahr 1249 einen Bug 1249 in das Gebiet von Reggio gemacht, wo der Abel von der quelfischen oder sogenannten robertischen Partei fich in Besit mehrerer Burgen erhalten batte. Enzius mit einigen ibn be= gleitenden beutschen Rittern fand bald an der Spige eines Beeres von Modenefen, Cremonefen, Pavefen, Reggianen und vertriebenen Rittern von Viacenza und Ferrara. In der Nabe von Dliveto begegnete er einem bolognesischen Beere. Blutig und lang war bas Treffen, endlich fiegten die Bologneser, und Enzius, ber in der Schlacht fein Pferd verloren hatte und unter den Vordersten ju Fuße kampfte, ward nebst Marin von Choli, Boso ba Dovara und anderen ausgezeichneten Rittern der abibellinischen Partei in Italien gefangen und nach Bologna geführt?). Enzius war erst vier und zwanzig Sahre alt; ber schönste Ritter, ben Italien gesehen; um so größere Freude fur ben plebejischen Magistrat von Bologna, bag er ihn zu ewigem Gefängniß in ber Stadt verurtheilen konnte. Sier blieb und ftarb er 3) trot aller Unerbietungen bes Da= ters, trop aller Versuche zur Befreiung bis auf seinen Tod:

Die mittelbare Volge von diesem Unglück, das über Enzius hereinbrach, und von der Entmuthigung der kaiserlichen Faction in der Lombardei war der Übertritt Modenas zu den

<sup>1)</sup> Rolandin. ap. Mur. scr. vol. VIII. p. 258. 259.

<sup>2)</sup> Savioli vol. III. part. I. p. 221.

<sup>3)</sup> a. 1272; cf. Ricobaldi Ferrar. hist. ap. Murat. scr. vol. IX. p. 249. Chron. Parm. ibid. p. 775.

Guelfen. Die Aigoni, so wurde die aus Modena vertriebene

påpstliche Partei genannt, die bisher sich mit Bolognas Huste im Besitz von Savignano erhalten hatten, kehrten nun nach der Vaterstadt zurück. In das Gebiet von Reggio ward von den Bolognesern wenigstens ein Einfall versucht und Alles dis 1249 an die Thore der Stadt verwüstet!). Wenn im S. 1249 Faenza und Ravenna wieder zu der ghibellinischen Partei übertraten, geschah es nur, weil sich einzelne Familien selbsständig an die Spitze dieser Städte zu stellen und fürstliche Macht zu gründen suchten; so die Grasen Bagnacavallos, welche die Posentas vertrieben, in Navenna, die Manfredi in Faenza. In Nimini hoben sich die Malatesta.

Das Entstehen von dergleichen Famitienherrschaften konnte Friedrich ebensowenig angenehm sein als die täglich freiere Stellung Ezelins, doch wäre seine Partei ohne diese Machtzhaber im oberen Italien ganz unterlegen. Zu der unangenehmen Aussicht, nie mehr die Verhältnisse Italiens in einer Weise gestalten zu können, wie sie sein mussten, wenn der Kaiser eine würdige Stelle darin einnehmen sollte, und zu der Trauerbotschaft über die Gefangenschaft des geliedten Sohnes kam bald das auch drückende Gesühl einer gegen einen früher treuen und geliedten Diener verübten Gewaltsamkeit, das sich schwerlich wegscheuchen ließ, mochte auch die augenblickliche Nothwendigkeit dieses Versahrens evident erscheinen. Nie wirft der Mensch ungestraft im Juneren von sich, was er einmal liebte.

Pier belle Vigne<sup>2</sup>), obwohl, wie viele kraftige und verständige Menschen, öfter eigenwillig zum Vortheil seines Herrn, noch öfter vielleicht auf Geld = und Gütererwerb bedacht zum Vortheil seiner Familie, war doch im Ganzen und, sobald die Angelegenheit wichtig war, immer des Kaisers treuer Diener gewesen. Eine verrätherische Verbindung dieses Mannes mit

<sup>1)</sup> Chron, Parm. ap. Mur. vol. IX. p. 775, ad a. 1249.

<sup>2)</sup> Ich halte mich hier in meiner Darstellung am meisten an Herrn v. Raumer, ber die Geschichte Pieros offenbar am umsichtigsten und vorzurtheilefreiesten behandelt. Bgl. Hohenst. Bb. IV. S. 256 ff. und S. 632 ff.

bem Papste, die man zu Erklärung des späteren Versahrens gegen ihn, ohne geschichtlichen Beweis dasür zu haben, ansgenommen hat, ist höchst unwahrscheinlich; noch andere Ansgaben über Vieros Schuld sind ganz sagenhaft; schwerlich wird sich der eigentliche Grund zu Friedrichs Handlungsweise gegen ihn je ganz aufklären lassen. Ein Versuch, dem Kaiser Gift beizubringen, wird noch am glaubwürdigsten als letzter Entscheidungsgrund sur Friedrich gegen Piero angesührt; doch mag manches uns Unbekannte der letzten Verurkheilung vorangegangen sein. Piero ward vom Kaiser für einen Verräther erklärt, er ward geblendet und seine Güter wurden dem Fiscus zugesprochen. In der Verzweislung über sein Schicksal nahm sich der Unglückliche im Gesängnisse selbst das Leben.

## 6. Nuchblick. Das Königreich Sicilien. Friedrichs II. Tod und Testament.

Sehen wir nun wieder zurück und betrachten Friedrichs Einwirkung auf Italien mit Ausnahme seiner sieilischen Erbstaaten, so werden wir nicht umhin können einzugestehen, daß er nicht nur von dem, was er erreichen wollte, Nichts, sondern auch noch das Gefühl eignen Unglücks durch seine Einmischung in die Angelegenheiten der Städte und des Abels des oberen

Italiens gewonnen batte.

Der Kampf Heinrichs IV. mit Gregor VII. hatte die bischössliche Gewalt in den Städten gebrochen: durch das Selbständigstellen der Magistrate hatte er der republicanischen Entwickelung die Bahn geöffnet, durch das ebenso selbständig Hinstellen der Capitane den freien Landadel vermehrt. In unsentschiedenen Verhältnissen zu dem Kaiser hatten dann längere Zeit Städte und Adel Gelegenheit genug gehabt, die vorsgezeichnete Bahn zu verfolgen, die sie sich auf derselben so weit von ihrem Ausgangspuncte entsernt hatten, daß Friedzich I. glaubte sie zur Rücksehr zwingen zu müssen. Er brachte sie in der That aber nur zum Bewusstsein ihrer Kraft und des Umfanges von Rechten, deren sie wirklich besourften, um in der angemaßten Stellung zu verweilen, und

das Nesultat aller Kampse des Kaisers war, daß er den Städten einerseits in dem constanzer Frieden diplomatisch zugestand was sie früher nur als usurpirtes Gut besaßen, und daß er andererseits den Mächtigeren unter dem Landadel einen Halt und den Schuß gewährte, der ihnen möglich machte in dem städtischen Treiben nicht ganz unterzugehen, dis in Postestarien, Capitanerien und kaiserlichen Vicarien würdigere Formen der Theilnahme an diesem republicanischen Städtesleben mehr und mehr ausgebischet und ihnen dadurch Gelegensheit gegeben war, sich zu fürstlicher Macht emporzuschwingen.

Von der Feindschaft, in welcher Friedrich I. Stadte und Landadel getroffen hatte, war fast feine Spur mehr vorhan= ben, als Friedrich II. die Raiserkrone und mit ihr die Pflicht erhielt, die Verhaltniffe Staliens zu ordnen. Allein in den Stadten felbst war nun durch Die Unangetastetheit der republicanischen Form bes offentlichen Lebens ein neuer Zwiespalt entstanden, ber zugleich ber Beweis war, bag bie Stadte wirklich zu felbständigen Staaten geworden feien, weil erft bann ein Gemeinwesen ein Bild eines geiftigen Ganzen ge= wahrt, sich univerfell in feiner Urt zeigt wie ber Menschen= geift felbst, wenn es ben Gegensat, die Opposition in sich selbst aufgenommen hat. Überall entstand Eifersucht des Volfes gegen ben städtischen Abel, Gifersucht des in das Städte= leben verflochtenen Landadels gegen die Patricier, oder wo diese fehr zahlreich waren und Verschiedenheit des Vermogens einige fehr hervortreten ließ, Gifersucht der Patricier unter sich. Die schwächere Partei des Abels schloß sich in der Regel an bas Bolk an, wie in Mailand ober in Genua, in welcher letteren Stadt die machtigften Markgrafen fast bei jedem Muf= ruhr thatig, und felbst folche Geschlechter, wie die Fieschi von Lavagna, Die Spinola von Ronco, der Volksherrschaft nicht geneigt und nur burch bie Umftande verbunden waren; wo beibe Parteien unter dem Abel gleich fark und in der Verachtung der niederen Classen gleich consequent waren, wie in Bologna und Florenz, trat bas Wolk gegen beide auf und bildete ein Gemeinwesen für fich, neben welchem man den Abel in feiner thorichten Leibenschaft sich austoben ließ.

Diefer innere Gegenfatz in ben Stabten, ber fich gleich=

mäßig in allen wiederfand und also ein Unterstüßen der gleischen Partei in anderen Städten möglich machte, ersoderte durchaus einen analogen Gegensatz in höheren politischen Sphären, und erzeugte ihn, wo er nicht war. Leichter treten die höchsten Gewalten aus einander, wenn sie auf einen sicheren Unhang in alsen Kreisen des Lebens rechnen können, während die Aussicht, ununterstüht zu Grunde zu gehen, die Machthaber über in sich sestgeschlossene, bornirte Bölker an gleichem Thun verhindert. So reihte sich leicht und nothwenzig an den Gegensatz des päpstlichen Königs Otto gegen Phistipp der des gleichfalls päpstlichen Friedrichs gegen Dtto; und als die Päpste dem Kaiser Friedrich keinen oder nur ganz unzbedeutende Gegner entgegenstellen kounten, entwickelte sich der Gegensatz wieder als unmittelbarer Kampf der höchsten

weltlichen mit der hochsten geistlichen Gewalt.

Mochte in den verschiedenen Städten die eine oder die andere, die kirchliche oder die weltliche Unficht siegen, überall führte der Sieg zu einer gewissen geistigen Einheit; zunächst indem überall der Gedanke gesasst wurde, die Geistlichkeit stehe nicht ausserhalb des Staates, sondern gehore ihm an; denn in den kirchlich gesinnten Städten mussten die Geistlichen die meisten Opfer bringen, griffen sie freiwillig von allen Seiten in das politische Leben der Bürgergemeinde ein, in den ans deren der Kirche seindlichen Städten wurden sie zu denselben Opfern gezwungen und zu Unterthanen gemacht. Ferner ließ die Anfeindung von auffen, wo in einer Stadt eine Partei gesiegt hatte, die vielen Verschworungen und Versuche, die Verfassung umzusturzen und die vertriebene Partei zurückzu= führen, auch aufferlich eine großere Ginheit wunschenswerth erscheinen, und in der Negel war es die siegende Partei selbst, in der veronesischen Mark zugleich die Mitwirkung des Kaisers, welche Machthaber, Edelleute mit fürstlicher Gewalt an die Spihe der Stadt stellte. Auch die vertriebene Partei erhielt in der Regel ein Haupt, etwa den reichsten unter ben Genossen, der die meisten anderen und Miethtruppen wahrend des Exiles ernährte, oder den, welcher die meisten Verbindungen hatte, oder den personlich am meisten Ausgezeichneten. Nur wo, wie in Vologna und Florenz, die inneren Kämpfe

mehr ben Charafter von Privatfehden behalten und sich weni: ger an die hoheren Gegenfage, welche Stalien zerriffen, an= gelehnt hatten, blieben Machthaber noch fern. Sonst erhoben fich fiberall Manner in ahnlicher Weise wie Alberich in Trevifo, Ezelin in Berona und Padua, Uzzo von Efte in Ferrara '), die Bagnacavallos in Ravenna, die de la Torre in Mailand, die Manfredi in Faenza, die Malatesta in Rimini. In Bologna und Florenz (an letterem Orte balb nachdem die Guelfen mit Bulfe Friedrichs von Untiochien aus ber Stadt getrieben worben waren und das Bolf den Druck des ghibel= linischen Abels nicht mehr tragen wollte) wurde wenigstens die Berfassung nach neuen Interessen und Principien, und weil man dabei auf hiftorisch überliefertes weniger als auf das Bedürfniß bes Angenblicks Rucksicht nahm, nach einem fehr einfachen und gleichmäßig einzuführenden Mechanismus ein= gerichtet. Mochten nun aber Gewalthaber aufstehen oder Volks= verfassungen, Demokratien gegründet werden wahrend und in Folge des Rampfes den Friedrich mit den Papften bestand, überall war bavon bies bie Folge, baß unmittelbar aus bem italienischen Volke und aus dem italienischen Lande hervorgehende Interessen bas neue Staatslecen schufen, und bas früher durch die Longobarden, die Franken und Deutschen überbrachte Germanische verschwand. Mit ber Geschichte biefer neugebildeten, ganz in romanischer Beife entwickelten Staaten beginnt ein neuer Zauptabschnitt der italienischen Geschichte, beffen Darftellung wir bem folgenden Theile unferes Werkes aufbewahren, nachdem wir hier noch Gini= ges über Friedrichs Erbreich Sicilien, bas wir fast gang aus den Augen verloren hatten, wie fiber feinen Tob, und in ei= nem letten Capitel bie Darstellung bes Unterganges bes eze= linischen und bes hobenstaufischen Sauses, ber beiden letten Repräsentanten der früheren Zeit und der Haupturheber einer

<sup>1)</sup> Asso war dominus civitatis Ferrariae geworden, seit der legten Einnahme und der Gefangennehmung Salinguerras. Er hatte einen fürstlichen Hofstaat, an bessen Spige wie an der der Regierung der Stadt Alighiero da Fontana stand. Cf. Chronica parva Ferrar. ap. Murat. ser. vol. VIII. p. 487.

neuen, hinzugefügt haben werden. Die Geschichte aller übrisgen einzelnen Staaten Italiens brechen wir bei dem Jahre 1250 ab, wie wir schon früher die von Venedig ruhen liessen. Es ist schon erwähnt worden, wie-Friedrich durch seinen

Großjustitiar Piero belle Vigne, was von ben fruberen normannischen Einrichtungen und Gesetzen noch Brauchbarkeit und Geltung hatte, sammeln, neue, dem verständigen und wohlgeordneten Staat, ben er schaffen wollte, angemessene Berordnungen hinzufugen und biefes Gesethuch (im August 1231 auf einer apulischen Reichsversammlung in Melfi, und 1231 etwas spater durch Riccardo da Montenero in Sicilien) of fentlich bekannt machen ließ. Seitbem ward bas ficilische

Reich danach regiert und erfreute sich eines für die damalige Beit unvergleichlich wohlgeordneten Zustandes. Finanzen und Justizwesen waren in besonders guter Ord-nung. Unterbehörden für die Verwaltung königlicher Ein-künste waren die Bajuli oder Baillis, deren Amt und Name schon von ben Normannen, wie oben erwähnt worden ift, ein= geführt, von Friedrich aber naher bestimmt worden waren; über die Einnehmer indirecter Steuern und über die Pachter königlicher Kammerguter führten sie nun die Aufsicht; sie be-stimmten den Preis der Lebensmittel und der Handarbeit, mit den Kammerern in Verein fetten fie den Betrag der Uccife fest!). Sie hatten Gewalt, Übelthater oder Verdachtige festzusehen, nur mussten sie sie hernach an die Gerichte ab-liesern; über Feldfrevel und andere mehr polizeiliche Bergehen richteten fie felbst, sowie in allen Civisfachen. Dem Bajulo dur Seite stand ein Jurist als Beisiker und ein Notar. Frü-her waren diese Beisiker und Notare von der höheren Behörde gewählt worden, nun behielt Friedrich ihre Einsekung sich felbst ober boch ben Staatsministerien vor.

über diesen Gerichtshösen und Verwaltungsbehörden (in welcher doppesten Eigenschaft die corti bajolari erscheinen) standen die Kämmerer und Justitiare. Jene waren die Obersbehörde der Bajuli in Finanz = und Civil =, diese in Nechts=

<sup>1)</sup> Gregorio considerazioni sopra la storia di Sicilia vol. III. p. 21.

Sachen die auf polizeilichem ober criminalistischem Wege entschieden wurden. Bor den Justitiar gehörte in erster Instanz jede Diehstahlssache die über 20 Augustales betrug, sodann Straßenraub, gewaltsamer Einbruch, Injurien die mit Überslegung vorbereitet waren, Brandstiftung, Aushauen von Fruchtbaumen und Weinstöcken auf fremdem Besitz, Nothzucht, Zweikampf, Majestätsverbrechen und jeder Bruch des öffentstichen Friedens!).

Civilsachen wurden nur da vor den Justitiar gebracht, wo der Bajulo seine Pflicht versaumte, d. h. die Parteien långer als zwei Monate nach angebrachter Klage auf eine Entscheidung warten ließ, ohne daß in ber Sache selbst Grunde lagen, die eine langwierigere Untersuchung nothig machten. In Lebensfachen hatten die Suftitiare bloß die Inftruction, und die Entscheidung blieb dem Obergerichte bes Reiches vor= behalten. Wo alten Privilegien zu Folge bie Straticos und Maestri militari geduldet werden mussten, erhielten die Justitiare wenigstens bas Recht bie hohere Instanz zu bilben, in allen Sachen bie zuerst an die Straticos kamen, und zu= gleich wurde ihnen die concurrente Gerichtsbarkeit ertheilt, fo daß in den meiften Fallen einem Jeden die Bahl frei ftand, ob er zuerst an die Straticos oder zuerst an die Justitiare gehen wolle. Durch diese doppelte Verordnung ward ben Straticos in der That alle Gerichtsbarkeit, soweit diese in den Bereich des Juftitiars und nicht des Bajulo fiel, geraubt. Einen Aufstand, ben beshalb bie Deffinefen gegen ben Jufti= tiar Niccardo da Montenero erhoben und ben der Kaiser nur mit Gewalt unterdruckte, haben wir früher erwähnt.

Auch der Justitiar hatte nur einen Juristen als Beisister und einen Notar neben sich. Er ward vom Staate besoldet und richtete unentgeltlich; seine Amtsthätigkeit dauerte nur ein Jahr, und ebenso die seines Beisitzers. Beide dursten in der Provinz wo sie richteten nicht angesessen sein, dursten nicht den größten Theil ihres Vermögens darin angelegt, noch nahe Verwandte daselbst haben 2).

<sup>1)</sup> Constitut. Neap. lib. I. tit. 41: "De officio justitiariatus".

<sup>2)</sup> Const. Neap. lib. I. tit. 48: "De justitiariis, assessoribus et actorum notariis ordinandis et de officio justitiariatus".

Der Kämmerer hatte in allen Streitigkeiten welche die Finanzverwaltung betrafen, namentlich in denen der Bajuli mit den Steuereinnehmern, zu entscheiden. Für Civissachen bitdete er die zweite Instanz 1); waren es aber Streitigkeiten zwischen Privatleuten und dem Fiscus, so kamen sie in erster Instanz an ihn. Die Nechnungen der Bajuli hatte er zu revidiren, und ihm untergeben, wenn auch mittelbar durch den Bajulo, waren Alle welche öffentliche Cinkunste oder Güter in Pacht, Verwaltung oder Verwahrung hatten, mit Ausnahme der Lehenleute. Früher hatte die Appellation von den Kämmerern an die Iussitiare stattgefunden; Friedrich hob dies auf, so daß unter seiner Regierung die Berufung unmittelbar an die Obergerichte ging. Der Kämmerer hatte drei Beisister und einen Notar neben sich, und das Amt Aller dauerte nur ein Jahr 2).

Unter die Justitiare und Kammerer waren alle Provinzen des Reiches getheilt; über ihnen allen stand die magna curia, das Obergericht. Dies ward von einem Großjustitiar und vier Beisigern gebildet, und sowohl in Civil = als in Criminal= Sachen fand Berusung an dasselbe statt. In allen Lehens= und anderen von den Gerichten der Justitiare und Kammerer erimirten Sachen entschied das Obergericht, dessen Jurisdiction alle Unterthanen des Kaisers unterworfen waren. Der Groß= justitiar musste jährlich einmal mit seinen Beisigern durch die Provinzen des Königreiches reisen und den Zustand der Unterzgerichte untersuchen.

Für Finanzsachen bildete die oberste Behörde die sogenannte Segrezia, an welche alle bei den Kammerern einzgehenden Einkunfte abgeliesert wurden. Diese Behörde hatte alle Einkunfte geistlicher Stellen, solange diese nicht besetzt waren, zu verwalten, sowie die confiscirten Guter emporter Unterthanen 3); die königlichen Palaste und Lustschlösser stanzben unter ihr; ferner die Burgen und beren Versorgung mit Geld und Lebensmitteln; dann die Guter, deren Einkunfte sur

<sup>1)</sup> Const. Neap. lib. I. tit. 57: "de officio magistri camerarii".

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. p. 29.

<sup>3)</sup> Gregorio l. c. p. 35.

vie Erhaltung der Flotte bestimmt waren. Die Insel Sicitien hatte zwei Segrezien, in Palermo und in Messina, welcher letzteren Gewalt sich auch auf einen Theil des Festlandes ausdehnte. Über alle Segrezien, deren jede aus einem Segreto, einem Beisitzer und mehreren Notaren bestand, war der Obersegreto gesetzt, der ebenfalls einen Beisitzer und zwei Notare zur Seite hatte.

Als Controle aller Finanz = und Derwaltungs = Behörden waren Procuratori eingesetzt, welche Güter die der Krone entzogen worden waren vindicirten, die Pachtcontracte mit den Staats = und Domainen = Pächtern schlossen und die Verwaltung der Besigungen, deren Genuß sich der König persfönlich vorbehielt, beaussichteten. Über den Procuratoren stand die Oberrechenkammer (magna curia rationum) 1), welche alle Rechnungen der Procuratoren wie der Segreten und Kämmerer revidirte, und entweder deren Richtigkeit bezeugte oder klagdar wurde. Sie hatte ihren Sitz in Palermo und bestand aus mehreren Oberrechenmeistern und einem Juristen als Beissiger (judex ofsieit rationum).

Mehrere Oberbehörden, wie z. B. das Großjustitiariat, waren doppelt besetzt, indem das Neich in zwei ziemlich gestrennte Theile, die ihre abgesonderte Verwaltung hatten, zerssiel — den einen Theil bildete Sicilien und Calabrien bis Nosseto, den anderen das übrige Festland — doch scheint in solschen Fällen nur der Vorsitz gewechselt zu haben, die Beisitzer der Oberbehörden geblieden zu sein, so daß trotz des Vorshandenseins zweier Großjustitiare, z. B. Pietros delle Vigne und Laddeos da Suessa, doch nur eine magna curia für das ganze Königreich vorhanden war 2). Der ganze Nechts und Geschäfts-Gang war dis ins Einzelnste bestimmt und der Staatssmechanismus vortressslich eingerichtet.

Mehrere der Großen des Neiches hatten bis auf Friedzich auch die höhere Gerichtsbarkeit und den Blutbann beswahrt. So bestanden noch herrschaftliche Straticos oder Eriminalrichter in Butera, Noto, Catania; alle wurden durch

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 39.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. p. 45.

Friedrichs Gesetzgebung abgeschafft; auch das Aloster von Montecassino ward seines Blutbannes beraubt, und überhaupt mussten sich Pralaten wie Barone dem Princip der Einheit in der Staatsverwaltung und den Bedürsnissen des Staates sügen und ihre Rechte, soweit sie mit diesem Princip nicht in Einklang gebracht werden konnten, ausopfern 1).

Ilbrigens ging Friedrich keineswegs von der Ansicht aus, daß die Staatseinheit nur dadurch erreicht werden könne, daß alle diffentliche Geschäfte durch wirkliche Beamtete des Königs erledigt würden; er ließ nicht nur den Prälaten und Baronen ihre Theilnahme an den Reichstagen, ließ nicht nur der ganzen Nitterschaft ihre Verfassung unter ihren Connetablen, sondern gab auch den städtischen Communen, nachdem er sie zweckmäßig geordnet hatte, das Necht, Ständetage mit Deputirten zu beschicken. Nicht ausschliessen wollte er das Volk von der Theilnahme an Staatsangelegenheiten; aber diese Theilnahme sollte in einer bestimmten, dem Geist und den Instituten des Neiches nicht zuwiderlausenden Weise städte waren, wollte und mussten, wie die lombardischen Städte waren, wollte und musste er in seinem Königreiche verhindern.

In jeder Ortschaft, mochte es eine Stadt oder ein bloßer Burgslecken sein, waren seit dem Jahre 1222 sechs Geschworne mit gewissen polizeilichen Geschäften beaustragt; sie hatten über umlausende Geldsorten, über verbotene Spiele, über die Wirthsphäuser u. s. w. eine gewisse Aussicht. Zwei Geschworne wurz den durch ein Geseh von 1232 in jedem Orte bestimmt, um Handwerker und Krämer zu beaussichtigen und jeden Betrug derselben anzuzeigen. Da diese Geschwornen von den Ortszeinwohnern selbst gewählt wurden, sehen wir deutlich, daß diesen die Verwaltung vieler polizeilicher Geschäfte nur in bestimmter Form, wie in England durch die Constabler, siberzlassen blieb<sup>2</sup>). Größere Städte, wie Neapel, Messina, Salerno<sup>3</sup>) u. a. behielten den größten Theil ihrer hergebrachten

<sup>1)</sup> Gregorio I. c. p. 75 ss.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. vol. III. p. 88—91. — v. Raumer Bb. III. S. 489.

<sup>3)</sup> Cf. Const. Neap. lib. I. tit. 69: ,In quibus rebus petatur

Verfassung, boch überall untergeordnet, und so, daß es darauf abgesehen war, so einflußreiche Obrigkeiten, wie die Straticos waren, allmalig ihres mit der Gleichmäßigkeit königlicher Gewalt in allen Theilen der Monarchie unverträglichen Einsstuffes zu berauben. Die Wahl solcher städtischer Obrigkeiten, wie eines Nectors, Podestà oder von Consuln, ward bei Todesstrafe untersagt 1), und auch wo Straticos noch geduldet wurden, standen neben ihnen in derselben Stadt Bajuli, Justitiar und Kämmerer und bedrohten sie der geringsten Übersschreitung ihnen gezogener Schranken.

Schon im J. 1232 hatte Friedrich zu einer Berfamm= lung zwei gute Leute aus jeber Stadt und aus jebem Burgflecken berufen. Im 3. 1233 gestattete er allen Ortschaften seines Reiches, auch benen welche Pralaten ober Baronen unterworfen waren, zweimal jahrlich Deputirte zu abzuhal= tenden Provincialtagen, auf benen jeder Umwesende über die foniglichen Beamteten flagen konnte, zu senden. Im 3. 1240 endlich am Palmfonntage hielt Friedrich einen allgemeinen Reichstag, zu welchem er alle Justitiare bes Reiches und aus jeder Stadt zwei Abgesandte beschied, aus jedem Burgflecken einen 2). Die Gewohnheit dieser Theilnahme an Reichstagen erhielt fich bann, und die Abgefandten bekamen ben Namen sindaci. Schwerlich hatten diese Sindaci unter Friedrich in ben Parlamenten ober Reichsversammlungen je ein anderes Recht als das, fich uber Nichtbeobachtung feiner Gefete burch feine Beamtete zu beklagen und die Bedurfniffe ihrer Ort-

trigesima". Nr. II. "Circa tamen compalatios Neapoli et straticotos Salerni sed et Messani, quibus cognoscere licet de criminibus de speciali et antiqua praerogativa".

- 1) Const. Neap. lib. I. tit. 47: "qua poena universitates teneantur, quae creant potestates et alios officiales". "Cum satis abundeque sufficiant officiales a nostro culmine stabiliti, ut tam in civilibus quam in criminalibus causis unusquisque justitiam valeat invenire foll die Gemeinde welche selbståndig Obrigkeiten wählt, leibeigen werden; wer das Amt übernimmt, soll den Kopf verlieren".
- 2) Gregorio l. c. p. 92. Die Stabte und Burgslecken ber Pralaten und Barone waren von der Berufung ausgeschlossen, und sie blieben es beun auch unter Karl von Anjou.

schaften unmittelbar an die Majestat zu bringen. Von Stånden die auf eine republicanische Weise in die Regierung hatten eingreifen konnen, konnte dieser einsichtige Negent Nichts wissen wollen.

Schon aus diesem kurzen Abris der Verhältnisse des sicilischen Neiches leuchtet deutlich ein, warum es in der Zeit wo
das ganze übrige Italien von Krieg und Aufruhr zerrissen
war, im Ganzen durchaus ruhig blieb; denn wenn an der
Spite des Staatsmechanismus ein so energischer, thätiger und
einsichtiger Monarch stand wie Friedrich II., war dauernde
Unordnung fast unmöglich. Die Festigkeit der Verhältnisse in
seinem Königreiche machte es ihm auch allein möglich den Krieg
im oberen und nittleren Italien fast immer in eigner Person
betreiben zu helsen.

Schwerer mochte es ihm geworden sein, ben Krieg im oberen Italien nach dem Verluft feines treuen und tapfern Enzius zu führen, und zugleich die Ordnung im sicilischen Reiche, nach dem Tode Pieros bella Bigne, fo leicht aufrecht zu erhalten. Für einen alteren Mann wird es unendlich schwer mit treffendem Urtheil Stellvertreter zu wahlen, wenn bie brauchbaren Manner aus ber Generation, mit welcher er felbst aufgewachsen ist, geschieden sind. Das Schicksal wollte Fried= rich hartere Prufungen ersparen. Er hatte eben, um den Krieg größtentheils mit zuverläffigen, bem papftlichen Bannurtheil unzuganglichen Leuten fuhren zu konnen, faracenische Schaa= ren aus Ufrica kommen und burch sie einen großen Theil bes Rirchenstaates besetzen laffen 1), als er in der Rabe des ihm getreuen ebenfalls faracenischen Luceria im November 1250 erkrankte und gegen die Mitte bes Decembers auf feinem Schloß in Firenzuola ftarb. Unmittelbar vor seinem Tode war er von dem Erzbischof von Palermo wieder in den Schoos der Kirche aufgenommen worden.

Durch das Testament des Kaisers ward dessen altester Sohn Konrad als Erbe des ganzen hohenstausischen Besitzthums, wenn er sterben sollte, sein jüngerer Sohn von Isabellen, wenn auch dieser sterben sollte, Manfred, ein Sohn

<sup>1)</sup> Bgl. v. Raumer Bb. IV. G. 260.

Beo Gefdichte Staliens II.

Friedrichs aus nicht ebenburtiger Che, eingesetzt. Da Konrad in Deutschland von der hohenstausüschen Partei als König anserkannt und noch mit den Gegnern im Kampse war, ward Manfred einstweiten zu dessen Stellvertreter und Vicekönig im sicilischen Reiche verordnet, und ihm ausserdem als erbliches Eigenthum das Fürstenthum Tarent und andere Besitzungen zugeschrieben. Heinrich sollte, im Fall Konrad am Leben bliebe, 100,000 Unzen in baarem Gelde und nach Konrads Bestimmung das Neich Burgund oder Terusalem erhalten. Die Kirche sollte alle ihre Neichte zurückerhalten, doch ohne daß dadurch der kaiserlichen Macht und Würde Etwas vergesben würde. Als Norm der Abgaden im sieilsschen Reiche sollte in Inkunst die Zeit des guten König Wilhelms gelten. Undere Bestimmungen des Testamentes hingen mit den Angelezgenheiten Italiens nicht näher zusammen.

## Reuntes Capitel.

Die allgemeinsten Verhältnisse Italiens bis auf den Untergang des hohenstaufischen Haufes, 1268.

1. Italien bis zum Tode König Konrads.

Muchaltsloß seinen Jubel über den Tod seines Gegners zu auffern und mit verdoppelter Thätigkeit Alles zum Absall von dessen Sohn Konrad in Deutschland aufzusodern, waren die ersten Bestrebungen des Papstes nach Friedrichs Hinscheiden. Bischöfe und Mönche, besonders die von den Ghibellinen überall so hart bedrängten Franciscaner, waren und blieben seine wirksamsten Vorkämpfer. Die papstlichen Schreiben mussten von ihnen dem Volke verkündet, dieses selbst auf alle Weise in Innocenzens Interesse gezogen werden.

In dem Konigreiche Sicilien, wo es freilich wegen bes ausgebildeten Staatsmechanismus auch am leichteften war ein

abgehendes Staatsoberhaupt zu erseigen, trat der achtzehnjähzige Manfred so sicher in die Fustapfen des Vaters, daß kaum eine Veränderung sichtbar war '). Dem Papst musste Alles darauf ankommen auch hier eine Opposition in Gang zu bringen; denn solange die hohenstaussische Familie in Sieilien einen unantastdaren Rückhalt fühlte, konnte sie leicht jedem Gegner in den übrigen Ländern, über welche ihre Glieder die höchste Gewalt in Anspruch nahmen, das Gleichgewicht halten, und jedes Unterliegen war nur temporär, solange ein Ort der Erholung und der Auskustung mit neuen Krästen gegeben war. Um Apulien und Sieilien näher zu sein, verließ Innozenz Lyon im Frühjahr 1251 und kam nach Genua. Nachzdem er hier mit vielen ihm ergebenen italienischen Ständen einen Tag gehalten, zog er nach Mailand 2), von wo er, durch die Geldnoth und die dringenden Ansolverungen des Mazgistrates um Unterstützung verscheucht, weiter nach Bologna kam.

Unterbessen hatte die Parteiung in den Stådten des obes ren Italiens immer weiter um sich gegriffen; auch in Como, in Lodi kämpsten Adel und Volk. Als im Sahr 1250 der 1250 Abel von Lodi sich zu der ghibellinischen Partei gewendet hatte, blied das Volk, und an dessen Spike mehrere adelige Famistien, namentlich die Vistarini, dem guelsischen Intercsse treu. An der Spike des Adels standen die Averganghi 3). Sie fanden Schutz und Anhalt bei Obert Velavicini, der früher als kaiserlicher Vicar in der Lunigiana gegen Genua gekämpst hatte und nun Podesta von Cremona war. Er hatte im August geschlagen und stand nächst Ezelin unter den Ghibellinen des oberen Italiens im höchsten Ansehn. Als der lodesische Adel dennoch im October 1251 dem Sucio da Vistarino, als Cas

<sup>1)</sup> Nicolai de Jamsilla hist, ap. Muratori scr. vol. VIII. p. 498. D. Manfred ließ alle Rathe und Diener seines Vatere in ihren Stellen.

<sup>2)</sup> Bei ben Feierlichkeiten bie zu Innocenz Empfang in Mailand stattkanden, zogen 15,000 Geistliche in Person auf; kann man sich noch wundern, wenn die Republik in Geldnoth war?

<sup>3)</sup> Lebret Gefchichte von Stalien Bb. III. G. 4.

pitan des Volkes, das Regiment in der Stadt auf zehn Jahre überlassen musste, hatten die Cremoneser und Paveser schon das Castell und einen Theil der Festungswerke geschleift.

Bahrend Cremona und Mailand mit einander wetteifer= ten, welche von beiben Stadten ihrer Partei den Sieg in Lobi verschaffen werbe, war Innocenz von Bologna, zwar nicht nach Rom, beffen Einwohnern er noch aus alten Zeiten gram war und von wo ihn neue Geldfoderungen zuruckgescheucht hatten, boch in die Nahe Roms gekommen und hielt sich bald in Perugia, bald in Unagni auf. Bon hier aus konnte er am leichtesten die Absicht erreichen, die ihn aus Burgund zuruckaeführt hatte, namlich das sicilische Reich zu revolutio= niren. Schaaren von Bettelmonchen mufften ben Boben un= terminiren; hobere Geistliche offen Berbindungen anknupfen. Um bem Bolfe ober einzelnen Gliedern beffelben einen fchein= baren Rechtsgrund zur Widersetlichkeit zu geben, erklarte ber Papst alle Gesetze des Konigreiches die bem kanonischen Nechte entgegen seien für ungultig und nicht langer bindend. Bald dachten Alle, deren Vortheil es war, wenn biefer Ausspruch bes Papstes Geltung erhielte, an Emporung. Neapel und Capua erhoben sich zuerst offen fur Innoceng 1).

Raum hatte der junge Manfred, der in Foggia von zweideutig gesinnten Leuten umgeben war, die deutschen Miethstruppen, die seine Noth zu Solderpressungen nuhen wollten, durch eine muthige Antwort ausser Fassung und zur Ruhe gesbracht und Foggia, das er dadurch von einer Plünderung gerettet, wieder verlassen, als auch diese Stadt die Fahne des Aufruhrs aufzustecken versuchte und schon an die Stelle der königlichen Bajuli ein Consiglio, wie in den lombardischen Städten, ernannte. Ehe sie ihren Plan- aussühren konnte, übersiel sie Manfred, der schnell von Luceria mit einem Heere zurückeilte. Die Thränen der Weiber, die mit aufgelöstem Haar ihm entgegenzogen, um seine Gnade zu erlangen, milderten die Strafe sür den Abfall in eine Geldzahlung. Dann zog Manfred vor Baroli 2), das ebenfalls des Einverständs

1) Nicol. de Jamsilla l. c. p. 499. C.

<sup>2)</sup> Die Stadt, welche Samfilla und nach ihm von Raumer fortwäherend Baroli nennen, und welcher ich beshalb benfelben Namen in meiner

1251

nisses mit Capua und Neapel verdachtig war und ihn mit ausweichenden Antworten hinzuhalten suchte. Die Barolesen verweigerten ihm die Hffnung der Thore, als er mit seinem Heere ankam; rasch entschloß er sich zum Sturm und war felbst einer ber Ersten in ber Stadt 1). In derselben Beit hatte Markgraf Berthold von Hohenburg Avellino, das sich ebenfalls aufrührerisch gezeigt hatte, eingenommen, und die geschleiften Mauern ber eroberten Stadte zeigten zu beutlich die Macht, welche die Regierung noch in Sanden hatte, als daß weiter eine Stadt an Aufruhr zu benken gewagt hatte. Capua und Neapel waren ifolirt. Gine verratherische Partei in Aversa suchte ben Rebellen noch diese Stadt in ihre Gewalt zu liefern; schnell vereinigte fich Manfred mit Berthold und trieb die ihm feindliche Faction aus den Thoren; bann eroberte er Rola, bas von den Capuanern bewogen worden war sich fur ben Papst zu erklaren, und verheerte bas Gebiet von Capua und Neapel bis unter bie Stadt= mauern.

Während solcher Waffenthaten hatte Manfred nicht ver= faumt mit Innocenz Unterhandlungen anzuknupfen; biefer aber blieb bei ber gang ungereimten Foberung, bas Ronigreich, bis auf bas Fürstenthum Tarent, folle ihm eingeraumt und einstweilen von papftlichen Beamteten verwaltet werben. Go war die Lage der Verhaltniffe des sudlichen Italiens, als Kon= rad im Spatherbst 1251 selbst über bie Alpen zog.

Buerft fam Konrad mit Ezelin in nabere Berührung. Dieser hatte wahrend bes Jahres 1250 burch ben von ihm eingesetten Podestà, Unsebisio be' Guidotti, in Padua nur noch großere Furcht verbreitet, als fruber burch perfonliches Erschei= nen; das Geheimniß, bas Sebermann suchte, weil es nun schon dahin gekommen war, daß selbst der Wohlgefinnte vor Urgwohn nicht sicher schien, reizte nur um so mehr das Mistrauen des Machthabers, und bald begann die rohe physische Gewalt des herrn und die in sich zuruckgebrangte Leidenschaft

Darftellung, die fich vorzüglich auf Samfillas vortrefflichen Bericht grun: bet, laffe, ift Barletta.

<sup>1)</sup> Nicol. de Jamsilla l. c. p. 502.

ber Untergebenen einen Rampf, ber unter bie grafflichsten Sce-

nen gehört, welche die Geschichte aufzuweisen hat.

Zuerst siel als Opfer die Familie der Caponegri; Unsedisso, obgleich er ihnen verschwägert war, fandte sie Ezelin
nach Verona 1); Tommaso, der Vater, starb auf der Folter;
den Leichnam schleppte man nach Padua und enthauptete ihn.
Zambonetto, der Sohn, biß sich die Zunge ab und erstickte
im eignen Blute. Cancellerio, sein Bruder, ward enthauptet.
Viele Paduaner geringeren Geschlechtes erfuhren gleiches Schicksal. Wilhelm von Camposampiero, der Schwager der ebenfalls hingerichteten Dalesmannini, ward, ohngeachtet er beren
Schwester verstoßen wollte, in Ezelins Kerker zu Angarano
gebracht.

1250 In bemselben Jahre 1250 ward eine Verschwörung vicentinischer Ebelleute gegen Ezelin entbeckt; viele Theilnehmer flohen; einige bußten auch hier mit dem Leben. Alberich, der sicher in Treviso saß, ließ sich in derselben Zeit von König Wilhelm alle Guter seines Bruders urkundlich zusichern, und Innocenz bestätigte die Zusicherung durch ein besonderes Breve?).

Die Trauernachricht von Friedrichs Tode ward bei Ezelin durch den Fall der beiden letzten Burgen, welche Uzzo in
der Mark hatte, Cerro und Calaone, aufgewogen. Mit immer
festerem Schritte schien Ezelin seinem Ziele, unabhängige Fürstengewalt in der Mark zu gründen, entgegenzugehen. Im
folgenden 1251sten Jahre ließ er Wilhelm von Camposampiero
dssentlich in Padua hinrichten; alle Verwandte und Freunde
desselben wurden gesangen genommen. Von diesen theilten
Giovanni und Pietro da Peraga bald, später Vando da Vigonza, Guglielmo da Cortura, Rolandin Capodilista und Rinald degli Oddi sein Schiekfal; Tavella da Conselve stürzte

## 1) Verci l. c. vol. II. p. 280.

<sup>2)</sup> Die beiden Urkunden sinden sich bei Verci l. c. vol. III. p. 335 und 342. Das Versahren Alberichs bringt wirklich auf den Verdacht, Alles sei Verabredung der beiden Brüder gewesen, um im Kampse durch die Theilnahme für beide Parteien sich doppelt zu bereichern, und wenn ja eine Partei ganzlich obsiegen sollte, des Hauses Güter ungetheilt zu beshalten, indem sie dem der siegenden Faction Zugethanen nicht wohl verweigert werden konnten.

sich in der Verzweislung aus dem Fenster zu Tode. Doch blieb es keinesweges bei Verfolgung solcher, die Ezelins Herrschaft widerstredten; Ansechiso, ausgestattet mit aller Machtvollskommenheit, um des Herrn Interesse zu wahren, opferte dies dem eignen und verfolgte seine personlichen Feinde unter dem Vorwande, Ezelin sei durch sie bedroht. Gerardo Scacco, ein Paduaner von Adel, ward hingerichtet, alle seine Freunde und Verwandte wurden in den Kerker geworsen, weil er mit Ansechisos Bruder Giacomo in Streit gerieth. Viele der Gestangenen starben in den scheuslichen Löchern, wo man sie sesse sielt, andere wurden hernach öffentlich hingerichtet.

In biefer Zeit überfiel Ezelin mit einem Beere aus feis nem Gebiete bas Mantuanische und verwuftete es brei Bo= chen lang auf bas graufamfte. Dann fandte er eine Abthei= lung feines Beerhaufens, unter Feberico balla Scala und Ri= nieri ball' Isola, den Averganghi in Lodi zu Bulfe. in der Combardei gelangte ern bald zu dem bochften Unfebn, und er dachte vielleicht daran auch sie seiner Berrschaft zu unterwerfen. Rurg nach bem Sieg ber guelfischen Partei in Lodi fam Konig Konrad in Berong an. Er ward von Ezelin auf bas prachtigste empfangen und zog mit feiner beutschen Begleitung, welche Ezelin burch die Mannschaft ber veronesi= schen Mark verftartte, nach ber Burg Goito, wo er die ghi= bellinischen Stande bes oberen Staliens, namentlich Abgefandte ber Pavefer, Cremonefer und ber feit 1250 ebenfalls zur gbibellinischen Partei übergetretenen Piacentiner versammelte und mit ihnen einen Tag hielt. Nach vierzehntägiger Berathung kehrte er nach Berona zuruck, eitte bann über Vicenza und Pabua nach der Meereskufte, ging von da nach Pola hinuber und auf apulischen Schiffen weiter nach Siponto, wo er im Januar 1252 ans Land stieg.

Die abeligen Familien ber guelfischen Partei, die nach bem Obsiegen der Ghibellinen in Piacenza diese Stadt verstaffen hatten, wandten sich an die Parmesanen. Die Gegenspartei zog den Markgrafen Pelavicini in ihr Interesse. Ein ahnlicher Kampf wie früher um Lodi zwischen Mailand

<sup>1)</sup> Rolandin, ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 267.

und Cremona entstand nun zwischen Parma und Cremona um Piacenza. Die Parmesanen und vertriebenen Piacentiner nahmen Bardi ein; Pelavicini schlug die Parmesanen bei Brescello und eroberte die Burgen Nivalgario und Naglio; zu immer größerem Einsluß sührte ihn das Glück seiner Waffen.

Das Geschlecht von Este starb fast ganz aus; Rinald, den früher Friedrich II. als Geisel nach Apulien geführt hatte, fand hier seinen Tod 1), und ausser Azzo war nur noch Ninaldos junger Sohn, Obizzo, übrig 2); dieser, den der Großwater zu sich nach Ferrara kommen ließ, war die einzige Hoffnung seines Hauses; doch trog sie nicht, und lange noch blühzten die Estes, als das Geschlecht der Ezeline schon schmählichen

Untergang gefunden hatte.

Die Unkunft Konrads und bas Umsichgreifen Pelavicinis und Ezelins scheinen die Beranlaffung zu einer Erneuerung bes Bundes ber guelfischen Stadte aus ber Lombarbei, der veronefischen Mark und ber Romagna gewesen zu sein; auch ber Papst, bessen Vorganger sich weislich immer in einer bo= heren Stellung zu halten gesucht hatten, trat in benselben und versprach auf seine Rosten drei hundert Ritter 3) zu Fort= setzung des Krieges zu halten. Auf dem Tage, den die ver= bundenen Stadte in Brefcia hielten, ward befchloffen ein Beer in der veronefischen Mark aufzustellen, um die beinabe unterliegende quelfische Partei gegen Ezelin zu unterstüten. Bu gleicher Zeit machte ber Papst erneuerte, obwohl vergebliche Bersuche, Ezelin durch Milbe ober geistliche Schrecken zu feiner Partei hernberzuziehen. Dieser blieb fest bei seiner Unsicht 1252 wie bei feiner Handlungsweise, und das Jahr 1252 führte in Verona und Padua wieder eine ganze Reihe von Schlacht= opfern auf das Blutgeruft.

In Padua ward eine Verschwörung zu Gunsten der Guelfen entdeckt; bald waren alle Gefängnisse erfüllt und im Junius begannen hinrichtungen, die bald so zahlreich wurden,

<sup>1)</sup> Man fagte, obgleich es unglaublich ift, burch Gift.

<sup>2)</sup> Chronica parva Ferrar. ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 487.

<sup>3)</sup> und zwar 200 zu brei Pferben; 100 zu zwei Pferben. Verci l. c. vol. II. p. 295. Jeben Ritter begleiteten ein ober zwei Diener.

daß wir darauf verzichten muffen noch die Namen Einzelner ju nennen. Alle Quartiere ber Stadt wurden mit Miethtrup= pen besetzt, welche Alles bewachen mussten 1); sie glaubten in einem Cremoneser, ber in Padua ftudirte, einen neuen Mit= telsmann zwischen den Guelfen und mehreren Einwohnern der Stadt gefunden zu haben, und nicht nur biefer ftarb auf ber Folter, sondern neue hinrichtungen begannen und dauer= ten bas gange Sahr 1253 fort. Die Familien Enreginos ba 1253 Riume und Giovannis da Moro wurden gang ausgerottet.

In berfetben Zeit floß auch in Verona Blut in Stromen. Ein Brief, ber an einen gewiffen Ottone Bolpe bestimmt war, fiel im Februar 1253 Ezelins naturlichem Bruber Biramonte in die Bande; er glaubte in den Schriftzugen ber Aufschrift bie Sand Albertinos zu erkennen, eines Bruders Ottones, ber Franciscaner und in Rom war; er offnete ihn und fand Ermahnungen guten Muthes zu fein; balb werde der Krieg in ber Mark so nachdrucklich geführt werben, daß Ezelin sich schwerlich lange halten konne. Sofort wurden alle Freunde und Verwandte Ottones verhaftet; viele ftarben im Rerker, Die überlebenden fielen durch bas Schwert des Machrichters ober starben den Tod des Feuers.

In berfelben Beit mare Ezelin beinahe felbst ein Opfer feiner Graufamkeit geworden. Zwei Bruder, Monte und Aralbo da Monfelice, wurden eben als Ezelin bei Tische faß, als Emporer gefeffelt in feinen Palaft geführt. Gie riefen laut ihre Unschuld aus und zogen burch bas Geschrei Ezelins Aufmerksamkeit auf fich. Als er herbeikam und Monte er= blickte, sprang er in der Wuth auf ihn, riß ihn nieder, und da ihm jede andre Waffe fehlte, zerfleischte er ihm mit seinen Bahnen das Gesicht und suchte ihn durch Zusammendrücken Des Salfes zu erfticken, bis Leute aus Ezelins Begleitung ibn niederstießen 2). Balb hernach wollte ein Fremdling, der nicht einmal Italienisch verstand, durchaus den Herrn von Nomano sehen; — da es zur ungewöhnlichen Stunde war und er sehr branate, ward er verhaftet. Man fand einen Dolch bei ibm,

<sup>1)</sup> Cf. Rolandin. ap. Murat. scr. vol. VIII. p. 270.

<sup>2)</sup> Cf. Rolandin. ap. Murat. vol. VIII. p. 274.

und da man kein Geständniß, noch irgend eine Aufklärung von ihm erhalten konnte, verbrannte man ihn lebendig. Damals glaubte man, es fei ein Uffassine bes Ulten vom Berge geme= fen, den die Feinde Ezelins von diesem zu erhalten gewusst hatten. Je mehr nun die Gefahr wuchs, je mehr Ezelin nicht bloß für seine Herrschaft, sondern nun auch für sein Leben von der Rache seiner Feinde zu fürchten hatte, je finsterer ward sein Gemuth, je blutiger seine Bahn, und zu immer gro-Beren Schrecken ber Tyrannei 1) trieben ihn die finsteren Machte fort, benen er ben Gingang in sein Inneres gestattet hatte. Glucklich war noch, wer ihm wie Niprando, der Herr von Arco, seine Besitzungen um Gelbeswerth verkaufen konnte, ober wer seine Freundschaft burch Eintreten in Lebensverhaltniffe zu 1254 ihm personlich erwarb 2). Noch zu Anfange bes Jahres 1254

befreite ihn der Tod von seinem altesten und erbittertsten Feinde, bem Grafen Niggard von G. Bonifagio, ber im Kebruar zu Brescia starb, nachdem er fast sein ganzes Leben bindurch und beinahe innner mit schlechtem Gluck gegen Eze= lin gekampft batte.

Ronrad, als er im sicilischen Reiche nicht nur fast alle. Emporer unterworfen, sondern auch jeden einzelnen Zweig der Regierung in bestem Zustande antraf, zeigte sich Manfred zu= erst in jeder Beise gnadig 3). Bald erweckten aber beffen Thatigkeit und Muth, sowie die Unhanglichkeit aller zu fei= ner Umgebung gehörigen Personen des Konigs Urgwohn, und wie er zuerst den Bruder zu erhohen gesucht hatte, so suchte er ihn nun in aller Beise berabzudrucken. Um ihn zu fran=

<sup>1)</sup> Man lefe die fürchterliche Beschreibung der Zwingburg Malta bei Rolandin I. c. p. 277. "Illic multi consumti fame, siti quoque arida nihilati talem auferunt potum, talem furtim emerunt cibum, qualis per sui fratris posteriora vel socii de corpore desiccato exivit; forsitan et de suo." etc.

<sup>2)</sup> Wornehme von Abet unter feine Lebenteute zu gabten, war fein bochfter Wunfch, benn es war dies der gerade Weg zur fürstlichen Burbe. Cf. Verci vol. II. p. 305.

<sup>3)</sup> Nic. de Jamsilla ap. Murat. vol. VIII. pag. 505. "Fecitque eum sibi in regno secundum, ut vicem suam in omnibus gereret propter magnam sapientiam, quam in ipso esse considerabat."

fen und seine Macht zu schwächen, ohne sich dem Vorwurf personlicher Erbitterung auszusetzen, erklarte Konrad, er wolle alle Schenkungen, die er seit des Raisers Tode gemacht habe, widerrufen. Bereitwillig brachte Manfred Monte S. Ungelo und Brindisi, die ihm als Pertinenzien des Fürftenthumes Tarent verliehen worden waren, jum Opfer. Geine Bereit= willigkeit war für Konrad nur eine Einladung, noch weiter zu gehen und ihm auch andere mit dem Fürstenthum Tarent schon lang verbundene Berrschaften, wie die Grafschaften Gra= vina, Tricarico und Monte Cavoso, zu entziehen. Das Furstenthum Tarent aber belegte er so boch mit Steuern an ben koniglichen Schat, daß beffen Ginwohner es fur ein Ungluck achten mufften unter Manfred zu stehen und nicht gleich ande= ren Einwohnern bes Ronigreiches bem Konige unmittelbar uns terworfen zu fein. Manfred hatte geglaubt burch die Worte des våterlichen Teftamentes berechtigt zu sein felbständig in Tarent einen Juftitiar zu ernennen, mas ihm anderwarts nur als Stellvertreter feines Bruders jugeffanden batte; Konrad fette sofort den Justitiar in Tarent ab und einen anderen an dessen Stelle.

Gleich nach des Kaisers Tode hatte Manfred seinen jungeren Bruder Heinrich, um die Anhänglichkeit der Einwohner durch dessen Anwesenheit mehr zu fesseln, nach Sicilien und Calabrien geschickt; allein weder dieser, der kaum den Jahren der Unmündigkeit entwachsen war, noch Manfred selbst hatten in diesem Theile des Reiches so viel vermocht als Pietro Russo, der sich aus geringem Stande am Hose zum Marschall und Rath des Kaisers emporgeschwungen hatte und nun Heinrich als Beistand zugegeben war 1). Als Manfred seinem Oheim Gualvano Lancia 2) die Grafschaft Butera und andere Besishungen sur dem Kaiser treu geleistete und von diesem nicht

<sup>1)</sup> Jamsilla l. c. p. 547. "Petrus de mandatis, quae sibi princeps faciebat, non nisi ca tantum, quae ipse volebat, exsequebatur: videbaturque sibi, quod non subesset principi in praedictis provinciis gubernandis, sed ipse in capite in ipsarum gubernatione praepositus esset."

<sup>2)</sup> Manfreds Mutter war eine Grafin Laucia.

besohnte Dienste geben wollte, widersetzte sich Pietro und brachte die Einwohner dieser Territorien zum Aufstand. Dem anderen Oheim, Federico Lancia, hatte Mansred die Grafschaft Squils sace bestimmt, aber auch dieser Vergabung widersetzte sich Pietro und ließ den Vicekönig, während er mit den apulischen Nebellen kämpste, ohne Hülse. Es war natürlich, daß sich Pietro Russo sofort nach Konrads Ankunst an diesen anschloß; die Feindschaft gegen Mansred verband Beide schnell, und der Marschall brachte es bei dem Könige leicht dahin, daß die Grasen Lancia aus dem Reiche verbannt wurden.

In Apulien hatten sich indeß Aquino, Suessa, S. Germano und viele diesen Städten benachbarte Burgen gegen Konrad empört. Manfred, der alle Beleidigungen geduldig ertrug, half die Rebellen seinem Bruder unterwersen; und nachdem Konrad durch eine Anleihe in Siena in den Stand geseht worden war die Belagerung zu beginnen, wurden selbst Neapel und Capua zur Übergabe im October 1253 gezwungen 1). Während die beiden Brüder mit diesen Unternehmungen beschäfztigt waren, starben zwei ihrer nächsten Verwandten. Friedrich, des unglücklichen, in der Gesangenschaft verstorbenen Heinrichs Sohn, im Jahr 1252, und ein Jahr später der jüngere Heinzrich, dem Burgund oder Ferusalem bestimmt war.

Innocenz hatte das sicilische Reich seit des Kaisers Ercommunication als erledigt betrachtet. Er mochte Anfangs
den Plan gehabt haben, es dem Kirchenstaate einzwerleiben,
wenigstens vergab er Theile desselben zu Lehen, als sei er unmittelbarer Herr desselben. Die Thåtigseit Mansreds und
Konrads überzeugte ihn endlich, daß er allein nicht im Stande
sei seine Ansprüche geltend zu machen, und daß Nichts übrig
bleibe, als einen fremden Fürsten zu Eroberung Siciliens gegen die Hohenstausen durch das Versprechen zu bewegen, dem
Eroberer das Königreich als papstliches Lehen zu ertheilen.
Bei den ersten Anerbietungen dieser Art machte Innocenz
aber so übertriebene Foderungen, daß Graf Karl von Anjou,
an den er sich zuerst wandte, schon beshalb nicht auf die Unternehmung einging. Richard der Graf von Cornwallis ver-

<sup>1)</sup> Jamsilla l. c. p. 506.

bohnte Innocens fogar, indem er die Urt ber Schenkung einer Bergabung bes Montes verglich, und als endlich Konig Beinrich von England das Unerbieten für feinen jungeren Sohn Edmund annahm, war bas gange Refultat, bag ber thorichte Kurft alle Summen, Die er bem Dapfte zu Betreibung bes Rrieges fandte, umfonft verschwendet hatte. Go fehr herrichte in Innocenzens Charafter Sabsucht und Gelogier vor, daß er noch nicht nach Rom gefommen war, weil die Romer Erfatz gemiffer von ihnen jum Ruben bes Papftes verwendeter Sum= men glaubten fodern zu konnen. Seine lange Abwesenheit ließ die Romer wieder gang in republicanischer Weise auftreten. Gie wahlten nun ihren Senator wie andere Stabte ihren Pobesta felbst, und wollten im Sahre 1252 auch darin anderen Republiken Staliens gleichen, daß fie keinen Ginge= bornen mehr zum Senator ernannten. Gin Bolognefer Brancaleone ba Unbelo marb berufen; boch nahm er ben Ruf nur unter der Bedingung an, daß er nicht wie seine Vorganger nur auf Gin, sondern auf brei Jahre fein Umt erhalte. Er war Ezelins und Pelavicinis Freund, und fand unter dem romischen Abel eine gablreiche ghibellinische Partei. Gie fetten einen Beschluß der Republik durch, der den Papst kategorisch in die Stadt von welcher er Bischof war zurückrief und Perugia, sowie alle anderen Orte die sich der Ruckfehr bes Dap= stes widerseben oder ihm die Entfernung von Rom erleichtern fonnten, mit Rrieg bedrohte. Der Charafter bes Papftes, ber ihn jeder Stadt in welcher er sich aufhielt zu einer Laft machte, mochte ebensoviel als die Furcht ber fleineren Stadte bes Kirchenstaates vor den Romern beitragen, daß sie das Ihrige thaten, ihn zur Ruckkehr zu bewegen. Die Aussicht, Rom sich gang fur Konrad entscheiden zu sehn wenn er nicht Burudtehre, wirfte ebenfalls machtig, und endlich im Spat= berbst des Jahres 1253 fehrte Innocenz nach langer Abwefen= beit in seine Residenz zuruck, wo er zuerst feierlich empfangen, bann aber mit Schuldfoderungen und Bitten um Schablos= baltung für ben burch seine lange Abwesenheit erlittenen Ber= lust so bedrangt wurde, baf er bei bem Genator ber Stadt Schutz bagegen suchen musite.

Alle diefe Widerwartiakeiten scheinen Innocenz berabge=

stimmt zu haben, und troß der mit dem König von England eingegangenen Verbindlichkeiten ließ er sich geneigter zu einer Unterhandlung mit Konrad sinden als früher; doch auch bei dieser traten die Foderungen beider Theile sich so schneibend entgegen, daß sie ohne Resultate blieb, und bald nach gånze 1254 licher Abbrechung derselben starb Konrad im Mai 1254 an einem Fieber, das ihn seit einem halben Jahre nur auf kurze Zwischenräume verlassen hatte 1). Er war erst 26 Jahre alt.

## 2. Das Königreich Sicilien bis zum Tode König Manfreds.

Für Deutschland war Konrads Tod die Quelle unendlicher Berrüttungen, und aus diesen entwickelte sich eine ganz neue Stellung des Reichsoberhauptes, als endlich ein solches wieder zu allgemeiner Anerkennung zu gelangen vermochte. Für Itazlien hatte er zunächst die Folge, daß auf längere Zeit alle Einwirkung deutscher Fürsten aufhörte, und auch später als deutsche Könige wieder mit Heeren über die Alpen zogen, um sich die Kaiserkrone zu erwerben und die Lehensverhältnisse der italienischen Stände anerkennen zu lassen, war ihre Stellung eine gänzlich veränderte.

Erbe im Königreich Sicilien war, nach Konrads Tobe, bessen zweisähriger Sohn Konrad, der von den Italienern seiner Jugend halber Konradin genannt ward und in der Gesschichte diesen Namen behalten hat. Auch wenn er nicht in Deutschland gewesen wäre, hätte eine Regentschaft nothwendig eintreten mussen, es entstand nur die Frage, ob sie Mansred wieder zu übernehmen habe oder Graf Berthold von Hohenburg, dem alle deutschen Miethtruppen ergeben und der durch Konradins Mutter diesem nahe verwandt war. Mansred, als er die Absiehten des ehrgeizigen Mannes erkannte, verzich

<sup>1)</sup> Die Nichtigkeit der Nachrichten von der lettverftorbenen Hohenstaufen, Friedrichs, Heinrichs und Konrads, Bergiftung ober überhaupt Ermordung hat Herr v. Raumer klar dargethan. Hohenst. 286. IV. S. 344 und 347 — 350.

tete gern noch an des Bruders Krankenlager, und Berthold trat nach Konrads Tode im sicilischen Reiche als Regent auf.

Konrads letzter Wille hatte verordnet, sein Sohn sollte in ein ähnliches Verhältniß zu Innocenz IV. gestellt werden, als in welchem früher Friedrich II. zu Innocenz III. gestanden hatte. Als Vertholds Gesandte dem Papste diese Botschäft hinterbrachten, sah er nur ein Zeichen von Schwäche darin und glaubte nun um so entschiedener die Übergade des ganzen Neiches sodern zu können. Sein Mündel, so nannte er Konradin, sollte seiner Gunst versichert sein; sobald er mündig werde, wolle er bessen Anrecht auf das Königreich Sicilien, wenn ihm ein solches zustehe, untersuchen lassen!). Zugleich knüpste er mit mehrern Großen und Städten des Königreiches Verbindungen an, um dieses Verthold aus den Händen zu winden.

Us Berthold, ber sich die Führung der Negentschaft leichter vorgestellt und vor allen Dingen von dem königlichen Schaß Besitz genommen hatte, die unruhige Bewegung der Gemüther sah und nun gewahr wurde, daß er sich in ein Element bez geben habe das er nicht zu meistern verstehe, legte er die Negentschaft nieder. Er selbst und mit ihm alle dem hohenstaussischen Hause treu ergebene Prälaten und Barone soderten Manfred dringend zur Wiederübernahme der höchsten Gewalt auf. Nach langem Bitten ließ er sich bewegen die Negentschaft zu übernehmen, besonders um von seinem Hause nochgrößere Bedrängniß abzuwehren, als in welche es schon ohnes hin gekommen war.

Sofort, nachdem er die Zügel der Negierung wieder übernommen hatte, ordnete er Alles zur Vertheidigung des Neiches
und zu Feststellung der höchsten Gewalt an. Als ihm Berthold weder eine der übrigen Bedingungen, unter denen er die Negentschaft übernommen hatte, erfüllte, noch die königlichen Schäße auslieserte, verkaufte er das eigne silberne Hausgeräth, um die deutschen Soldner damit zu befriedigen. Durch sie hielt er S. Germano und Capua in Gehorsam, während sich das Ungewitter um ihn immer schwerer thürmte. Berthold

<sup>1)</sup> Nic. de Jamsilla l. c. p. 507.

ließ ihn gånzlich im Stich und dachte nur an seinen eignen Vortheil. Niccardo da Montenero hatte sich, aus Feindschaft gegen Verthold, während dessen Negierung in Verbindungen mit dem Papste eingelassen und diesem versprochen, ihm zuzufallen und ihm seine Burgen zu öffnen, sobald seine Truppen die Grenze überschreiten würden. Auch in Capua waren Versschworne, die sich zu derselben Zeit für den Papst offen erklären wollten. Die Statthalterschaft in Calabrien und Sicilien hatte Verthold wieder jenem Pietro Russo übertragen, von dem es bald deutlich ward, daß er sich in ein niehr als zweis

beutiges Verhaltniß zu Innocenz gestellt hatte.

Uls unter biefen Berhaltniffen mehrfach Mahnungen bes Papstes an Manfred ergingen, der romischen Kirche das Reich zu übergeben, überdachte er hochst weise, wie er offenbar unterliegen muffe, wenn er Gewalt gegen Gewalt fete und wie mit feinem Untergang Alles verloren fei; wie hingegen, wenn er Innocenz nachgebe, diefer bald Alles von sich abwenden und ihm in kurzem ein Terrain bereiten werde, auf welchem sich mit entschiedenem Vortheil gegen die Kirche kampfen ließ. Kur ben Augenblick gab Manfred also nach und empfahl Konradin dem Schutz des Papstes, dem Konrad felbst seinen Sohn durch sein Testament anvertraut hatte. Um noch mehr bei Innocenz sich das Unsehn eines gehorfamen Sohnes der Rirche zu geben, fam er diesem bis Ceperano entgegen und führte beffen Roß von Ceperano bis über die Brucke am Ga= rialiano 1). Über Capua kam bann ber Papst im November 1254 1254 nach Neavel. Deffen Cardinallegat Guglielmo be' Fieschi reiste indeß im Reiche umber und ließ sich überall den Eid der

reiste indeß im Reiche umher und ließ sich überall den Eid der Treue schwören, als ob er selbst Erbe des Königreiches sei. Auch von Mansred soderte er den Eid, der sich jedoch auf die mit dem Papste geschlossene Capitulation berief, welcher der Eid zuwiderlief.

Unterdessen hatte Burello de' Angloni, welchem Mansfred, als er noch Regent war, ein Lehen ertheilt hatte, das demselben früher von Friedrich und mit Necht abgesprochen worden war, sich ganz zu Innocenz gewendet und hatte,

<sup>1)</sup> Jamsilla l. c. p. 512.

noch ehe Manfred biefem das Reich übergab, von ihm zum Lohn feiner Treulofigkeit die Graffchaft Alefina und Monte S. Ungelo, welches lettere Manfred nach Konrads Tode wieber zugefallen war, zugesichert erhalten; er trat nun mit fei= ner Foberung gegen ben Furften von Tarent auf. 213 Man= fred nicht sogleich aus dem Besit weichen wollte, sandte Bu= rello einen Beerhaufen in die Grafschaft Alefina; Manfred aber. bem Innocenz trot ber bestimmten Bergabung versicherte, er sei seinen Rechten in Nichts zu nahe getreten und er wolle in Capua die Sache untersuchen, bielt sich noch rubig. Der papstliche Hof war damals in Teano, und ba es hieß Markgraf Berthold wolle eben babin kommen, machte sich Manfred auf, ihm entgegenzureiten. Auf einer Sobe nicht weit von ber Stadt, wo fich bie Strafe verengte, fah Manfred einen Reiterhaufen halten. Er ließ fich feinen Belm reichen, und mehrere feiner Nitter verlieffen ihre Rlepper, um Streitroffe zu besteigen. Als die Reiter, welches Burello und seine Leute waren, diese Rampfrustung saben, ergriffen sie die Flucht: Mehrere aus Manfreds Gefolge fetten ihnen nach, und Giner schlug sogar, tros des Buruckrufens des Fürsten, Burello, der nach Teano zu floh, mit dem Lanzenstock auf den Rucken; boch geschah ihm fein Leides. Als Burello nun in Teano, wo man von dem Zusammentreffen Kunde hatte und Manfred nicht zuruckkommen fah, einritt, verbreitete fich bas Gerucht, er habe den Fürsten ermordet. Sofort erhob sich bas Bolk in wilder Buth und erschlug ihn 1).

Manfred fürchtete nun, wenn er sich langer mit schwacher Begleitung in bes Papstes Umgebung aufhalte, moge biefer ober einer von Burellos Freunden Rache nehmen, und ritt fo= fort zum Grafen von Acerra, feinem Better. 2013 er burch Capua fam, wollten ihn die Cardinale, die hier ben Papft erwarteten, gefangen nehmen laffen, fie hatten aber zulest weder Muth genug ihr Vorhaben auszuführen, noch hinrei= chende Besonnenbeit ihre Gefinnung zu verbergen. 2018 er, nachdem er die Stadt verlassen hatte, verfolgt und ein Theil feiner Leute, die noch in Capua waren, gefangen ward, beck-

<sup>1)</sup> Jamsilla l. c. p. 515. Leo Geschichte Staliens II.

ten ihm zwanzig beutsche Nitter ben Nücken, und er kam

glucklich nach Acerra.

Berthold, der von Manfreds Begegnissen gehört hatte und in der Nähe vorüberkam, vermied, troß alles Zuredens seiner Begleiter und der Freunde und Boten des Fürsten, diesen zu sprechen und eilte zu Innocenz, der auf des Markzgrafen Unstiften Manfred sogar freies Geleit nach Capua zu seiner Vertheidigung verweigerte. Dennoch wollte der Fürst kommen, aber nach Aversa, wohin der Papst Tages darauf zu gelangen gedachte; Capua war ihm noch wegen der zulest durch die Cardinale dort erfahrenen Behandlung zuwider. Da ließ ihm Innocenz sagen, er selbst wolle ihn nicht hören; vor dem Cardinallegaten solle er seine Vertheidigung führen. Dies endlich entschied zum Handeln.

Wahrend Manfreds Dheim, Gualvan Lancia, am papft= lichen Hofe blieb, um Alles mas vorging zu beobachten, ritt der Fürst selbst nach Luceria zu Johann bem Mohren, bem Sohn einer schwarzen Magd bes Raifers, ber sich burch Treue und Gewandtheit am Sofe emporgeschwungen hatte und nun Rammermeifter und Vorsteher der Saracenen in Luceria war. Sie hingen an ihm mehr als an irgend einem Menschen 1). Er hatte Manfreds Boten schon Sulfe fur ihren Berrn zuge= fagt, und diefer, nur von zwei der Gegend kundigen Edelleuten, Marin und Konrad Capace, und von seinen Dienern begleitet, fam durch Seitenwege zu beren Burg, Atripalda; bann nach Musco, das dem Grafen von Acerra gehorte. Bon bier aus fand er überall Unhanger, die ihm beizustehen bereit waren. Die Einwohner von Guarda versprachen sich dem Cardinal= legaten zu widersetzen; der Burgflecken Bimio, der ihm felbft gehorte, zeigte sich in aller Weise treu. Rur Melfi wollte Manfred zwar einlassen, aber ihm mit den Waffen keinen Beiftand leisten, und Ufcoli, das sich ebenfalls zweibeutig zeigte, vermied man, weil der Kurst furchtete, wenn die Gin= wohner sich feindlich bewiesen und von seiner Dienerschaft nicht geschlagen wurden, konne biese erste Wiberwartigkeit Alles scheitern machen, wurden sie aber geschlagen, so moch=

<sup>1)</sup> Jamsilla l. c. p. 522.

ten die Sieger sich beim Plündern zerstreuen und noch größere Gefahr entstehen. Manfred wandte sich nun gegen Venosa, von wo ihm schon Boten entgegenkamen, die ihn einluben.

Mit der größten Freude ward er empfangen. Fast ware nun Alles an Luceria selbst gescheitert: denn nachdem Johann Manfreds Dienern feine Bulfe zugefagt hatte, ließ er einen gewissen Marchisio mit 1000 saracenischen und 300 deutschen Rriegsteuten in Luceria mit dem Auftrage, Riemand in die Stadt zu laffen; er felbst eilte zum Paufte, wie er vorgab, um Manfreds Angelegenheit dort du betreiben; im Grunde, um sich und seine Stadt Innocenz zu übergeben 1). Die faracenischen Einwohner waren begreiflicher Weise ber papstlichen Herrschaft entgegen, und so magte es Manfred bennoch mit nur drei Knappen und einigen Dienern, unter Fuhrung bes Sagermeifters Raifer Friedrichs, Abenolfo Parbo. nach Luceria zu reiten. Nach einer wusten Regennacht kam er am 2ten November 1254 am Thore an, und sein Erschei= nen verbreitete Jubel unter der faracenischen Bache. Satte biese ihre Pflicht gethan und dem Marchifio die Ankunft des Fürsten angezeigt, so hatte Manfred schwerlich alle Anhang= lichkeit der Saracenen viel geholfen; rasch aber zu seinem Beistand entschlossen riefen sie ihm zu, er solle durch eine Regengosse, die unter dem Thore gezogen war, in die Stadt friechen 2). Er befann sich nicht lange, und die Erniedrigung erwarb ihm die Krone; benn die Saracenen konnten ben Gedanken, ber Sohn ihres geliebten Raifers folle auf eine fo elende Beife in ihre Stadt kommen, nicht ertragen und fpreng= ten das Thor. Sobald er innerhalb ber Mauern war, hatte er Alles gewonnen, mit unendlichem Jubel begleitete ihn bas Bolf und trug ihn hoch emporgehoben burch bie Strafen ber Noch ware es beinahe zu einem Gefecht gekommen, Stadt. als Marchisso mit den Seinigen, verwundert wie der Fürst in die Stadt gekommen sei, während er bochhalle Thorschlussel verwahrt habe, sich ihm entgegenstellen wollte. Die Übermacht und die gewaltsame Freude des Bolkes maren aber zu groß;

<sup>1)</sup> Jamsilla l. c. p. 527.

<sup>2)</sup> Jamsilla l. c. p. 531.

Marchisso ward gezwungen sich zu unterwerfen und Manfreds Kuße zu kussen.

Während in Luceria Alles mit Jubel erfüllt war, war Bertholds Bruder, Markgraf Otto von Hohenburg, von Fogzgia herübergekommen, hatte Manfreds Diener noch vor dem Thore geschen und war, erschreckt von dem was sich so unzvermuthet zugetragen hatte, sofort wieder nach Foggia zu gezslohen. Hieher war auch Berthold gekommen und der Cardiznallegat ward erwartet.

Manfred fand im königlichen Palaste zu Luceria reiche Schäße. Er gab den Deutschen so reichlichen Sold, daß deren Landsleute aus allen Gegenden Apuliens zu ihm kamen, um von ihm Waffen, Pferde und Sold gegen treue Dienste zu erhalten. Mit ihnen und den Saracenen durste er es wohl gegen eine größere Macht aufnehmen, als ihm jest gegenüberzstand; denn auch des Markgrafen und des Cardinallegaten Leute liesen zu ihm über, als sie von seinem Glück, seiner Tapferkeit und seiner Freigebigkeit hörten.

Berthold, der sich überall charakterlos gezeigt hatte, bot auch jeht wieder Manfred die Hand; als aber des Lehteren Verhandlungen mit dem Cardinallegaten langsamer von statten gingen, suchte auch Berthold wieder Ausslüchte. Unterdessen ging eine ganze Constassel deutscher Nitter aus den Diensten des Cardinallegaten zu Manfred über und verstärkte dessen zu Honen.

Markgraf Otto ward bei Foggia ganzlich geschlagen und floh nach Canosa. Nach zweistündiger Belagerung siel Foggia in Manfreds Gewalt und ward geplündert und bis auf den königlichen Palast sast ganzlich zerstört 2). Der Cardinallegat sloh eiligst von Troja; seine Leute folgten ihm in der entsetzlichsten Unordnung, so daß sich Viele nicht Zeit nahmen die

<sup>1)</sup> Comestabulia — man nannte bie Abtheilungen eines Ritterheeres comestabuliae ober beutsch Constaffeln, weil an der Spige einer jeden ein comes tabuli, ein Marschall ober Connetable, stand.

<sup>2)</sup> Jamsilla l. c. p. 539.

Pferde zu satteln, Andere ihre Waffen zurückliessen. Troja ergab sich freiwillig dem Fürsten.

Markgraf Berthold war Tags vor seines Brubers Nieberlage nach Neapel abzegangen, um Innocenz, der hier krank lag, im Auftrage des Cardinallegaten zu sprechen. Der Carbinallegat holte ihn noch selbst ein. Beide aber trasen den Papst schon todt; er war am 13ten December 1254 1) und 1254 wie es scheint mit dem Gesühle gestorben, die gewaltige Krast seines Geistes und die hohe Stellung die ihm das Schicksal gegeben zuletzt doch nur für niedere Zwecke angewendet zu haben.

Die Cardinale hatten sofort Neapel und das Königreich verlassen wollen. Durch Bertholds und Guglielmos Zureden bewogen blieben sie und wählten einen neuen Papst, in der Person des Bischofs Ninald von Oftia, der als Papst den Namen Alexander IV. führte.

Johannes der Mohr war von den Saracenen in Acerenza, zu benen er flüchtete, als er Manfreds Gnade nicht wieder zu erlangen vermochte, ermordet worden. Gualvano Lancia nahm Acerenza fur ben Fursten in Besit, mabrend biefer in Benofa Rapolla, eine Stadt bes Grafen Gualvano, die bei ber Widersetlichkeit beharrte, ward in Sturm genommen und gerftort. Diese Waffenthat verbreitete folchen Schrecken, baß Melfi, Bari, Trani und andere benachbarte Orte fich sofort fügten. Alle biefe glücklichen Begegniffe gaben Manfred fo frischen Muth, daß er, trot bes Buredens bes Grafen Thomas von Acerra und Riccardos Filangeri, bem neuen Oberhaupt ber driftlichen Rirche weber Gefandte schickte, noch mit ihm unter irgend einer Bedingung unterhandeln wollte, als wenn berselbe bas Konigreich fur rechtmäßiges Erbe Konradins erflaren und ihn, Manfred, als Statthalter anerkennen wolle 2). Endlich bewog ihn des Papstes Notar Giordano da Terra= eina boch bazu, feine Geheimschreiber Gervasio ba Mortina und Goffredo da Cosenza an Alexander IV. abzuordnen. Gie

<sup>1)</sup> über ben Tobestag vgl. v. Raumer hobenft. 38b. IV. S. 375. Not. 2.

<sup>2)</sup> Jamsilla l. c. p. 543.

kannten alle seine Ansichten und Absichten und vergaben bem Necht ihres Herrn in Nichts etwas, wovon freilich eine fruchtlose Unterhandlung die Folge war. Während derselben unterwarf sich Mansred noch eine widerstrebende Ortschaft nach der andern; so daß Alexander endlich von neuem einen Cardinallegaten (den Cardinaldiacon Ottaviano di S. Maria in Via lata) beauftragte ein Heer gegen Mansred zu sammeln. Manfreds Gesandte verliessen Neapel.

Misagna war unterdeß in Sturm genommen und zerstört worden; Lecce hatte sich unterworsen. Das Gebiet von Brinzbiss und Dria ward bis unter die Stadtmauern verwüsset. Zu gleicher Zeit hatten sich die Messineser erhoben und den Grasen Pietro Russo von Catanzaro aus der Stadt getrieben. Fast ganz Sicilien war in Aufruhr. Da sich Pietro nicht lange zuvor mit Mansred verbündet hatte, war der Aufruhr in Sicilien zugleich gegen diesen gerichtet, und überhaupt trat auch bei dieser Gelegenheit die durch die ganze Geschichte des südlichen Italiens und Siciliens sich hindurchziehende Neigung, sich zu isoliren und selbständige kleine Staaten zu bitden, in den einzelnen Städten hervor. Pietro Russo hatte bald von seiner Statthalterschaft nur noch Calabrien; denn um sein Lesben zu retten, hatte er den Messinesern vollends Alles eingeräumt, worüber er noch auf der Insel gebot 1).

Um wenigstens Calabrien behaupten zu können, erbot sich Pietro num diese Landschaft der römischen Kirche zu übergeben. Gegen ihn musste Manfred einen Theil seiner Leute unter Konrad Truich und Gervasio da Mortina senden, und zu gleicher Zeit machten auch die Messineser Einfälle in Caslabrien. Von zwei Seiten angegriffen, von seinen Unterthanen überall verlassen, blieb Pietro zuletzt Nichts übrig, als auf einem geringen Fahrzeug mit seiner Familie von Tropea

nach Neapel zu Alexander zu fliehen.

Die Meffineser, als sie sahen, daß Manfreds Heerschiprer saft ganz Calabrien wieder unterworfen hatten, waren unzufrieden; sie hatten gehosst selbst einen großen Theil des Landes
unter sich zu bringen und sammelten nun ein Heer. Auf der

<sup>1)</sup> Jamsilla l. c. p. 553.

Ebene von Corona, zwischen Seminara und bem Walde von Solano, wurden sie von zwei Seiten angegriffen und, fast ohne Widerstand geleistet zu haben, schimpflich in die Flucht gesichlagen 1). Hierauf ergaben sich auch Reggio und Calanna,

und ber Krieg war so gut wie beendigt.

Unterdeffen hatten nicht nur Berthold von Hohenburg und beffen Bruder Ludwig und Otto mit bem Papft einen Vertrag geschlossen, der ihnen zu ihren früheren Besitzungen im Ronigreiche auch das Herzogthum Umalfi und andere Vortheile brachte, sondern der Cardinal Ottaviano hatte auch wirklich im Fruhjahr 1255 ein Seer zusammengebracht, und Alexan= 1255 ber ben Bertrag feines Borgangers mit Beinrich von England am Iten April erneuert. Gegen eine jahrliche Lebensabgabe von 2000 Ungen Gold follte Edmund bas ficilische Reich mit Ausnahme bes Gebietes von Benevent erhalten, jedoch fo, daß alle geiftlichen Angelegenheiten dem Papfte unmittelbar vorbe= halten blieben, alle Schenkungen und Bestimmungen Inno= ceng bes vierten Geltung behielten, Comund fur fich und feine Nachfolger auf die Kaiserkrone verzichtete und hinsichtlich der Beit, in welcher bas Konigreich unter papftlicher Verwaltung war, feine Rechenschaft fobern durfte 2).

Dem papstlichen Heere, das Anfangs Junius in der Nahe eines saracenischen Ortes, Bolsida, anlangte, eilte Mansfred, der Oria lange vergebens belagert und sich dann eine Zeit lang in Melsi aufgehalten hatte, entgegen. In der Nahe von Frigento begegneten sich beide Heere und lagerten einander gegenüber, ohne daß Manfred im Stande gewesen wäre den Cardinallegaten zu Eingehung eines Tressens zu bewegen. Während er sich hier aushielt, verbreitete sich in Calabrien ein Gerücht, er sei eingeschlossen und überall seien die papstlichen Heere im Siegen. In gleicher Zeit kam Pietro Auffo, mit ihm der von Alexander neu ernannte Erzbischof von Cosenza, zu Schisse an der calabrischen Küste an, und bald hatten sie sich Gosenzas bemächtigt. Als aber ein Landheer, das der Papst ebenfalls nach Calabrien hatte schissen wollen, zu dem

<sup>1)</sup> Jamsilla l. c. p. 559. 560.

<sup>2)</sup> v. Raumer Sobenft. Bt. IV. S. 381. 382.

Cardinallegaten stieß, und in Pietros Umgebungen angstigende Gerüchte in Umlauf gesetzt wurden, übersiel diesen die Besorgniß abgeschnitten zu werden; er schiffte sich plötzlich wieder ein
und kehrte, nachdem Versuche, in Tropea oder Messina zu
landen, sehlgeschlagen waren, ganz unverrichteter Sache nach Neapel zurück. Die Unkunst eines Gesandten aus Baiern,
welchen König Konrads Wittwe abgeschickt hatte, um mit dem Fürsten von Tarent und mit dem papstlichen Hose wegen der Unsprüche und Verhältnisse ihres Sohnes Konradin zu unterhandeln, gab endlich einen schicklichen Unlaß einen Wassenstillstand auf einige Zeit einzugehen.

Manfred ging während des Waffenstillstandes mit seinem Heere nach Bari; er hoffte, die gemachten Bedingungen würsden redlich gehalten werden und er für seine Besitzungen Nichts zu fürchten haben. Allein noch ehe er den Waffenstillstand für abgelausen halten konnte, übersielen Berthold und der Cardinallegat Foggia und suchten ihn von Luceria abzu-

schneiden 1).

Von Trani, wo Manfred eben war, als er die Nachricht vom Bruch des Waffenstillstandes erhielt, eilte er über Baroli und Uscoli nach Luceria. Unterbessen hatte sich auch S. Un= gelo am Monte Gargano gegen ihn emport, und Berthold hatte Trani, Baroli und alle Stadte der Landschaft von Bari bis auf Andria erobert. Dennoch verlor Manfred ben Muth nicht; er belagerte ben Cardinal Ottavian, der nicht gewagt hatte ihn in Luceria anzugreifen, in Foggia, und als neue Niedertrachtigkeiten, welche Berthold erfann, um sich mit dem Cardinal zu vereinigen, ihren 3meck nicht erreichten, Verftar= kungen und Zufuhr, die er des Nachts bereinzubringen ge= bachte, von Manfreds Leuten überfallen wurden, schloß endlich der Cardinal, der alle Hoffnung auf Befreiung aus feiner Lage aufgab, einen Vertrag des Inhaltes 2): "Manfred folle für sich und Konradin das Konigreich Sicilien, mit Ausnahme der Landschaft Terra di Lavoro, die noch ganz in den Sanden bes Papstes war, behalten; doch follte er, wenn ber Papst

<sup>1)</sup> Jamsilla l. c. p. 572.

<sup>2)</sup> Jamsilla l. c. p. 577.

viesen Vertrag nicht genehmigte, das Recht haben auch Terra di Lavoro anzugreisen." Dagegen erhielt der Cardinal freien Abzug, und die papstlichen Heere raumten das Königreich bis auf Terra di Lavoro.

Merander bestätigte ben Vertrag nicht, und Manfred ließ Allerander bestätigte den Vertrag nicht, und Manfred ließ die drei Grafen von Hohenburg, die von neuem seine Anhänger zum Verrath zu versühren suchten, gefangen nehmen. Während er selbst den Kampf gegen den Cardinallegaten geführt hatte, hatte er seinen Oheim Federico Lancia zum Statthalter von Caladrien und Sicilien ernannt; dieser war in Casladrien überall mit Unterwürfigseit empfangen worden, und schon sandten auch einige sicilische Städte Gesandte an ihn. Auf der Insel war der Franciscaner Rosino des Papstes Legat, und ihm hingen die meisten Städte und Ortschaften an; als aber Manfreds Macht auf dem Festlande wieder stieg, und dels Statthalter, von Caladrien aus, alse Freunde des habendessen Statthalter, von Calabrien aus, alle Freunde des hohensstaufischen Sauses ermunterte und ihnen Husse zusagte, erhob fich in Palermo felbst, wo Rosino sich aushielt, eine Partei, brachte die Stadt zum Aufstand für Manfred und nahm den Legaten gefangen. Sofort erklärten sich noch mehrere andere Städte offen in gleicher Weise, und der Statthalter konnte auf der Insel wieder ein Heer ausstellen, um die Ortschaften der seindlichen Partei zu bedrängen.

Manfred hatte inzwischen im Februar 1256 in Baroli 1256

Manfred hatte inzwischen im Februar 1256 in Baroli 1 einen Neichstag gehalten, hatte hier dem Gualvano Lancia das Fürstenthum Salerno und das Großmarschallamt, dem Bruder desselben Federico die Grafschaft Squillace, anderen seiner treuen Unhänger andere Würden und Besitzungen verzliehen, und die drei Hohenburger zum Tode verurtheilen lassen, dann aber zu lebenslänglicher Haft begnadigt. Der Papst hatte schon vorher seiner Noth keinen Nath gewusst und im Herbst 1255 um neue Summen nach England geschrieben. Er sank immer mehr im Unsehn; seine Truppen zerstreuten sich, und Manfred griff setzt Terra di Lavoro mit allen Krästen an. In Sicilien hatten seine Wassen ebenfalls glücklichen Fortgang gehabt; das Heer der Gegenpartei hatte in einem Tressen eine gänzliche Niederlage erlitten, und Federico griff nun schon den Hauptsit der papstlichen Kaction, Messina, an, nun schon ben Sauptsit ber papftlichen Faction, Meffina, an,

welche Stadt sich ganz republicanisch eingerichtet und einen Romer zum Podesta berusen hatte 1). Der Podesta verlor den Muth; er sah den Adel in Messina dem republicanischen Regiment abgeneigt, das Volk zu seig, um ihm allein vertrauen zu können, so übergab er die Stadt dem Statthalter des Fürsten. Dem Beispiel Messinas solgten sast alle Stadte Siciliens, die sich noch widersetzt hatten.

Die Nachricht von diesen glücklichen Begebenheiten erreichte Manfred eben als er sein Heer gegen Terra di Lavoro
sihrte. Neapel und Capua ergaben sich sosort; auch Aversa
würde sich unterworsen haben, ware nicht eine zu starke
Besahung papstlicher Miethtruppen in der Stadt gewesen.
Nachdem die Besahung aber den ersten Sturm abgeschlagen
hatte, erhob sich schnell eine Partei in der Stadt und öffnete
Manfreds Heere die Thore. Nur die Citadelle hielt sich noch
einige Zeit. Nach ihrem Fall gehorchte die ganze Terra di
Lavoro; zulest ergaben sich Sora und Nocca d'Urce.

Brindisi ergab sich nicht lange hernach, weil die Einwoh= ner glaubten, es sei thoricht langer bem zu widerstreben, ber

so sichtbar von Gott erhöht werde, und die Unterwerfung von Brindisi zog die von Dria und Otranto, spåter die von Aquila und aller früher noch nicht besiegten Besten nach sich. In Sicilien verharrten nur Piazza, Aidoni und Castro Giovanni bei der Empörung; das erstere nahm Federico troß der sesten Lage im Sturm und behandelte es mild, worauf sich Aidoni freiwillig ergab und Castro Giovanni durch Hunger zur Übergabe gezwungen ward. Endlich war Mansred durch seine und seiner Freunde Thätigkeit und Tapferkeit wieder Herr des ganztein. Friede herrschte durch das Land, und man schien bald ganz vergessen zu haben, daß der Papst noch Ansprüche auf das Reich erhebe. Niemand wünschte sich einen besserzscher als Mansred, der durch persönliche Kraft das Reich seinen Feinden entrissen, durch persönliche Liebenswürdigkeit die

<sup>1) &</sup>quot;more civitatum Lombardiae et Tusciae." — Cf. Jamsilla l. c. p. 579.

Herzen aller Unterthanen gewonnen hatte. Gine unsichtbare Macht schien seine Schritte zu leiten.

Eben als er noch in Sicilien war, verbreitete sich ploglich bas Gerücht, Konradin sei in Deutschland gestorben. Ohne bessen Bestätigung abzuwarten, kamen Grasen, Barone, Präzlaten und alle Große bes Neiches an Manfreds Hof, auch die Städte schickten Boten, und Alle brangen in ihn, selbst die Krone anzunehmen. Er gab den vereinten, dringenden Bitten aller Stände nach und ward am 11ten August 1258 1258 seierlich in Palermo gekrönt 1).

Die Siege Manfreds hatten in des Papstes Absichten Nichts zu andern vermocht. Diese'r hatte den Fürsten im Frühzighr 1257 ercommunicirt, ihm auch seine Privatbesitzungen abgesprochen und fortwährend ohne Resultat mit England unterhandelt. Manfred seinerseits zwang dann als Konig bie papstlich gesinnten Geistlichen seines Reiches, mit Huse der Saracenen, zur Unterwerfung unter seine Hoheit, wahrend Alerander den Erzbischof von Girgenti, den Bischof von Sor-rent und den Abt von Montecassino mit dem Banne belegte, weil sie sich ohne Rudsicht auf seine Bunsche als Manfreds Freunde benahmen. Die Bannstrahlen halfen wenig; Manfred, sobald er die Krone und Frieden in seinem Lande erreicht hatte, ward doch der Halt für alle Ghibellinen Italiens?). Wie er auf das nördlichere Italien, namentlich auf Toscana, eingewirkt, wird an schicklicherem Orte dargestellt werden; nur die Begebenheiten ber anconitanischen und spoletinischen Mark greifen unmittelbar in den Gang der Ereignisse im Konigreiche Neapel ein. Manfred sandte im Jahr 1259 in diese Land= 1259 schaften, in welchen die ghibellinische Partei ihn in berfelben Stellung wie fruber seinen Bater anerkannte, als feinen Statt= halter ben Parcival Doria aus Genua mit einem Saufen Ritter. Diefer war bald im Befit mehrerer fefter Orte, un= ter benen S. Ginefio, Fermo und Camerino befonders ge=

<sup>1)</sup> Jamsilla l. c. p. 584.

<sup>2)</sup> Anonymi supplem. ad Jamsill. hist, ap. Murat. scr. vol. VIII. pag. 586.

nannt werben '). Alexander gerieth in folche Bedrångniß, daß 1260 er im Jahre 1260 von neuem Unterhandlungen anknüpfte, die sich aber schon nach wenigen Monaten ohne Resultat zerschlugen, weil Manfred dem Papst seine treuen Saracenen nicht ausopfern wollte. Immer siegreicher griffen indeß die Ghibelslinen im mittleren Italien um sich, als Alexander im Mai 1261 zu Viterdo starb. Die Cardinale konnten sich lange nicht über einen Nachsolger vereinigen '2), endlich wählten sie den Patriarchen von Terusalem, der zusällig anwesend war, einen Burgunder aus Tropes, Jacob Pantaleon, der als Papst sich Urban IV. nannte '3).

Die Ruhe in Sicilien ward in dieser Zeit einigemal, zuerst durch Ermordung des Statthalters Federico Maletta, dann
durch einen Betrüger, der sich sür den verstorbenen Kaiser Friedrich ausgab, gestört, doch ohne bleibende Folgen. Manfred hatte schon im Sommer 1259 Helena, die Tochter des
Despoten von Epirus, geheirathet, und um das schöne junge Paar sammelte sich der geistreichste, anmuthsvollste Kreis von Rittern und Sängern und schönen Frauen 4). Manfred konnte in dieser Umgebung bei der Treue der Saracenen und der Liebe sast aller Unterthanen die papstlichen Bannstrahlen verlachen; doch schieste er an Urban sosort nach dessen Erhebung Gesandte, um mit ihm wegen Wiederausnahme in den Schoos der Kirche und wegen Unerkennung als König von Sicilien zu unterhandeln. Als sich aber auch diese Unterhandlungen wieder zerschlugen, scheute sich Sacob von Arragonien dennoch

<sup>1)</sup> v. Raumer Sohenst. Bb. IV. S. 450.

<sup>2)</sup> Cf. Anonym. suppl. l. c. p. 588.

<sup>8)</sup> Er war ber Sohn eines Schuhmachers und hatte sich burch Latent und Glück emporgeschwungen. v. Raumer Hohenst. Bb. IV. S. 466.

<sup>4)</sup> Malespini istoria Fior. ap. Muratori scr. vol. VIII. p. 978. cap. 148. — "il detto re Manfredi fu nato per madre d'una bella donna de' Marchesi Lancia di Lombardia, e fu bello del corpo come il padre, e più lussurioso in ogni lussuria sonatore e cantore e volontieri si vedeva intorno giocolatori (Jongleure, Schauspieler, Musifanten) e belle concubine e sempre vestiva drappi verdi: — — per moglic ebbe la figliola del dispoto di Romania". —

nicht Manfreds Tochter (aus erfter Che mit Beatrir von Sa= voyen) Conftanze fur feinen Sohn Peter zu verlangen und das Bundniß trot der papstlichen Ubmahnungen im Junius 1262 1262 zu vollziehen.

In der That war auch der einzige Mensch, der Manfred mit Recht Vorwurfe zu machen hatte, fein Neffe Konradin; allein Manfred konnte fur fich anfuhren, daß Ronradins Erb= recht zu gar keiner Unwendung hatte kommen konnen, wenn er das Land nicht mit den Waffen gegen den Papst verthei= bigt und gewiffermaßen wieber erobert hatte; baß es alfo fei= nem Eroberungsrecht nachstehen muffe. Nach feinem Tobe wollte er Konradin die Nachfolge zusichern, wenn dieser nach Stalien fommen und unter bem Bolfe, bas er einft beberr= schen solle, aufwachsen wolle; eine Foderung, die zu machen, er als Vertreter ber sicilischen Nation vollkommen berech= tiat war.

Weniger noch als Manfred achtete Urban Konradins Un= fpruche, und ohne Rucksicht auf die Berbindlichkeiten, welche bie beiden vorhergehenden Papfte mit Edmund eingegangen waren, bot er nun bas sicilische Reich bem Bruber des Ronigs von Frankreich, dem Grafen Rarl von Unjou an. Karls Gemahlin Beatrix war eine von jenen vier Tochtern Rai= munds von Provence, von welchen Dante 1) fingt, wie fie alle Kronen trugen, die Grafentochter, und fcon waren ihre ubrigen Schwestern Koniginnen. Gie trieb ihren Gemahl auch ihr eine gleiche Stellung zu verschaffen, und biefer ging auf bes Papstes Unerbieten ein.

Muffer ber Berbindlichkeit, jahrlich eine Lebensabgabe von 8000 Ungen und einen weiffen Belter an ben Papft ju geben und auf beffen Berlangen 300 Ritter auf brei Monate gu stellen, muffte Karl auch auf die faiserliche Burbe resigniren, ben Rechten der Geiftlichkeit Achtung versprechen und zusagen das Reich nach ben vom Papft zu bestimmenden Grenzen an=

"Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, Ramondo Berlinghieri, e ciò gli fece Romeo, persona umile e peregrina!

<sup>1)</sup> Paradiso canto VI. v. 133 - 135.

zunehmen.). Er wollte Alles eingehen, weil er einsah, daß bas Halten der Bedingungen zum großen Theil von ihm abhangen werde, und weil er zu den Menschen gehörte, denen es nie auf einen Wortbruch ankömmt.

Auf eine Vorladung Manfreds, welche Urban, ebe er noch soweit mit Karl von Unjou gegangen war, in Drvieto an den Kirchthuren hatte auschlagen lassen, ohne sie Manfred zu überschicken, kam bieser bennoch, damit er feinerseits Alles thate, um nicht auch mit biefem Papft in ein Berhaltniß ber Unmöglichkeit einer Versohnung zu kommen, an die Grenze feines Reiches; fonnte bann aber Nichts erreichen, und Urban, ohne ihn weiter gehort zu haben, schleuderte von neuem ben Bann gegen ihn 2). Der Bertrag mit Karl war schon fast ganz abgeschlossen, als bie Romer nach manchem Streit sich vereinigten ihn zu ihrem Senator zu wahlen, und er die angetragene Stelle annahm. Weit gefährlicher erfchien er nun Urban, wenn er die sicilische Krone bazu erwarb, als er ihm als romischer Raiser gewesen ware, und ber Papst verlangte vor Ratificirung bes verabredeten Bertrages ein ficheres Berfprechen Karls, baß er bie Senatorwurde als Ronig nicht ober bochstens eine bestimmte, geringe Ungabt von Jahren hindurch' behalten folle. Rarl bagegen wollte dies Berfprechen nur ge= gen Ermäßigung ber fur bie Ubergabe bes Ronigreiches aemachten Bedingungen geben; so zogen sich die Unterhandlun= gen in die Lange.

Als Karls Stellvertreter in der senatorischen Würde in Rom ankam, verließ ein Theil des römischen Adels, der Mansfred zum Senator gewünscht hatte, die Stadt, und unter ihnen Pietro da Vico, der mit dem Grasen Pandolso von Anzguillara in Fehde war. Bon Manfred durch deutsche Reiter unterstückt, dehnte er die Fehde in einen Krieg gegen die Anhänger des Papstes überhaupt aus, eroberte Sutri und ließ die Einwohner der Stadt Manfred Treue schwören. Zu gleischer Zeit führte Parcival Doria ein Heer Saracenen und Deutsche in das Spoletinische und kam bis zur Nera.

<sup>1)</sup> v. Raumer Sobenft. 38b. IV. G. 482.

<sup>2)</sup> Anonym. suppl. l. c. p. 591.

er in diefer ertrant, ging bas Beer unverrichteter Sache

zurück 1).

Pietro Sa Vico, der schon früher von den Romern unter Rarl's Statthalter aus Sutri verbrangt und bann in feiner Burg von Vico belagert worden war, führte, nachdem bas romische Beer gurudgegangen war, die Fehde mit Manfreds Bulfe fort, schlug feine Feinde in einem Treffen und nabm ben Grafen von Unguillara gefangen. Bald mandte fich bas Gluck wieder. Karl von Unjou war auf dem Wege nach Rom, und Pietro glaubte Etwas magen und wo moglich Rom in Man= freds Gewalt bringen zu muffen, ehe Rarl bafelbst ankomme. Nach getroffener Verabredung mit den Ghibellinen in der Stadt brang er eines Morgens mit einem Reiterhaufen in dieselbe ein und wollte die Tiberinsel besetzen. Provenzalische Soldner wehrten ihn querft ab, bis Giovanni be' Savelli mit anderen Guelfen herbeieilten und ihn ganglich schlugen. Mit nur drei Mann entfam Pietro wieder; feine übrigen Gefahr= ten kamen im Gefecht um ober wurden in die Gefangniffe bes Capitols geworfen. Trot biefes Sieges feiner Partei ward Urban in Drvieto taglich mehr von ben Keinden, na= mentlich von den Chibellinen 2) des Kirchenstaates bedrangt, und als er zu großerer Sicherheit nach Perugia ging, farb er balb nach seiner Unkunft im October 1264. Der Carbinal 1264 von S. Cabina, Guido, fruher Rechtsgelehrter zu Paris, spa-ter als Geistlicher Erzbischof von Narbonne, folgte ihm unter bem Nament. Clemens IV. im Februar bes folgenben Sah= res 3) 1265. 1265

Clemens war in Geschäften ausserhalb. Italiens, als ihn die Wahl traf, und soweit waren nun schon jene Gegensähe der Ghibellinen und Guelsen durchgebildet, soweit war bei jenen schon alle Uchtung vor dem Oberhaupte der Christenheit geschwunden, und sie gegen jeden Papst von vorn herein ent-

<sup>1)</sup> Anonym. suppl. l. c. p. 594.

<sup>2)</sup> Un ber Spige ber Ghibellinen in ber romischen Landschaft ftand Jacob Napoleon, von romischem Abel und als Ghibelline aus ber Stadt vertrieben.

<sup>3)</sup> Saba Malaspina ap. Murat. vol. VIII. p. 813.

schieben, daß Elemens nur verkleibet nach Perugia kommen konnte, und man kann in einem gewissen Sinn den Kampf der Ghibellinen und Guelfen auch einen Religionskrieg nennen, einen Vorläuser der späteren Kämpfe des Protestantismus und Katholicismus, denn länger als hundert Jahre bildeten die Shibellinen einen Unhalt für alles Keherische und dem Papst Widerstrebende; nur daß sie nie rein geschieden und in der Regel mit Familien = und Local = Interessen zusammensliessend waren, welche zuweilen eine gänzliche Umkehrung hervorbrachte und den guelsischen Namen einer dem Wesen nach ganz unkirchlischen Kaction zutheilten.

Clemens war ein geborner Provenzale, aus S. Gilles 1), und Karl von Unjou ganglich ergeben; er hatte also auch ein personliches Interesse, Manfred zu fturgen, wenn ihn nicht schon die Nothwendigkeit, einen Konig, der von der Lombar= bei an, wo Palavicini fein Statthalter war, burch Tofcana, Romagna, Umbrien und die Campagna hindurch überall die Ghibellinen verband und unterftutte, entweder felbft feiner Macht zu berauben, oder fich diefer Macht zu fugen, bazu gezwungen hatte. Das Gluck begunftigte ihn bei feinem Streben. Trot aller Vorsichtsmaßregeln ber Chibellinen, welche Karl ben Weg nach Rom abschneiben wollten und die Gin= fahrt in die Tiber durch Pfahl = und Stein = Werke unmöglich gemacht hatten, entkam ihnen jener nicht nur wie durch ein halbes Wunder, als ihn ein Unwetter zu früherer Landung an der toscanischen Ruste gezwungen hatte, sondern er drang auch mit seinen Galeeren in die Tiber ein und kam glücklich

1265 im Mai 1265 in Rom an 2), wo er mit der größten Freude empfangen ward. Der Ghibellinenhauptling Napoleon hatte kurz zuwor die Guelfen im Tivolesischen mit Hulfe deutscher Miethsoldaten geschlagen und den guelfischen Ansuhrer gefanzen an Manfred gesendet.

Rarls Unwesenheit beschleunigte die Abschliessung des Verztrages wegen des sicilischen Reiches ausservehentlich. Er ershielt das Königreich erblich für sich und seine Nachkommen

<sup>1)</sup> Malaspina l. c. p. 813.

<sup>2)</sup> Malaspina l. c. p. 815.

beiberlei Geschlechts, doch sollte keine Tochter succediren, solange männliche Nachkommen vorhanden wären, und keine Erbtochter sollte ohne des Papstes Bewilligung heirathen ohne ihr Recht zu verlieren. Die Reihe der Erbsolge richtete sich nach der Primogenitur. Dagegen versprach Karl, das Neich weder zu theilen noch zu erweitern und sich namentlich in lombardische und toscanische Angelegenheiten nicht zu mischen. In kirchlicher Hinsicht sollte das kanonische Necht reine Geltung erhalten, alle öffentlichen Handlungen der Könige seit dem syoner Concil sollten als nicht geschehen betrachtet werden, und Karl, wenn er den Lehenzins länger als sechs Monate schuldig bleibe, sollte des Reiches verlustig sein. Dieser Lehenzins blieb auf 8000 Unzen jährlich sestgesetz; eine bei weitem größere Summe sollte Karl gleich nach der Eroberung zahlen und (ebenfalls sobald er das Neich erlangt haben werde) die römische Senatorwürde niederlegen 1).

Es war ein Glück für Karl, daß der Vertrag sehr bald nach seiner Unkunft in Nom mit den Cardinalen verhandelt und abgeschlossen worden war: denn sein langerer Aufenthalt schlug kast alle Hossmungen nieder, die man auf ihn gesetzt hatte; seine Persöillichkeit war weder Vertrauen erregend noch Herzen gewinnend, und weder eine zahlreiche Begleitung noch große Schäße ersehten, was ihm an persönlichen Eigenschaften

abging. Es fehlte in furgem an Allem.

Manfred dagegen hielt einen Reichstag in Benevent, wo er sich über die Vertheidigung des Landes berieth. Er bot alle Vafallen dazu auf, zog alle Miethtruppen, die er zerstreut hatte, an sich und schrieb nach Deutschland, um von daher gegen erhöhten Sold zweitausend Ritter zu erhalten 2). Aber auch sur Karl zog aus Frankreich ein Hulfsheer zu, drang durch die Lombardei und die Romagna, hie und da den Guelsfen in den Städten Übergewicht gebend oder unentschiedenere Ortschaften zum Übertritt zu der papstlichen Partei bewegend, im Ganzen ohne bleibende Folgen zu hinterlassen, nach Rom vor, und hielt hier gegen Ende Decembers 1265 seinen Ein= 1265

<sup>1)</sup> v. Raumer Sohenft. Bb. IV. G. 498 ff.

<sup>2)</sup> Malaspina l. c. p. 818.

Leo Geschichte Staliens II.

zug. Der Papst, ber, wohl vorzüglich durch Karls Zutrauen verscheuchende Art und durch sein ausserlich nichts weniger als glanzendes Austreten bewogen, bisher immer sich geweigert hatte ihn zum König von Sicilien zu krönen, gab nun nach, und ließ dem Grasen durch die in Rom anwesenden Cardi1266 nale am 6ten Januar 1266 seierlich die Krone aufs Haupt seien 1).

Wahrend seines weiteren Aufenthaltes in Rom ward Rarl burch feine Armscligkeit und burch seine Eigenliebigkeit bem Papfte fo zur Laft, erlaubte fich bas Beer beffelben fol= chen Muthwillen und Frevel, daß Clemens ichon wieder an eine Unterhandlung mit Manfred bachte 2). Unterbeffen war aber Kart burch seine bedürftige und unfichere Lage felbst zu Unternehmungen fortgetrieben worden 3); es war dahin gekom= men, bag er fein Beer nur noch durch ben Rrieg erhalten fonnte, und nachdem er Manfred, der noch an eine friedliche Bergleichung bachte, eine hohnische Untwort hatte fagen laffen und insgeheim durch große Versprechungen, die er felbst und Clemens einzelnen Stanben bes ficilischen Reiches gaben, diese in ihrer Treue wankend gemacht hatte, brach er gegen Ende Januar von Rom auf und zog nach Ce= perano. Durch Verrath bes Grafen von Caferta ging bie Brucke über ben Garigliano verloren, und ber Schrecken, ber burch die so rasche Einnahme eines so wichtigen Passes vor Rarls Beere herging, lieferte biefem bald alle Ortschaften bis S. Germano, eine Unachtfamkeit ber Befahung auch biefe Stadt in die Bande. Überall mufften die Einwohner fofort die Huldigung leisten und dem neuen Berrn Brandschatzun= gen zahlen, ohne welche er sich in der größten Verlegenheit befunden haben wurde.

Manfred, ob ihn gleich das rasche Vordringen des französischen Heeres in große Gefahr brachte, verlor doch den

<sup>1)</sup> Malaspina l. c. p. 819. Anonym. suppl. l. c. p. 600.

<sup>2)</sup> v. Raumer Sohenft. G. 514.

<sup>3) &</sup>quot;Profecto, quia exercitus nescit esse jejunus, modica supellex rerum penuria et carentia pecuniae Gallicos instantissime impellebat ad regnum." — Malaspinal.c.

Muth keinesweges. Er zog bei Capua ein Heer zusammen, und als ihn Karl zu umgehen gedachte und gegen Benevent seine Richtung nahm, kam er ihm zuvor und besehte die Stadt früher. Durch den Marsch in durchschnittenen, unsbekannten Gegenden ermüdet und aufgelost kam Karls Heer, am 26sten Februar 1266, ebenfalls bei Benevent an, wo Mans am Wiften Februar 1206, ebenfalls bei Benevent an, wo Mansfred mit ausgeruhten und wohlgeordneten Truppen sich geslagert hatte. Der Ungestüm der Franzosen ließ sie von ihrem Führer die Schlacht sodern, die trotz der Ermüdung noch an demselben Tage begann. Der rasche Entschluß der französisschen Führer verschaffte ihnen wahrscheinlich den Sieg, und doch hätten ihn Mansreds deutsche Neiter vielleicht zweiselhaft gemacht, hatte Karl nicht die Seinigen zu einem Verfahren, bas damals für unritterlich und nie in Reitergefechten für ehrenvoll galt, vermocht, namlich die Pferde der Gegner nies derzustechen. Die Deutschen mit ihren schweren Rüstungen waren dadurch geschlagen. Die Pfeile und leichten Waffen ber Saracenen vermochten Nichts gegen die Harnische ber französischen Nitter; Manfred, als er sah, die Schlacht war nicht wieder herzustellen, stürzte sich in das wildeste Getümzmel und fand den Tod, den er suchte. Seinen Leichnam, den man zuerst vergebens gesucht, dann zufällig entdeckt hatte, begrub man ohne ritterliche und kirchliche Ehren an der Brücke von Benevent. Aber auch hier noch schien er fur die Gin= wohner des Reiches eine gefährliche Erinnerung an die schöne Zeit seiner Regierung; man brachte ihn nach einem abgelege= nen Grenzthal, das ein Nebenfluß des Tronto bildet, und hier endlich fand er ungestorte Ruhe 1).

Manfreds Gemahlin Helena mit ihrer Tochter und ihren bis auf die Tochter starben in der Haft. Beatrix ward 1284 freigegeben, um Karls Sohn, der Kriegsgefangener und in den Handen der Aragonier war, die Freiheit zu verschaffen.

<sup>1)</sup> v. Raumer Sobenft. Bb. IV. S. 534.

## 3. Der Untergang des rezelinischen hauses.

Wahrend alle diese Kampfe ber Guetfen und Chibellinen im füblichen Italien statthatten, waren auch in ber Lombardei und der veronesischen Mark die Parteien nicht friedlich neben einander geblieben. Bald nach Konrads Tode hatte Innocenz baburch die Sache auf die Spige getrieben, daß er alle eifrige Christen zu einem Rreuzzuge gegen die Reger auffoderte. Gelbst biejenigen Reber, welche ihre Bekehrung burch Theil= nahme an dem Zuge gegen die übrigen kund thaten, follten begnadigt fein, nur Ezelin und Pelavicini nicht 1). Durch diese Wendung war im Grunde ausgesprochen, daß der Kreuz= zug gegen sie gerichtet sei. Die Auffoberung hatte zwar ausserlich und zunächst weiter keine Folge, als daß baburch ber kirchliche Charakter beider feindlichen Parteien naher be= zeichnet ward; doch war baran nur Schuld, baß Innocenz bald nachher starb, und zuleht war der von Innocenz bezeich= nete Weg boch ber, auf welchem die Guelfen siegten.

im Kanupf gegen Haß und Verrath bringen kann. Schon früher hatte sittliches Unglück gezeigt, bald sollte auch Unglück in politischen Dingen beweisen, daß solche Gewaltsamkeit ihre Grenze hat. Um ersten durste diesenige Stadt mit einigem Erfolg sich von seiner Herrschaft losreissen, die local am meisten ausser dem Bereich seiner Macht lag, Tribent. Im April 1255 1255 wurden alle Unhänger Ezelins aus der Stadt getrieben. Egino, seit kurzem Bischof der Stadt, konnte, da er in deutsichen Nachdarstädten noch das frühere bischössliche Verhältnis vor Augen hatte, nicht ertragen, daß er von Ezelin auf das gewöhnliche Verhältnis sombardischer Bischöse herabgedrückt war. Er war es vorzüglich, der die Stadt gegen den Kehersfürsten in Aufruhr seize. Das Gebiet von Trento, besonders

Aber auch Ezelin hatte nun allmalig das Maß von ty= rannischer Gewalt entwickelt, bis zu welchem es ein Mensch

<sup>1)</sup> Verc'i storia degli Ecelini vol. III. dipl. 210. — "Egilino de Romanis, Uberto Marchioni Pelavicino, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Capitaneis, Potestatibus Rectoribusque civitatum atque locorum, similibusque personis, qui in ecclesias et personas ecclesiasticas saeva exercuisse noscuntur — duntaxat exceptis."

die Guter und Burgen der bischöflichen Lehenleute, wurden von Czelin auf das graufamste verwüstet, doch vermochte er lange gegen die Stadt selbst Nichts. Auch die Freundschaft Meinhards des Grafen von Tyrol mit Ezelin war nicht im Stande ihm die Stadt in diesem Jahre wieder zu verschaffen.

Man kann es als einen politischen Fehler ansehen, daß Ezelin auch im solgenden Jahre nicht auf Unternehmungen gegen Trident verzichtete; für Erweiterung sowohl seiner Macht im Italien, als sür Besestigung und Erhaltung derselben war diese Stadt ein gleichgültiger Besiß; von Deutschland drohte keine Gesahr, und alle Krast und Ausmerksamkeit, die auf Trident gewendet wurde, ware auf das übrige Italien weit zwecknäßiger gerichtet gewesen. Selbst daß er am Ende seiz nen Zweck doch erreichte und 1256 wieder in den Besiß der 1256 Stadt zu kommen wusste 14) puwar ein Unglück sür ihn, denn auch hier musste er sich nun durch gewaltsame Tyrannei beshaupten, und so untergrub er sich den Boden, auf welchem er stand, selbst nur immer mehr, indem er einen sesten Grund seiner Macht zu legen glaubte.

Kaum wieder im Besitz von Trident, wandte er sich zu neuen Verfolgungen nach Verona; diesmal waren sogar sein eigner Schwiegervater und dessen Sohne unter denen, die in den Gesängnissen umkamen. Sein Bruder Ziramonte und sein Nesse Enrico da Egna waren schon früher umgebracht worden. Den Thränen seiner Gemahlin war sein tyrannisches Herz verschlossen; allein und verlassen stand er schon; ihn hielt

und ihm half Nichts mehr als Geld und Gewalt.

Mit Pelavicini in Verbindung, unterstützte er in demselsben Sahre die Ghibellinen in Brescia und verschaffte ihnen den Sieg über die Gegenpartei; dann zog er gegen Mantua, verwüstete die Landschaft dieser Stadt auf das schrecklichste. In dieser Zeit trieb es Unsedissio in Padua in derselben Weise wie früher; Flüchtlinge und durch Mord oder Versolgung ihrer Verwandten Gekränkte aus Padua, Verona und anderen Orten hatten sich täglich mehrere um den Markgrasen Uzzo in Ferrara gesammelt, täglich lauter waren die Wehklagen zu des

<sup>1)</sup> Verci l. c. vol. p. 320.

Papstes Ohren gedrungen, so daß Alexander sich schon im December 1255 entschloß, in Verbindung mit Azzo eine grössere Macht gegen Ezelin aufzustellen. Er sandte Filippo Fonstana, den Erzbischof von Navenna, in die Lombardei, empfahl allen Bischosen, diesen seinen Legaten zu unterstüßen; und Filippo wusste gleich Ansanzs Venedig zu gewinnen. Der Zug gegen Ezelin ward als Kreuzzug behandelt; bald sammelte sich ein ansehnliches Heer; geflüchtete Paduaner waren in solcher Anzahl, daß sie einen eignen Podesta, Marco Quirini, ernannten 1); an die Spiße des ganzen Kreuzheeres trat Marco Vadoer als Feldhauptmann; Tommasin Giustiniani sührte ein venezianisches Hülfscorps.

Unsedissio hoffte umsonst den Benezianern bei diesem Buge durch die Ableitung der Brenta und des Bacchiglione fehr hin= derlich zu sein; sodann befestigte er alle Burgen und Ortschaf= ten, welche dem feindlichen Beere im Wege lagen. Gleich bei dem ersten Zusammentreffen benutten aber viele Paduaner die Gelegenheit zu einem Entkommen aus Ezelins Gewalt und gingen zu dem Kreuzheer über. Bei Pontelongo wollte Unfebisio selbst ben Feinden entgegentreten, die Seinigen ergriffen aber sofort die Flucht. Nach einigen andern Versuchen, bas Rreuzheer im Gebiet von Padua aufzuhalten, ließ er sich durch List verleiten sich auf die Stadt felbst zuruckzuziehen, eben als auch der Markgraf Uzzo einen Seerhaufen aus Ferrara und Rovigo herbeiführte. Padua ward nun eingeschloffen; allein die Miethlinge, die die Stadt vertheidigen follten, ma= ren zum Theil im Dienste ber Tyrannei feig und schlecht ge= worden, die Einwohner waren Ezelins nicht nur mube, fon= bern viele hatten volle Ursache das Ende seiner Gewalt als eine Befreiung aus Todesanast für sich oder die Ihrigen zu betrachten. Dennoch ward gegen ben ersten Sturm tapfer gekampft; als aber ein Haufen Monche von fast allen Orden, Die im Kreuzbeere mitkampften, einen Sturmbock an die Mauer nahe am Thor brachten und die Vertheidiger bas holzerne Ruft= zeug in Brand steckten, ergriffen die Flammen auch das Thor 2),

<sup>1)</sup> Cf. Rolandin. ap. Murat. vol. VIII. p. 283.

<sup>2)</sup> Cf. Rolandin. l. c. p. 296.

nusic the

und Ansedisio versor den Muth. Er, und wer von den Seiznigen sich zu retten vermochte, floh davon. Am 20sten Junius 1256 zog das Kreuzheer in Padua ein 1); allein nun offen 1256 barte sich bei den Meisten im Heere der weltliche Grund des frommen Unternehmens: die befreite Stadt ward als eroberte betrachtet, acht Tage lang verwüstet und geplündert und dabei jeder Gewaltthat und personlicher Nache freier Spielraum gezgehen. Der Fall von Padua zog die Befreiung von Mestre, Citadella, Monselice und Este nach sich.

Ezelin war eben auf bem Ruchweg aus bem Mantuani= schen nach Verona, als ihm die Botschaft von Paduas Ver= luft gebracht ward. Den Boten ließ er fofort auffnupfen 2). Im Übrigen blieb er ruhig, und als er in Verona angekom= men war, ließ er alle Paduaner in feinem Beere verhaften. Unterdessen führte ein Dominicaner bem papstlichen Legaten ein bolognesisches Bulfscorps zu; aus den benachbarten Stad= ten schlossen sich immer mehr die vertriebenen Guelfen an, und gegen Ende Julius ruckte bas Rreuzheer nach Vicenza vor. In einem Treffen mit den Vicentinern ward beren Podestà er= schlagen, und ber Legat erhielt burch Alberich und burch die Trevisaner, welche diefen begleiteten, eine bedeutende Berftar= fung. Alls fich jedoch das Gerucht verbreitete, Gzelin felbst fei im Unzuge, ergriff ein panischer Schrecken bie Rreuzzugler. Die Bologneser trennten fich fofort wieder vom Beere 3), bald folgten Undere, und wollte man nicht Alle fich zerftreuen laffen, so musste man sie nach Padua zurnckführen. Gegen 211= berich war der Berdacht entstanden, er moge insgeheim mit feinem Bruder einverstanden sein und diesem Padua wieder in bie Sande geben; er ward deshalb nicht ins Thor gelaffen und trennte sich am Tage hernach erzürnt vom Beere.

Der Legat befestigte Padua so gut, daß alle Versuche, welche Ezelin seit Ende Augusts 1256 machte, sich der Stadt zu bemächtigen, fehlschlugen. Als er sich auf Vicenza zurückzog, wusste er durch eine List die Einwohner aus der Stadt

<sup>1)</sup> Verci l. c. vol. II. p. 336.

<sup>2)</sup> Rolandin. l. c. p. 304.

<sup>3)</sup> unter bem Vorwande nicht ausgezahlten Gotbes. Cf. Rolandin. l. c. p. 308.

in die Vorstädte zu locken; dann besetzte er schnell die Stadt bloß mit seinen saracenischen und deutschen Miethtruppen und den Leuten aus Bassano und Asolo, auf deren Treue er sicher zählte. Viese Vicentiner slüchteten nach Padua. Alle Pabuaner, welche Ezelin noch in Verona gesangen hielt, ließ er hierauf hinrichten und übersiel durch einzelne Jüge mehrere kleine Ortschaften der Mark, die sich den Feinden angeschlossen hatten und deren Einwohner nun zum Theil ihren Muth mit ihrem Blute düßten.

Bu Unfange bes Sahres 1257 ging ber Legat nach Man= 1257 tua, um von hier aus in Brefcia wieder ben Guelfen bie Ubermacht zu verschaffen. Er fandte einen Dominicaner, Eve= rarbo, nach Brefcia, ber auch wirklich burch feine Beredfam= feit den gefangenen Guelfen die Freiheit verschaffte. fam er felbft in die Stadt und brachte eine Berfohnung bei= ber Parteien zu Stande. Bu gleicher Zeit eroberte Azzo im Pabuanischen eine feiner von Gzelins Leuten besetzten Burgen nach ber andern. Meuchelmorder, die gegen ihn ausgesenbet wurden, schickte er Ezelin geblendet und mit abgeschnittenen Masen zurud. Das wichtigste Ereigniß aber bes Sahres 1257 war bie Berfohnung Alberichs mit feinem Bruber, bem er feine brei Cohne als Geisel gab. Das Schicksal von Treviso war an Alberichs Entschliessungen gebunden, er übte bier fo fürstliche Macht als Ezelin in Verona, und die beiden Brüder geboten nun über ein großes, wohlzusammenhangendes Gebiet. Als aber in Treviso Emporungen gegen Alberichs Herr= schaft versucht wurden, stellte er fich zu biefer Stadt fo ge= waltsam, wie sein Bruder zu ben ihm unterthanigen 1). In Berona hatte Ezelin Unsebifio wegen ber feigen Flucht aus Padua, dann zwei Bruder Federico und Bonifazio bella Scala wegen angeblicher Berbindung mit Uggo, binrichten laf-

1258 sen, und in Treviso musste Alberich gleich zu Anfange d. J.
1258 mehrere Einwohner hinrichten und vornehme Familien aus der Stadt treiben lassen. Berwüstungszüge hatten in dieser Zeit, wie immer solange der Zwiespalt in der Mark ge-

dauert hatte, von beiden Seiten statt.

<sup>1)</sup> Cf. Rolandin. l. c. p. 325.

Wie eine Campe kurz vor ihrem Verloschen noch einmal hell aufzuleuchten pflegt, so schien Ezelin im Sahre 1258 furz vor ganzlichem Untergange noch einmal weit um sich greifen zu follen. Gben fein Gluck war es aber, mas Alle fo erschreckte, daß fie gegen ihn alle Rrafte aufboten, um bas Berderben von sich abzuwehren. In der Lombardei hatten damals unter ben Ghibellinen das hochste Unsehn und fast fürstliche Gewalt Boso da Doaria und Oberto der Markgraf von Pelavicini. Beibe fahen sich durch den Einfluß des Lega-ten bedroht und konnten vor allen Brescias Berluft nicht verschmerzen. Sie verbanden sich deshalb mit Ezelin, und als es durch ihre Bemühungen in Brescia wieder zu Parteikampfen kam und die Ghibellinen aus der Stadt weichen mussten, während Leonisio von S. Bonisazio, Nizzards Sohn, den Guelfen Truppen zuführte, beschlossen fie in Berein Brescia zu bekampfen und die Ghibellinen zuruckzuführen. Im August entsetten Pelavicini und Boso ba Doaria Torricella, bas bie Brescianer belagerten; Ezelin zog gegen Peschiera, bann in einem Eilmarsch an ben Oglio, wo er sich mit ben andern Beiden vereinigte. Der Legat, ber mit einem Beere von Brescianen und Kreuzzsiglern gegen Pelavicini und Boso ausge-zogen war, ging zuruck, um bei Gambara ben Markgrafen Uzzo zu erwarten. Sier holten ihn die Feinde ein, und es kam am 28sten August 1258 zu einem Treffen, bei bessen 1258 Beginn sofort der Gedanke, daß Ezelin selbst unter den Kam-pfenden sei, solche Furcht unter dem Heere des Legaten verbreitete, daß es fast gar keinen Widerstand leistete und nach kaum versuchter Gegenwehr sich in die Flucht wendete 1). Der Legat felbst, der Bischof von Berona, die Podestaten von Brefcia und Mantua nebst vielen Ebelleuten aus biefen Stad= ten wurden gefangen 2). Als die drei verbundeten Herren vor den Thoren erschienen, öffnete Brescia sich ihnen ohne nur eine Vertheidigung zu wagen. Sie theilten bas Regi= ment der Stadt, und Ezelin ließ viele Brescianen von Adel hinrichten ober aus ber Stadt treiben, weil er fie als feine

<sup>1)</sup> Verci l. c. vol. II. p. 371.

<sup>2)</sup> Rolandin. l. c. p. 332.

Feinde kannte oder ihnen doch nicht traute. Der Bischof erzgriff die Flucht; fast alle Geistliche und wer von den angessehnsten Guelsen noch übrig war und Mittel des Entkommens fand, folgten ihm.

Nicht lange indessen blieben die drei Sauptlinge in gutem

Vernehmen; gerade ber gemeinschaftliche Besitz entzweite fie, benn die beiden anderen vermochten Ezelins willfürliche Urt nicht zu ertragen; sie fassten Argwohn gegen ihn, als er De= lavicini ermabnte Bofo aus bem Wege raumen zu laffen, um allein in der ghibellinischen Lombardei zu gebieten, und Boso einlud Podesta in Berona zu werden. 2113 sie sich von Brefcia entfernten, blieb Ezelin allein im Befig; fo hatte er fei= ner Bunsche Ziel erreicht. Erst die Verwüstungen der Paz-1259 duaner im Vicentinischen zogen ihn im Fruhjahr 1259 wieder in die Mark. Mit einem Beer aus Miethtruppen, Berone= fen, Baffanesen und Vicentinern zog er gegen bie Verschan= zungen der Paduaner bei Friola; er nahm sie und den Ort ein und verübte die entsetzlichsten Graufamkeiten im Unmuth barüber, daß ihn die Paduaner in seinen anderweitigen Pla= nen gestort und im Rucken angegriffen hatten. Die Gefange= nen ließ er blenden oder verftummeln; die Kinder der Friolaner mannlichen Geschlechts ließ er entmannen. Dann als er seine Rache gesättigt, kehrte er nach Brescia zuruck, wo er zu Ende Junius ankam, neue Miethtruppen warb, alle feine Freunde um fich sammelte und so ein zahlreiches Beer aufstellte, weil Boso und Pelavicini, um sich an ihm zu rachen, sich in Cremona mit den Guelfen, namentlich mit Uzzo von Efte und Leonisio von G. Bonifazio verbunden hatten, um ihn zu erdruden 1). Allerander erklarte zwar biefe Berbinbung seiner Unhanger mit bem von ber Rirche verabscheuten Statthalter Manfreds Pelavicini für ungultig, boch hinderte bies beren Folgen nicht.

In Mailand waren indeß, wie in der Geschichte bieses, Staates weiter ausgeführt werden wird, neue Unruhen ausgebrochen, und dem Capitan des Volkes Martin della Torre gegenüber war Guglielmo da Soresina als Führer des Adels

<sup>1)</sup> Die Urfunde bei Verei l. c. vol. III. p. 404.

aufgestellt worden. Um die Parteien zu versöhnen, war ein Legat des Papstes nach Mailand gekommen und hatte beide Häuptlinge in der Stadt vermocht diese zu verlassen; als aber Martin della Torre troß seines Versprechens zurückkehrte und Viele vom Adel die Stadt verlassen mussten, wandten sich diese an Ezelin, um durch ihn die Ruckfehr zu erlangen, wogegen sie ihm die Herrschaft über ihre Laterstadt versprachen. Um seine Absichten zu verbergen, schickte sich Ezelin scheinbar zur Belagerung von Orci, dem einzigen noch von Eremone-sen besetzten Orte im Brescianischen, an 1). Gegen ihn zogen Pelavicini und Boso nach Soncino, und die feindlichen Heere lagerten am Oglio einander gegenüber. Ubgo fam mit Ferra-refen und Mantuanen herbei und nahm eine feste Stellung bei Marcheria, Martin bella Torre kam mit einem mailandi= schen Beereszug nach Cassano an der Ubba. Das eben hatte aber Czelin gewinscht, und sofort gab er seinem Fußvolke Befehl nach Brescia zurückzugehn, mit den Neitern und eis nigen andern unbedingt treuen Truppen wollte er in Martins Abwesenheit Mailand überfallen; er verließ ploglich in der Nacht sein Lager bei Orci, ging über den Oglio, bei Vaveri über die Abda und vereinigte sich in Veprio mit dem mailandischen Abel. Allein die Bergamaschen hatten Martin schon von Ezelins Zuge genaue Nachricht gegeben, und dieser kam früher in Mailand an als Ezelin, bessen ganzes Vorhaben dadurch vereitelt war, weil er es bloß auf die Überraschung der Stadt berechnet hatte. Er vermuftete bas Gebiet von Mailand und suchte sich zum herrn von Monza zu machen; biefer Ort sowohl als Trezzo leiftete tapferen Widerstand, und nun war Czelin in der That in einer verzweifelten Lage: rings von feindlichem Gebiet und von feindlichen Heeren umgeben, durch diese und durch zwei Flusse von den Seinigen abgesichnitten, von Zusuhr, bald von allen Hulfsmitteln entbloßt, blieb ihm Nichts übrig als sich durchzuschlagen. Schon hatte er bei Cassand den Übergang über die Adda fast wieder er-zwungen, als eine Wunde seine Thatigkeit hemmte und seine Truppen entmuthigte. Zwar hatte er Gewalt genug über

<sup>1)</sup> Cf. Rolandin. l. c. p. 344.

fich, um am folgenden Tage trot ber heftigsten Schmerzen fein heer wieder zu Pferde zu fuhren, und glucklich war er über die Abda gekommen, aber nun verriethen ihn die Bre= scianen und gingen zu den Feinden über, und Ubbo von Efte verfolgte ihn unablaffig, als er durch das Bergamaschische zu entkommen suchte. Um 16ten September 1259 ward er zum Treffen gezwungen und nach tapferer, wahrhaft verzweifelter Gegenwehr fiel er feinen Feinden gefangen in die Sande. Mus den Berhohnungen und Schmahungen, die der neugierige Saufe, der sich sofort um ihn sammelte, ausstieß, konnte er das Schickfal ermeffen, das feiner harrte; Bofos und Pelavicinis, die in ihm nur den gefallenen Furften und großen Feldherrn faben, achtungsvolles Benehmen konnte ihn nicht troften; ein vorbedeutungsvoller Traum, ber ihm, bem ftern = und traum = glaubigen, wieder ins Gedachtniß kam, schlug vollends allen Muth barnieder, und mehr an Gram und Berzweiflung als an seinen Wunden, die er nur absichtlich todtlich machte, farb er am 27ften September, ohne in ben Schoos der Kirche auf= genommen zu fein und ohne Zeichen der Reue über irgend Etwas, bas er in feinem Leben vollführt hatte. 2018 einer der fraftigsten Menschen, die das geistige und politische Un= gluck, bas ihr Schicksal über sie brachte, mit ungebeugter Seele zu ertragen wufften und bem Schrecklichften ins Ungeficht saben, wird er immer in der Geschichte leben.

Ezelins Ungluck zog den Untergang seines ganzen Gesschlechtes nach sich. Die ihm unterworfen gewesenen Stadte warsen fast alle das Joch ab, das sie drückte. Verona nahm Leonisio von S. Bonisazio wieder auf; aber durch Ezelins Herrschaft an Gehorsam und monarchische Formen gewöhnt, ward es bald wieder der Familie des zuerst nach des Tyransen Fall erwählten Podesta, Mastino della Scala, unterthan. Feltre, Belluno und Trident kehrten zu früheren Verhältnissen zurück; in Verscia behielten die Ghibellinen das übergewicht, und um sich sester zu stellen, machten sie Pelavicini zum Herrn der Stadt. Vicenza ward frei; Bassand begab sich in den Schutz von Padua; selbst Alberichs Gegenwart vermochte Treviso nicht im Gehorsam zu erhalten; mit seiner Familie und seiner deutschen Leidwache slüchtete er nach der

Burg S. Zeno, die, von Natur fest, von Ezelin noch recht eigentlich zum letzten Zufluchtsort eingerichtet und mit Bese= stigungen und Waffenvorräthen jeder Art versehen worden war 1).

Statt sich hier ruhig zu halten, burchstreifte er verwüsstend mit seinen Deutschen die umliegenden Gegenden, und brachte dadurch den Podestà von Treviso, Marco Badoer, dazu, durch einen Beschuß alle Güter des Hauses Nomano für confisiert, ihn selbst, sein Weib und seine Kinder, für vogelsrei und, wenn sie in die Hande der Trevisaner fallen sollten, sür verurtheilt zu erklären hingerichtet zu werden; er und seine Söhne durch den Strang, seine Frau und Töchter durch den Scheiterhausen.

Um dies Urtheil auszusühren, zogen, mit den Trevisanern in Berbindung, Benetianer, Bicentiner, Beroneser, der Markzgraf von Este und die Herren von Camino aus. Im Junius 1260 begannen sie die Belagerung von S. Zeno; lange ohne 1260 allen Erfolg, dis Alberichs Nüstmeister Mesa da Percilia und einige Deutsche sich bestechen liessen, und Alberich durch deren Berrath auszeinen einzigen Thurm beschränkt ward. Er entzließ hier alle seinen Diener und siel, ohne weitere Gegenwehr zu versuchen, mit sechs Söhnen (der jüngste in der Wiege) und seiner Frau und zwei mannbaren Töchtern in die Gewalt seiner Feinde. Vor seinen Augen wurden seine Söhne gesköpft und deren Leichname zerrissen, seine Frau und Töchter verbrannt, zuletzt er selbst, der mehr als sechzigjährige Greis, durch das Lager geschleift und dann getödtet am 26sten Auszust gust 1260 3).

<sup>1)</sup> Cf. Rolandin, l. c. p. 355.

<sup>2)</sup> Motivirt wird dus urtheil auf folgende Weise (in der urkunde bei Verei vol. III. p. 422): "Cum Albericus de Romano frater ipsius Ecelini infideliter se subtraxerit a servitio et voluntate S. Romane ecclesie, destruens et confundens civitatem Tarvisii, et personas habitantes in ea et ipsius districtu nequiter et inique exceçans parvulos, occidens presbiteros et clericos et alias religiosas personas et eos occidi faciens cum cotis et indumentis ac apparatibus clericalibus in opprobrium S. matris Ecclesie —

<sup>3)</sup> Verci vol. II, p. 409.

## 4. Der Untergang des hohenfraufischen Saufes 1).

In den Kreis der ersten, germanischen Periode des italienischen Volkslebens ziehen wir noch den Versuch des letzten der Hohenstausen, Konradins, sein våterliches Königreich von Sicilien wieder zu gewinnen, herein, weil die Darstellung desselben die Geschichte der deutschen Königsgeschlechter, die mehr als vorübergehend auf Italien wirkten, abschliesst und unter den Begebenheiten, welche der solgende Band umfassen wird, ohne Bedeutung und vereinzelt dastehen würde. Doch sparen wir diesem alle inneren Einrichtungen und von Karl von Unsou gegründeten Verhältnisse des sicilischen Reiches auf.

In Deutschland war seit Konrads IV. Tode fast jede Spur einer hochsten Gewalt verschwunden. Ronradin, fast aller Guter und Burben seiner Borfahren verluftig, lebte, von der Mutter, die den Grafen Meinhard von Gorz geheirathet hatte, verlaffen, ziemlich armlich und einfam bei feinem Dheim, Berzog Ludwig von Baiern. Es war naturlich, daß in ihm, dem Sproffen des hohen Konigsgeschlechtes, alle Vorstellungen um fo mehr eine phantastische Nichtung nahmen, als er in der Wirklichkeit nirgends Etwas fand, was den Unsprüchen mit denen er geboren war angemessen schien. Solange Manfred lebte, konnte er bei bes Papstes Feindschaft gegen bas ganze weiblingische Saus nicht baran benken sich Siciliens zu be= machtigen, ware sein Alter auch nicht zu zart zu jeder Un= ternehmung dieser Art gewesen. Die Nachricht aber von sei= nes Oheims Fall und die Ginladungen ber ghibellinischen Partei in Italien trafen ihn nun, eben als er vom Knaben zum Jungling heranwuchs und jeder kuhnen Soffnung sich hingab. Mehrere Unhänger Manfreds, wie bessen beibe Dheime, die Grafen Lancia, die nach Deutschland geflohen waren, reizten seine Lust zu der abenteuerlichen Unternehmung, die bei der Möglichkeit bamals fur Geld ganze Seere aufzustellen keines= wegs so gang thoricht erschien, und abibellinische Stadte, wie

<sup>1)</sup> Bei der Abfassung bieses ganzen Paragraphen bin ich unbebentlich herrn v. Raumer gesolgt, da die Darstellung dieser Begebenheiten unter die sorgkältigsten und gelungenften Partieen seines Werkes gehört.

bas reiche Pifa, boten bereitwillig Unterftugung an Geld und Mannschaft. In Deutschland fanden sich Nitter genug, die in der Hoffnung auf Sold, Beute und auf in Sicilien zu erlangende Lehen den Zug bereitwillig mitmachten, und Mein= hard, sein Stiesvater, wie Ludwig von Baiern, vermochten durch ihre Billigung und ihre Versprechungen mehr als die Mutter mit ihrem Ubrathen.

Schon im Berbste 1267 zog Konradin mit einem Beere von etwa 10,000 Mann durch das Etschthal nach Verona. Er hatte das Geld zu Aufstellung der Mannschaft durch Ver= fauf und Verpfandung fast aller hobenstaufischen Erbguter zu= sammengebracht; in Verona aber schon ward der Mangel so druckend, daß er, um wenigstens 3000 Mann noch zu weite= rer Begleitung bewegen zu konnen, feinem Dheim, ber ibn hier fo wie ber Stiefvater verließ, auch von bem Wenigen, was von feinem Erbe noch übrig war, ben größten Theil überlassen muste. So stand er bobenlos mit einem Sauflein Mitter mitten im welschen Lande; zuruck in die Urmuth und Berlaffenheit nach Deutschland konnte er nicht mehr, benn jest wurde sich auch die Berächtlichkeit ihm zugesellt haben; er zog demnach mit seinem Freunde Friedrich, dem Sohne Hermanns von Baden, der ihn auch im Tode begleitete, durch die italienischen Städte, die ihn wohl ehrenvoll empfingen, aber wenig zu feiner Unterftugung thaten, feinem ererbten Ronigreiche zu. Noch auf dem Zuge traf ihn des Papstes Bann, der alle seine Leute ihres Sides entband, Alle die ihn unter= ftugen wurden ercommunicirte und ihm felbst alles Recht auf das Land, welches zu erobern er ausgegangen war, absprach. Me Geiftliche die sich ihm anschliessen würden sollten ihrer Stellen entfett, alle Weltlichen und beren Nachkommen in vier Geschlechtern ber Wahlfahigkeit zu geistlichen Umtern verluftig fein.

Daß es Konradin gluckte trot diefer Gefinnungen bes Papstes und trot ber Macht, in deren Besitz Karl von Sici-lien doch wirklich war, von Berona über Pavia nach Toscana hin vorzudringen, hatte er vorzuglich einem anderen Abenteurer, dem Prinzen Beinrich von Castilien zu banken. Diefer war, nachdem er mit schlechtem Erfolge in Ufrica sein Gluck

versucht hatte, nach Stalien gekommen mit einem Ritterhau= fen, der höchstens 800 Mann stark war, und hatte dem Papst und Karl feine Dienste angeboten. Es war ihm gelungen, da Rarl die Senatorwurde als Ronig von Sicilien niederlegen musste, in Rom zum Genator gewählt zu werben, und er hoffte des Papftes Genehmigung zu Eroberung der Insel Garbinien, auf welcher er ein erbliches Konigreich grunden wollte, zu erhalten. Clemens war nicht ungeneigt; Rarl aber, ber nach der leichten Einnahme des sicilischen Thrones schon von der Eroberung Ufricas und des griechischen Reiches traumte, wollte sich die nah gelegene Insel nicht in voraus wegnehmen lassen, widersetzte sich den Absichten Beinrichs und gablte ihm 40,000 Dublonen nicht zuruck, die er gleich Anfangs von ihm gelieben hatte. Beinrich hierüber aufgebracht verhaftete nun Rarls entschiedenste Unbanger in Rom, bemächtigte fich aller Kirchenauter beren er habhaft werden konnte und schloß sich an Konradin an.

Biemlich in berselben Zeit hatten bie Saracenen von Lu= ceria sich emport, und andere Theile Upuliens, die mit Karls Regierung unzufrieden waren, schlossen sich ihnen an; Konrad Capece aber, ben Konradin zu feinem Vicar in Sicilien er= nannt hatte, fam von Tunis mit Beinrichs Bruder Friedrich und mit 800 beutschen, spanischen und italienischen Miethfol= baten nach ber ihm angewiesenen Insel, auf welcher er bie Einwohner um fo mehr geneigt fand fich ihm anzuschlieffen, da Karl ihr Land als Proving behandelte und den Sitz des Reiches nach Neapel verlegte. Bis auf Meffina, Palermo und Spracus emporte fich fast die gange Insel gegen ben Ronia.

Trot biefer Vorfalle blieb Karl bis in den Januar 1268 1268 in Tofcana; wohin er, fo wie nach bem oberen Stalien, trot feines ausbrucklichen Bersprechens, feinen Ginfluß auszudehnen auf alle Beife bemubt war und wo er alle Guelfen zu feinen Unhangern gablte. Dun muffte er in fein Reich guruckfehren; noch war er aber in Viterbo bei Clemens, als Konrabin am 5ten Upril 1268 über Bado, wo er sich einschiffte, nach Pisa fam; und bald nachher führte Friedrich von Offreich auch

Konradins heer durch die Lunigiana noch Toscana. Rarl eilte nun nach Apulien.

Pifa, furz zuvor von Karl und ben tofcanischen Guelfen hart bedrängt, that Alles zu Konradins Unterstützung. Gine pisanische Flotte führte Feberico Lancia nach Sicilien, und Konradin, mahrend eine Abtheilung feines Beeres Karls Mar= schall bei Ponte di Balle mit 500 Rittern gefangen nahm, zog über Poggibonsi und Siena die Straße nach Viterbo. Clemens weissagte dem Vorüberziehenden in Viterbo sein Schickfal.

Der Senator Beinrich empfing Konradin in Rom mit foniglichen Chren. Die Manner in stattlichem Buge, reich geschmuckte Frauen und Jungfrauen holten ihn ein und führten ihn auf das Capitol; alle Häuser und Gange waren mit Blumen, Kranzen und kostbaren Tapeten geschmuckt, und allgemein war der Jubel unter Vornehmen und Geringen.

Unterdessen waren Konradins Unhänger auf einer andern Seite ichon fiegreich gewesen. In berfelben Beit namlich, mo die pisanische Flotte an den Kusten Siciliens ankam, kam eine provenzalische unter Robert von Lavena Karl zu Husse. Sie vereinigte sich mit ben Schiffen von Messina, und es fam zwischen ihr und ben pisanischen Schiffen zu einer Sceschlacht, in welcher die Pisaner einen vollständigen Sieg erfochten, am 11ten August 1268. Wenn die Ereignisse auf dem Festsande 1268 nur einigermaßen zu Gunften Konradins ausschlugen, konnte man Sicilien als schon gewonnen betrachten.

Um 18ten August brach Konradin von Nom auf gen Tivoli, von wo er durch das Thal des Teverone und die Abruzzen nach Apulien vordringen wollte. Er wählte diesen Weg, weil er annehmen konnte, daß ihn König Karl am we= nigsten hier erwarte, und weil er in den Theilen Apuliens, die er in dieser Richtung zuerst berührte, am meisten auf gebeime Unhänger zählen konnte.

Karl erhielt die Botschaft von Konradins Aufbruch, als er eben noch mit der Belagerung von Luceria beschäftigt war, und wirklich waren auf bem ganzen Wege, ben ber junge Furst mit seinem Heere genommen hatte, nirgends Unstalten zur Bertheidigung getroffen, fo baß er, ohne auf irgend be-Leo Geschichte Staliens II.

beutenden Widerstand zu treffen, glücklich die Höhen erreichte von denen man in die palantinische Ebene herabsieht. König Karl seinerseits war schnell von Luceria aufgebrochen und nach Aquila geeilt. In der palantinischen Seene bei Scurcola mussten beide Heere auf einander treffen. Konradins Lager hatte im Rücken die Straße nach Tagliacozzo; vor demselben und zur Rechten beckte der Salto; den linken Flügel schützten der Bach Rasia und die Berge von Scurcola gegen raschen übersall oder Umgehung. Zwei Miglien von ihm, in der Gegend von Alba, auf der Anhöhe von Antrosciano, hatte Karl seine Stellung gewählt; so standen sie sich am 22sten August

gegenüber.

In Konradins Beere führten neben ihm und seinem Freunde Friedrich, die an der Spitze der beutschen Ritter ftan= ben, ber Senator Beinrich eine Schaar spanischer Ritter, Gualvan Lancia die Lombarden, die fich bem Beereszuge an= geschlossen hatten, und ber Graf Gherardo Donoratico aus Pija tofcanische Ghibellinen. Karls Seer kam fpater zur Schlachtordnung, weil ber Ronig, ermubet von ber Unftren= gung bes vorigen Tages, erft geweckt ward, als Konradin fein überlegenes Beer aufgeftellt hatte. Erard von Balery übernahm auf Karls Unordnung die Leitung ber Schlacht. Er stellte die Provenzalen und italienischen Rriegsleute ins Vordertreffen, das er weit gegen Konradins Seer vorruckte. Ihnen zur Dedung und Sulfe, wo diese irgend erfobert wurde, sollte ber zweite Becrestheil, ber aus Franzosen bestand, an den Abhangen der Unhohe von Untrosciano halten. Die aus= erwähltesten Streiter bes gangen Beeres ftellte Erard in ein fleines verstecktes Seitenthal, bas ber Berg Felice mit bem Bugel von Untrosciano bildet und von wo er Konradin, wenn biefer ben Sieg über bas Vordertreffen Rarts zu heftig verfol= gen follte, unerwartet in ben Rucken fallen fonnte. Er felbft führte diesen Saufen.

Wie es Erard erwartet hatte, so kam die Schlacht. Konradins Heer erzwang bald den Übergang über den Salto und warf die Provenzalen und Italiener in Karls Heere zurück. Auch die zweite Schlachtreihe, welche Henri de Cousance sührte, ward nach dessen Tode in die Flucht geschlagen, und Konra-

dins Heer überließ sich eben der Freude des Sieges, die schon alle Ordnung auflöste, weil man die Feinde ganzlich geschlagen und den König selbst für todt hielt. Plöglich brach dieser aber und den König selbst für todt hielt. Plötzlich brach dieser aber mit Erard de Valery aus dem Hinterhalt vor, warf alle Heerreadtheilungen die sich noch auf dem Schlachtselbe befanden in die Flucht und zerstreute sie, so daß Heinrich von Castilien, als er von der Verfolgung der Feinde zurücksehrte, unerwartet das eigne Lager erobert fand. Er machte noch einen Verssuch den Sieg wieder zu gewinnen; es war umsonst, durch eine neue List wusste Erard de Valery seine geschlossenen Reiterschaaren zu trennen; die Niederlage war bald vollständig ståndig.

Konradin, Friedrich und Heinrich wurden furz nachher gefangen. Konradin war auf seiner Flucht über Rom schon glücklich auf das Meer entkommen, als ihn ein Frangipani, ein Glied der den Hohenstaufen immer am meisten zugetha= nen Familie in Rom, gefangen nahm und Ronig Rarl über=

lieferte.

Er ward als Verbrecher nach Neapel gebracht, da König Karl (nachdem er einmal den Papst anerkannt hatte als berechtigt ihm das Königreich zu ertheilen) auch an seinem eignen Recht keinen Zweisel gestatten konnte. Hartherzig mag man es nens nen, wenn er nicht bloß alle Anhänger Konradins in seinem Reiche, Alle die nur irgendwie sich günstig für diesen gezeigt hatten, als Verbrecher behandelte, sondern Konradin selbst, den jungen, von seinen phantastischen Hoffnungen in das Ungluck gelockten Konigssohn; aber seiner Ansicht nach und nach ber Unficht Aller die sein Recht anerkannten und folglich das Recht Konradins schlechthin verwarfen, war er berechtigt ihn als einen wildfremden Friedensstorer zu behandeln.

Potenza, Alba, die sich Konradin gunftig gezeigt hatten, wurden zerstört. Aus Corneto wurden über hundert Manner hingerichtet, die fich zu dem deutschen Fürsten geneigt hatten. Alle Chriften die den Saracenen in Luceria beigestanden hat: ten, wurden hingerichtet; von ben Saracenen famen bie mei= sten bei der Belagerung von Luceria ums Leben. Endlich wursten Konradin und sein Freund Friedrich verurtheilt, so lant auch ihre Jugend und ihre hohe Geburt für sie sprach. 2016

gemeiner Mensch bewies sich aber Karl, als er ber Hin=
1268 richtung, die am 29sten October 1268 statthatte, selbst beis wohnte.

Mit Konradin erlosch das so lange in Italien fast heimische Geschlicht der Hohenstausen, und dessen Unsprüche überstrug Konradin, noch vom Blutgerüste aus, Manfreds Schwies

gersohn, bem Konige Peter von Urragonien.

Sicilien hatte sich balb nach der Schlacht von Scurcola unterwerfen muffen. Konrad Capece, Konradins Statthalter, der seinen Feinden in die Hånde siel, ward geblendet und geblangt. Auch Cherardo Denoratico und Gualvan Lancia starben in Neapel mit Konradin den Tod als Hochverrather.

## 5. Resultate der politischen Verbindung Deutschlands und Italiens für letzteres Land.

Deutschland und Stalien haben von dem Augenblick an, woihre Bolker zuerst in eine Wechselbeziehung getreten sind, bis auf den heutigen Tag sich nicht wieder zu lassen vermocht; es hat sich sogleich eine geistige, wenn ich so sagen darf, eine moralische Beziehung der Bewohner beider Länder geoffenbart, die dann unter mancherlei wechselnden Verhältnissen und Aufserlichkeiten unabänderlich geblieben ist. In den frühesten Zeiten, wo die Beziehung am rohesten und fast bloß kriegerisch war, wie in den neuesten, wo sie von Italien aus nur noch auf die gebildetsten Stände der Deutschen, von Deutschstand aus fast nur durch Staatsgewalt und Militair statzsindet, immer hat sie der Hauptsache nach denselben Charakter behalten wie im Mittelalter, dessen lebendigste, geistigste Thättigseit größtentheils auf ihr beruht.

Italien hat sich namlich stets aufreizend, zu Unterneh= nungen, zu Bildung, zu Genuß lockend, schönere Lebensfor= men bietend; Deutschland dagegen einengend und deshalb zu Energie zwingend, die italienische Lockerheit zu festen Verhält=

niffen ordnend gezeigt.

Deutschland ist ber Stahl gewesen, ber bem italienischen Steine mahre Funken bes Geistes entlockte, ber bem italieni=

schen Volke, bas burch sein Land zu Genuß aufgesobert, jeberzeit geneigt war in Üppigkeit zu zergehen und sich in eine unendliche Reihe atomistisch aufgebauter. Staaten zu zerlegen, ein Joch aufgelegt hat, welches dasselbe immer von neuem zu Einigungen, zu Corporationen, mit einem Worte zu allgemei= neren Vilbungen zwang und bas. Isoliren ber Individualitäten verhinderte.

Bei diesem Charakter der erstrebten oder zu erstrebenden Iwingherrschaft, den die Thatigkeit der Deutschen in Stalien durchgehends behalt, ist es natürlich, daß ihnen nicht nur selbst das rohere Verfahren zur Last siel, sondern daß auch die Italiener die sich ihnen anschlossen, im Ganzen die roheren waren oder wurden. So wurde der Gegensah Deutschlands und Italiens in das letztere Land selbst herein verlegt, und man könnte überhaupt das Verhältniß beider Völker dem zweier geistvoller Ehegatten vergleichen: der Mann voll Kraft, Muth und Prätensionen, die Frau voll List, Gewandtheit und in allen Spielen Meisterin; Beide können einzander nicht lassen; sie gehören geistig zu einander, und doch regen sie einander fortwährend auf und ersüllen das Haus das sie bewohnen mit Unruhe und Zwiespalt.

Den Zeitraum der größten Lebendigkeit des gegenfeistigen Verhältnisses haben wir bereits dargestellt, und wir besinden uns nun bei dem Beginn einer Periode, wo in beisden Ländern die höchsten repräsentirenden Gewalten, das Kaisserthum und das Papstthum, niehr und mehr absterben.

Aber in ihrer Liebe und in ihrem Haß haben sie eine Reihe von Kindern, Staaten die durch ihren Kampf ins Dassein gerusen werden, zuerst erzeugt, dann durch Versuche, sie strenger alterlicher Gewalt unterzuordnen, stark, selbständig,

frei gemacht.

Diese politische Nachkommenschaft (die einzelnen Staaten, in welche allmälig Deutschland und Italien zergehen) ist es dann auch vorzugsweise, welche seit der Mitte des 13ten Fahrhunderts alles Interesse an sich reisst. Die älterliche Generation hat ihre geistige Bedeutung dargelegt; die ausblübende Jugend verdunkelt sie und verlangt nun ihrerseits, daß auch ihr ihr Necht widersahre. Dies mannichsaltige,

1. 13

jugenblich lebendige Streben in den bedeutendsten einzelnen Staaten Italiens darzustellen, ist nun die Aufgabe der nachesten sechs Bucher, in denen wir uns die Geschichte Benedigs, Genuas und Mailands, Piemonts, die Schicksale von Florenz, die des Kirchenstaates und des Königreiches Neapel bis nahe an das Ende des 15ten Jahrhunderts zu erzählen als Ausgabe gesetzt haben.

. ....

## Berbefferungen und Zufage zum zweiten Bande.

Seite 119. 3. 1. von oben, lies gahlen fur len

S. 124. 3. 4. v. oben, I. Burgerverhaltniffen f. Burgreverhaltniffen

3. 140. 3. 18. v. oben, I. del Mare f. bel More

G. 141. 3. 13. v. unten, I. fo fest zu fegen f. so festzusegen

6. 156. 3. 2. v. unten, I. welchen fich Innoceng f. welchen er fich

S. 178. 3. 9. v. unten, I. muffte fie f. mufften fie

C. 201. 3. 10. v. unten, I. Bardi f. Bordi

G. 201. 3. 5. v. unten, I. mit der Beit freilich f. mit ber Beit

G. 208. 3. 10. v. oben, I. Capraja f. Copraja

G. 221. 3. 20. v. unten, I. auf Arquata f. und Arquata

S. 240. 3. 16. v. oben, I. Pedemonte f. Pademonte

S. 246. 3. 13. v. oben, I. die chriftliche f. chr die iftliche

G. 251. 3. 2. v. unten, I. bann f. benn

S. 258. 3. 1. v. oben, und bem Sohne bes Markgrafen f. und bem Markgrafen

S. 284. 3 18. v. oben, I. treuen f. treuer

G. 294. 3. 8. v. oben, I. Quecello f. Querello

6. 300. 3. 7. v. oben, I. fie f. bie

G. 300. 3. 23. v. oben, 1. allen f. alle

G. 302. 3. 22. v. oben, I. Panico f. Punico

S. 311. 3. 13. v. unten, I. delle fur bella

auch an andern Orten findet fich ofter falfchlich bella Bigne für belle Bigne

S. 315. 3. 8. v. oben, I. Balbarno f. Bolbarno

S. 321. 3. 2. v. oben, I. Cortopasso f. Cortocasso

C. 336. 3. 1. v. unten, I. bann f. benn

S. 345. 3. 10. v. unten, I. fprang diefer f. fprang er

S. 345. 3. 11. v. unten, I. Monte ihn er: f. Monte er:

S. 356. 3. 2. v. unten, I. comes stabuli f. comes tabuli

S. 361. 3. 16. v. oben, I. von Calabrien aus, alle f. von Calabrien, aus alle.





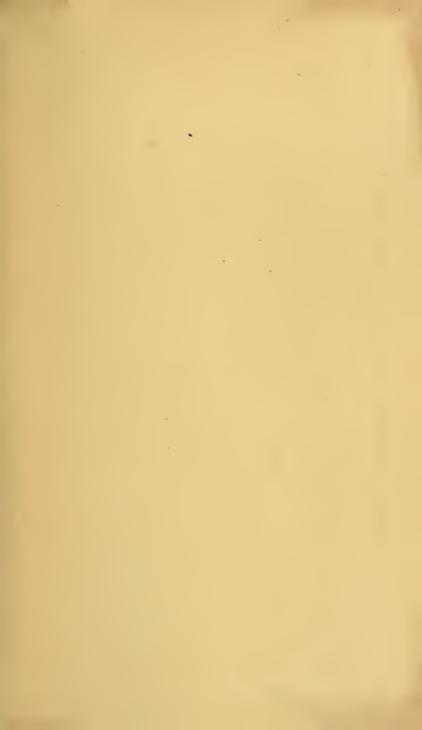

